

Die

## Völker der Büdfee

und bie

S'eschichte

ber

# protestantischen und katholischen Missionen

unter ben felben.

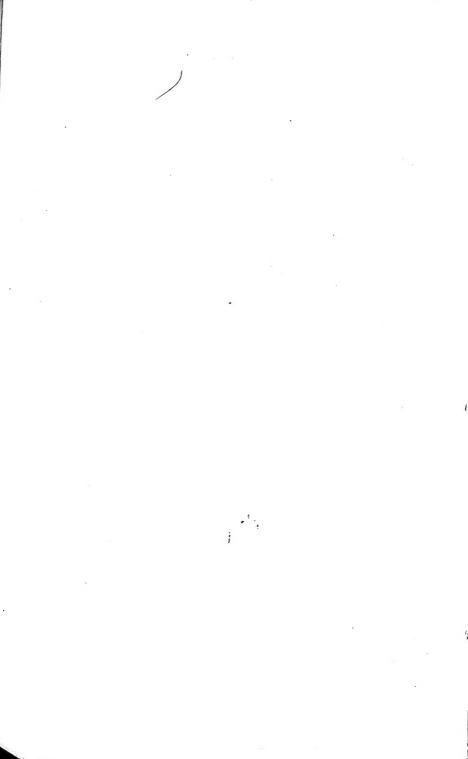

# Völker der Südsee

und bie

Geschichte

ber

# protestantischen und katholischen Missionen

unter benfelben.

23 on

Eduard Michelis.

467

Munfter,
Druck und Berlag von Friedrich Regensberg.

1847.

Oal MS8

### Sr. Bischöflichen Gnaden

bem Sochwürdigsten Herrn

## Johannes Theodor Laurent,

Bischof von Chersones,

Apostolischem Vicar im Großherzogthum Luxemburg,

Uffistent am Papstlichen Throne, Hauspralaten Seiner Papstlichen Heiligkeit, Doctor ber Theologie, Consultor ber Congregation bes Inder und Mitglied der Römischen Academie von ber Katholischen Religion 2c.

in tieffter Chrfurcht

gewibmet

vom Berfasser.



### Em. Bischöflichen Gnaden

haben mir erlaubt, Hochdenfelben biefe Schrift zu widmen. Ich wollte, fo viel meine schwachen Rrafte es erlaubten, bem glorreichen Wirken des großen Papstes Gregors XVI. auf einem Gebiete, das die Aufmerksamkeit der Rirchenhisto= rifer noch zu wenig in Unspruch genommen hat, auf bem Gebiete der auswärtigen Missionen nämlich, durch diese Schrift ein kleines Denkmal feten. Gine Unerkennung beffen, mas ich wenigstens gewollt und zu erreichen versucht habe, finde ich darin, daß ich diese Schrift in Em. Bischoflichen Gnaden Bande niederlegen barf, ber Sie bem Throne Gregors, ja, was mehr ift, Seinem Sause, Ihm selbst, so nahe gestanden haben, und den Seine Dberhirtenstimme als einen Freund des unvergeflichen Clemens August nach Rom berufen, und dann dem Episkopate unseres Deutschen Ba= terlandes, das sich mit erneuerter Liebe und Treue um ben Apostolischen Stuhl zusammengeschlossen, eingefügt hat. Ich weiß, wie das große Werk der Glaubensverbreitung Em. Bischöflichen Gnaden am Bergen liegt, wie Sie dasselbe em= pfohlen und für dasselbe gewirkt haben, und wie es Ihnen eine Freude gewähren würde, sollte meine Absicht, in unserm Deutschen Bolke den Sinn für das Werk der Missionen immer mehr zu wecken, durch diese Schrift auch nur einiger Maßen erreicht werden. Auch schien mir die Pflicht der Dankbarkeit es zu ersordern, daß die erste größere wissenschaftliche Arbeit, die ich in Ew. Bischösslichen Inaden neuerrichtetem Priesterseminar vollendete, keinem Anderen gewidsmet würde, als Dem, dessen erleuchtetem Schuße die Wissschaften und die wahre Bildung in diesem Lande so viele Ausmunterung verdanken. Was meinen Kräften gesehlt hat, das möge die Absicht ersehen.

#### Borwort.

Mit ber Berausgabe dieses Werkes über die Missionen in ber Subsee erfulle ich ein dem Publifum vor mehr als zwei Jahren gegebenes Berfprechen. Gine mit großer Rühnheit im Beftfäli= ichen Merfur \*) ausgesprochene Beschuldigung gegen die Ratholi= schen Missionare ber Gubsee veranlagte mich bamals, unter Rennung meines Namens ben ungenannten Ginsenber jenes Angriffes aufzufordern, aus seiner Berborgenheit hervorzutreten, und mit mir in bemselben Westfälischen Merkur über bie Missionen ber Sudfee eine öffentliche Diskuffion zu beginnen. Nachdem ich lange geharrt hatte, melbete fich ber fr. Dr. Richter, Bor= fteber bes protestantischen Missionshauses in Barmen, als Berfaffer jener Ginsendung, erflärte fich bereit, ben Rampf aufzu= nehmen, und begann, in allgemeinen Ausbruden fich in vielen Lobeserhebungen über das Wirfen der protestantischen Missionäre in ber Subsee zu verbreiten. Meine umgehends erfolgende Antwort bezeichnete genau das Keld, worauf sich die ganze Verhand= lung zu bewegen habe, damit dem Publifum nur Thatsachen, nicht Deflamationen und Erguffe überschwänglicher Gefühle ge= boten wurden; indeg hinderniffe, beren Beseitigung nicht in meiner Macht stand, bemmten damals die Weiterführung ber begin=

<sup>\*)</sup> Nro. 269. Jahrgang 1844.

nenden Verhandlung. Auf eine an mich ergangene öffentliche Aufforderung, dem Publifum meine Mittheilungen über die Misfionen der Sudfee nicht vorzuenthalten, erklärte ich mich bereit, eine eigne Schrift über biesen Wegenstand zu veröffentlichen. Daß Dieselbe erst jett, nach Verlauf von mehr als zwei Jahren erscheint, hat seinen Grund theils darin, daß das ursprünglich nur auf einen geringeren Umfang bestimmte Werkchen ber Wich= tiakeit bes Gegenstandes entsprechend sich mehr, als ich selbst Anfangs bachte, erweitert bat, theils barin, bag meine Berufung zur Professur ber Dogmatik in Luxemburg und vielfache Berufsarbeiten nicht felten eine Unterbrechung ber Arbeit berbeiführten. Übrigens hat, wie ich hoffe, durch die Zögerung bas Werf nicht an Interesse verloren. Denn es ift feine Streitschrift, die hier dem Publififum geboten wird, sondern ein geschichtliches Werk. Freilich liefert die unpartheilsch behandelte Geschichte der Wahrheit mächtige Waffen, und dem Irrthume mag wohl fein Keind mit mehr vernichtender Rraft entgegentreten, als eben die Geschichte. Wenn in Dieser Sinsicht Die Missionsgeschichte ber Subfee einen polemischen Charafter bekommen sollte, so ift ber Grund bavon in ber Macht ber angeführten Thatsachen selbst zu fuchen.

Die Ratholischen Rirchenhistorifer haben die Missionsgeschichte namentlich der neueren Zeiten zu sehr vernachtässigt. Die neuessten Bearbeitungen, die wir besigen, verlieren sich zu sehr in das Gebiet des Erbaulichen, und haben für die eigentliche Geschichtsschwing weniger Werth. Dadurch ist es gekommen, daß die wirklich großen Leistungen Katholischer Missionäre in neuerer Zeit nicht die gehörige Anerkennung gefunden haben. Protestantischer Seits hat man dagegen mit einem um so größeren Eiser sich auf diesen Zweig der Geschichtschreibung geworfen, se geringer und unbedeutender die Erfolge der Protestanten auf dem Gebiete der Missionen gewesen sind. Es ist, als hätten sie sich beeilen wollen,

über die Leiftungen ihrer Miffionare in der öffentlichen Meinung ein Urtheil zu befestigen, ebe man Ratholischer Seits eine grundliche Untersuchung auf diesem Gebiete anstellte. Db ihnen diese Absicht gelungen, oder ob das vielleicht bier und da von ihnen Erreichte ihnen auch bleiben wird, muß die nächste Zufunft lehren. Der bedeutenofte Bearbeiter ber Missionsgeschichte ber Sudfee ift auf protestantischer Seite ohne Zweifel Meinide, ber beshalb meiner Seits die forgfältigste Beachtung gefunden hat. Meinide's Forschungen über die Bölfer der Südfee verrathen große Sachkenntniß. In ber Behandlung ber protestantischen Missionsgeschichte bat Meinide es für nothwendig erachtet, ben Weg der bisherigen protestantischen Missionsschriftsteller, die nur überschwängliches Lob und Bewunderung auszusprechen wußten, Er erscheint überall als ein fühler Beobachter, zu verlassen. spricht mannichfaltigen Tadel aus, und sucht den protestantischen Missionären wenigstens bas zu retten, bag sie Ende boch ein Bedeutendes für die Menschheit geleiftet haben. Wie wenig er sich aber felbst in biefer anscheinlich bescheibenen Stellung zu behaupten vermöge, und wie wenig es ihm gelingt, burch ben Schein unpartheiischen Tabels in unbedeutenderen Dingen bie außerordentlichen Miggriffe und Vergeben der protestantischen Missionare in der Hauptsache zu verhüllen, wird die folgende Untersuchung zeigen. Dabei beurtheilt Meinide bie Birffamsamkeit der Katholischen Missionare mit der augenscheinlichsten Partheilichkeit. Ja sein Urtheil zeugt von so großer Unkenntniß ber Ratholischen Missionsgeschichte, daß er felbst die Annalen ber Berbreitung bes Glaubens offenbar nur aus Citaten einzelner von ihm benutter Schriftsteller fennt. — Wegener, zu beffem Werke\*) Professor Neander in Berlin eine Vorrede geschrieben

<sup>\*)</sup> Geschichte ber Christlichen Kirche auf bem Gesellschaftsarchipel. I. Th. Berlin 1844.

hat, ift ein fleißiger Sammler. Sein Styl ift glatt, seine Darstellung angenehm, nur verliert sie sich zu oft in bas Erbauliche und Kleinliche. Ihm thate ein tüchtiges Studium Ratholischer Rirchenhistorifer noth. Lutteroth, ben Meinide fo hoch er= hebt, ift ein gewandter Verfälscher. Seine Geschichte ber Infel Taiti\*) ist ein historischer Roman, und macht, wie es scheint, felbit nach ber Absicht bes Berfassers, feinen Anspruch auf ge= schichtliche Wahrheit. Mit ber ben Frangosen eigenen Gewandt= beit weiß Lutteroth den hintergrund der hervortretenden geschichtlichen Thatsachen burch eigne Phantasiestude auszufüllen, und baburch bie gange Anschauung ber Begebenheiten zu veranbern. Zudem hat er sich offenbare Verfälschungen geschichtlicher Thatsachen zu Schulden fommen laffen. Dag mein Urtheil über Lutteroth nicht zu hart ift, mag ber Leser aus ben ihm in meinem Werfe nachgewiesenen Falschungen felbst beurtheilen. Übrigens habe ich bei ber Darstellung der protestantischen Misfionsgeschichte überall protestantische Quellen benutt, und burch Die fortlaufenden Citate ben Leser in ben Stand gesetzt, sich von ber Richtiakeit bes Angeführten burch eignes Rachschlagen zu überzeugen.

Die Katholische Missionsgeschichte in der Südsee habe ich mit dem Wirken der Spanier auf den Philippinen begonnen, theils, weil die Vollständigkeit der Geschichte solches erforderte, theils, weil die dortigen Missionen und ihre bedeutenden Erfolge den neueren Bestrebungen in der Südsee so viele Anknüpfungspunkte dieten. Die Missionen auf den Philippinen und Marianen sind Katholischer Seits schon so vielsach und zum Theil sehr gut bearbeitet, daß ich mich bei denselben fürzer sassen und mich damit begnügen konnte, vorzüglich das auf die neuern Missionen

<sup>\*)</sup> Ich citire nach ber übers. von Dr. Th. Bruns. Berlin 1843.

ein Licht Verbreitende aus ihnen hervorzuheben. In der Geschichte der neuesten Missionen in der Südsee fand ich keine bescheutende Vorarbeit. Die Hauptquelle bleiben hier immer die zu Lyon gedruckten Annalen der Verbreitung des Glaubens\*). Daß dieselben jedoch behufs einer Geschichtschreibung nicht leicht zu benußen sind, davon hat mich das Studium dieser Jahrbücher überzengt. Welche Duellen ich außerdem benußt habe, wird der Leser aus den fortlausenden Anführungen ersehen. — Es war nichts Leichtes, aus dieser Mannichfaltigkeit von Verichten den rechten Faden herauszusinden, wonach sich die Mannichfaltigkeit zu einer in allen ihren Theilen zusammenhangenden Einheit ordnet. Und doch durchdringt die ganze Katholische Glaubensverbreitung ein einziger leitender Gedanke. Ob dieser Gedanke richtig ersaßt ist, mag der Leser selbst beurtheilen. —

Die ersten Bogen bieser Schrift waren schon gebruckt, ebe bie politischen und firchlichen Angelegenheiten im Oregongebiet geordnet waren, und ebe ber Krieg zwischen Mexico und ben Bereinigten Staaten seinen Anfang genommen hatte. Das Dregongebiet ift jest so getheilt, daß der größere Theil mit ber Mündung bes Dregon ben Bereinigten Staaten, der fleinere Theil aber mit der Insel Bancouver und dem Pugetsund den Engländern zugefallen ift. In firchlicher Hinsicht ift das bisber nur aus Einem Apostolischen Bifariate bestebende Gebiet in fieben Bisthumer und ein Erzbisthum getheilt. Californien ist ae= genwärtig, wenigstens was die Kuftenpunkte betrifft, von den Truppen ber Bereinigten Staaten besetzt. Über die nächste Bufunft des Landes fann jest noch nichts mit einiger Gewißheit gesagt werden. Wahrscheinlich werden die Bereinigten Staaten einige Mexicanische Provinzen erwerben, und dadurch so bedeu-

<sup>\*)</sup> Meine Citate find nach ber bei Dumont : Schauberg in Coln erscheinenben übersetzung gemacht.

tenbe Katholische Elemente in sich aufnehmen, daß die Katholische Kirche in Nordamerica auch politisch aus ihrer passiven Stellung heraustreten kann. Auch hier wird, wie überall in neuerer Zeit, wo Katholische Gebiete mit protestantischen Staaten verbunden wurden, der Vortheil auf Seiten der Katholischen Kirche bleiben.

Im Seminar zu Luxemburg, am Tage ber Epiphanie 1847.

Eduard Michelis.

## Inhalt.

|       | 1. Einleitender Theil.                                   | Seite           |
|-------|----------------------------------------------------------|-----------------|
|       | Control Herman                                           | . 5             |
| §. 1. | Rurze geographische übersicht                            |                 |
| §. 2. | Sit positifue Stockhang or One from from                 | . 10<br>. 18    |
| §. 3. | Wichtigkeit ber Gubseeinseln fur die Kirche              | -               |
| §. 4. | Frühere Geschichte der Südseeinseln                      | . 26            |
|       | a. Die Einwandrungen                                     | . 26            |
|       | b. Die Stellung der Subseestaaten zu einander            | . 50            |
|       | c. Die Entbeckung ber Subsceinseln burch bie Europäer    | . 58            |
| §. 5. | Sprache und Religion auf den Subseeinseln                | . 63            |
| -     | a. Die Sprache                                           | . 63            |
|       | b. Die Religion                                          | . 68            |
| §. 6. | Politische Verfassung                                    | . 97            |
| §. 7. | Bausliche Einrichtung                                    | . 104           |
| §. 8. | Bodenkultur und Gewerbe                                  | . 109           |
| §. 9. | Öffentliche Bergnügungen                                 | . 113           |
| 3. 5. | (a) [[                                                   |                 |
|       | II. Geschichte ber Missionen in ber Gubsee               | •               |
|       | Erster Abschnitt.                                        |                 |
|       | • • • •                                                  | . * * * * · · · |
| Von   | der Entbeckung der Subsee bis zum Sinken ber Spa         | nijajen         |
|       | Übermacht.                                               |                 |
|       |                                                          |                 |
| §. 1. | N                                                        | . 122           |
|       | a. Kurze geographische übersicht                         | . 122           |
|       | b. Buftand der Bevolkerung zur Zeit ber Entbedung .      |                 |
|       | c. Besetzung der Infeln durch die Spanier; Beginn ber Mi |                 |
|       | fionen                                                   | . 127           |
|       | d. Behandlungsart ber verschiedenen Bolksstamme Seite    | ns              |
|       | der Missionare                                           | . 130           |

|    |            |                                                         | •          | Ceite  |
|----|------------|---------------------------------------------------------|------------|--------|
|    |            | e. Übersicht der Haupt-Missionsarbeiten. Feste Beg      | rûnbung    |        |
|    |            | ber Kirche                                              |            | 136    |
|    |            | f. Vollendung ber kirchlichen Organisation              |            | 140    |
|    |            | g. Gegenwärtiger Zustand der Philippinen                |            | 143    |
| §. | 2.         | Die Missionen auf ben Babunanen, Batanen und Bas        | shiinseln. |        |
|    |            | Stellung bieser Mission zur Oftkufte von Usien .        |            | 150    |
|    |            | a. Geographische übersicht                              |            | 150    |
|    |            | b. Zustand ber Bewohner                                 |            | 152    |
|    |            | c. Die Missionen                                        |            | 153    |
|    |            | d. Fortsetzung ber Missionsbestrebungen                 |            | 154    |
| §. | 3.         | **                                                      |            | 156    |
|    |            | a. Geographische übersicht                              |            | 156    |
|    |            | b. Die früheren Bewohner und ihre Geschichte .          |            | 157    |
|    |            | c. Die Missionen                                        |            | 161    |
|    |            | d. Gegenwärtiger Zustand                                |            | 171    |
| §. | 4.         | Die Missionen auf ben Carolinen                         |            | 173    |
|    |            | a. Geographische übersicht                              |            | 173    |
|    |            | b. Die Bewohner und ihre fruhere Geschichte .           |            | 175    |
|    |            | c. Entdeckung und Missionen                             |            | 178    |
|    |            | d. Ruckblick, gegenwärtiger Zustand                     |            |        |
| §. | 5.         | Missionen in der Sudsee von der Americanischen Rufte c  | ius .      | 185    |
|    |            | Erste Mission auf Tatti                                 | • •        | 185    |
|    |            | <u></u>                                                 |            |        |
|    |            | •                                                       |            |        |
|    |            | 3 weiter Abschnitt.                                     | ,          |        |
|    |            | ••                                                      | 44471444   | :      |
| ع  | as         | Übergewicht Englands in der Sudsee. Die pr              | otepani    | ijiyen |
|    |            | Missionen.                                              | *          |        |
| 8  | 1.         | Die Grunbung ber Kolonie Neu : Sub : Bales und ber      | Ginflus    |        |
| 2. | 1.         | ber Europäer auf die Oceanier                           | Cinjunp    | 189    |
| 8  | 2.         | Grundung ber protestantischen Missionsgesellschaften .  |            | 196    |
| -  | 3.         | Die protestantische Mission auf ben Gesellschaftsinseln |            | 205    |
| 3. | <b>J</b> . | a. Geographische übersicht                              |            | 205    |
|    |            | b. Beginn ber Mission bis zu Otu's ober Pomare's        | I Nobe     |        |
|    |            | c. Fortsehung. Pomare II.                               | 2000       | 214    |
|    |            | 77 77 77                                                |            | 094    |
|    |            | e. Pomare II. als Chrift                                |            | 236    |
|    |            | 1. Politische Gestaltung ber Gesellschafteinseln        |            | 238    |
|    |            | 2. Gestaltung des religiosen Lebens                     | •          | 245    |
|    |            | 2. Sepantang ous tengropen revens                       |            | 210    |

|    |     | Inhalt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | XVII.        |
|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite        |
| δ. | 4.  | Die Miffionen auf ben benachbarten Infelgruppen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 248          |
|    |     | Die Diffionen auf ben Freundschafteinfeln, ben Biti. und ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| a- |     | Schifferinseln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 252          |
|    |     | a. Geographische übersicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 252          |
|    | -   | b. Begrundung ber Diffion auf Tonga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 254          |
|    |     | c. Beitere Missionsunternehmungen. Die Bitiinseln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 265          |
|    |     | d. Die Mission auf den Schifferinseln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 267          |
| §. | e   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 270          |
| 8. | υ.  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 270          |
|    |     | a. Geographische und geschichtliche Übersicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 273          |
|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 276          |
| c  | ~   | On the control of the | 286          |
| §. | 4.  | Die Mission der Sandwichinseln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| •  |     | a. Geographische übersicht. Geschichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 286          |
|    |     | b. Begründung der protestantischen Mission                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 289          |
|    |     | c. Die Kolonisten und die Missionare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>295</b> . |
|    | _   | d. Fortsetzung ber Geschichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 302          |
| ğ  | 8.  | Moralische und physische Einwirkung ber protestantischen Missio-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
|    |     | nen auf die Bolker ber Subfee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 306          |
|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|    |     | Dritter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _            |
| 2  | Bie | ederbeginn der Katholischen Missionsthätigkeit in der Süd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ee.          |
| 8  | 1.  | Die Ratholischen Missionsgesellschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 314          |
|    |     | Begründung der Katholischen Kirche auf Neuholland und den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 914          |
| §. | 4.  | benachbarten Inseln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 200          |
|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 320          |
|    |     | a. Die Zeit vor der Emanzipation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 320          |
|    |     | b. Errichtung bes Apostolischen Vikariats von Neuholland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
|    |     | und Vandiemensland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 321          |
|    |     | c. Die Mission auf Bandiemenstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 327          |
|    |     | d. Die Mission auf ber Insel Norfolk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>32</b> 8  |
|    |     | e. Die Mission unter ben Eingebornen von Reuholland .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 331          |
|    |     | f. Grundung ber Auftralischen Rirchenproving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 336          |
| §. | 3.  | Die Mission der Gambierinseln. Beginn der Frangosischen Mis-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 6          |
|    |     | sionsthatigkeit in ber Gubsee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 341          |
|    |     | a, Beranlassung der Mission. Die neuen Kongregationen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 341          |
|    |     | b. Die Gambierinseln. Beginn der Mission                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 344          |
|    |     | c. Ankunft bes Apostolischen Bikars von Oceanien Bekeh-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |

rung ber Gambierinseln .

|         |                                                                | Ceit       |
|---------|----------------------------------------------------------------|------------|
|         | d. Geftaltung bes religiofen, burgerlichen und politifchen     | . ś .      |
|         | Lebens                                                         | 359        |
|         | e. Shuğ                                                        | 365        |
| §. 4.   | Die Mission auf den - Markesas = und Gesellschaftsinseln       | 366        |
|         | a. Begrundung ber Miffion auf den Markesasinfeln               | 360        |
|         | b. Die Mission auf Tatti                                       | 373        |
|         | c. Französische Intervention                                   | 382        |
|         | d: Befetung der Markesas: und Gesellschafteinseln durch        |            |
| *       | · Frankreich                                                   | 388        |
| §. 5.   | Die Katholische Mission auf den Sandwichinseln                 | 39         |
|         | a. Begrundung der Mission                                      | 39         |
|         | b. Die Berfolgungen. Bertreibung der Missionare                | 399        |
|         | c. Erneuerte Missionsversuche. Abermalige Verfolgungen .       | 410        |
|         | d. Die Rirchenfreiheit. Emporbluhen ber Gemeinbe               | 42         |
|         | e. Errichtung bes Apostolischen Vikariats ber Sandwichinseln   | 43         |
| §. 6.   | Die Mission von Neuseeland                                     | 43         |
|         | a. Errichtung bes Upoftolischen Bifariats von Beft-Oceanien    | 43         |
|         | b. Begrundung ber Mission auf Reuseeland. Die Kotoniften       |            |
|         | und die neuseelandische Kompagnie                              | 44         |
|         | c. Große Fortschritte ber Ratholischen Religion nach ber Eng-  |            |
|         | lischen Besitzergreifung                                       | 45         |
|         | d. Die innern Kriege                                           | 46         |
|         | e. Lage der Kirche und des Bolkes von Reuseeland               | 47         |
| §. 7.   | Die Mission von Central = Oceanien                             | <b>4</b> 8 |
|         | a. Die Mission von Wallis                                      | 48         |
|         | b. Die Mission auf der Insel Futuna                            | 48         |
|         | c. Bekehrung von Wallis und Futuna                             | 49         |
|         | d. Errichtung des Apostolischen Bikariats von Central-Decanien | 50         |
|         | e. Die Mission von Tonga-tabu                                  | <b>5</b> 0 |
|         | f. Die Mission auf den Vitiinseln                              | 51         |
| §. 8.   | Die Mission von Neu-Caledonien. Errichtung des Apostolischen   | _          |
|         | Bikariats baselbst                                             | 51         |
| §. 9.   | Die Mission auf den Salmonsinseln. Errichtung des Apostoli-    |            |
|         | schen Vikariats von Melanesien und Micronesien                 | <b>52</b>  |
| .§. 10. | Shluß                                                          | 53         |

## I.

## Ginleitender Theil.

• 

una sembréo dia minusa Noble 1990

god nam innet, diffestion - learnest i as invents ight ing th

### Rurje geographische Aberficht.

1. Im Allgemeinen versteht man unter Sübseeinseln die Inseln des Stillen Oceans, in so fern dieselben zu dem fünsten Welttheil, zu Australien, gerechnet werden. Die Französischen Geographen und die pähstlichen Breven bezeichnen die Gesammtsbeit dieser Inseln mit dem gemeinsamen Namen Oceanien, der an sich am bezeichnendsten ist, und überall in diesem Werke als gleichbedeutend mit Südseeinseln gedraucht wird. Das Festland, Australiens (Neuholland) mit der Insel Bandiemenstand (Tasmanien) sieht in Bezug auf die Verdreitung des Christenthums mit den Südseeinseln in so naher Beziehung, daß seiner mit einiger Aussührlichkeit Erwähnung geschehen muß. Die Größe des eigentlichen australischen Festlandes mag 138,000 [M. bestragen; die von Bandiemenstand steigt auf 1200—1400 [M.

Schwer ist es, die eigentliche Gränze Oceaniens zu bestimmen. Gegen Osten nehme ich in der Gegend des Aquators, den 270° östl. Länge als Gränze an, so daß also die Osterinsel noch mit zu Oceanien gehört, während alle östlich vom 270° liegenden Inseln zu America gerechnet werden. Gegen Süden kann man füglich den 54° südl. Breite als Gränze annehmen; von da ab nach Süden hört alle Bevölserung auf. Westlich läuft die Gränze um Neuseeland und die dazu gehörenden Eilande herum, dann die Ostsiste von Bandiemensland und Neuholland entlang durch die Torres Straße, von da die zur Westspisse des Arnhemlandes um Neuguinea, Mindanao und die Philippinen herum, und endlich zwischen den Batanen (Bashi Inseln) und Kormosa hindurch zur Ost-Küste von Japan. Die Nordgränze

ift gar nicht genauer zu bestimmen. Gewöhnlich nimmt man ben 30° nördl. Breite als Granze an.

Man wird bemerken, daß hier die Philippinen und Batanen mit zu Oceanien gerechnet sind. Die Annahme der Geographen sind hierüber schwankend, und ich gestehe gerne ein, daß diese Inseln geographisch eben so wohl zu den ostindischen, als zu den oceanischen Inseln gerechnet werden können. Nimmt man aber auf die Abstammung ihrer Bewohner und ihre Kulturgeschichte Rücksicht, so muß man den Geographen, welche die Philippinen zu Oceanien rechnen, seine Beistummung geben.

- Die oceanischen Inseln laffen fich in zwei große. Sauptmaffen theiten, bie fich fowohl burch geologifde Beschaffenheit, ats auch burch die Berschiedenheit ihrer Bewohnte burchans von einander unferscheiden. Die erste große Inselveibe, gleichsam ber erfte große Gebirgezug, beffen Gipfel boch über bie Meereoffache bervorragen, beginnt mit Reuginnea, und giebt fich in einem großen Salbzirfel Neuholland umgurtend bis zum 539 ober 540 fühl. B. binab. Im Guben bilben bas lepte Baupt glied biefer Rette bie Reufeelandifden Infeln. Die einzelnen zu dieser Reibe geborenden Gruppen und Susein sind von R. nach S. binabfleigend Neuguinea, Die Abmivalitätsinseln, Neubannover, Reuirland, Reubritanien, die Satomonsinfeln, bie Louisiate, Die Infeln von Santa Cruss Die Ren Sebriden (Beilige Geift-Infeln), Neu = Caledonien, Die Rorfdefinfeln und Reufestand. - Die ans bere Hatiptmaffe ber Infeln liegt außenhalb biefes Halbfreifes in einzelnen; off weit von einander getrennten, oft bichter zusammengehäuften Gruppen über beit nangen Decan ausgefact. Die Philippinen, Batanen und Bachlinfeln fehlbeffett Diefet Infelmeer riad Der India - Chireficken Gette hinn Rach ber Americanis fchen Gelte gu verlieren fich bie Grappen und fetbit bie einzelnen Infeln- und Rlippen gulett fast gang, und fommen nur nabe ber Ruffe wieder anm Borfchein. Die einzelnen Gruppen werden foas ter nabet bezeichnet werben: " nor ming 2 ein nund . mitton
- 3. Die bezeichneten belden Häuptnuffen der Subseinseln zeigen eine ginz verschiedens geologische Beschaffenheit und Ode erstere, Reuholland umgürtenbe größe Inselrelhe vonehrtufast ausststießlichten aus fillestis aus folließlich aus folließlich aus

Urformation angehören. Jedoch sind die großen der Urformation angehörenden Inseln meistens von einer großen Jahl von Korallensriffen umgeben. Die beiden Schlußglieder dieser großen Rette, Neuguinea und Reuseeland bilden die größten Inseln von ganz Oceanien. Alle diese Inseln haben im Immern hohe Gebirge. Der Egmontsberg auf Reuseeland, 14,760' hoch, ist der höchste Punkt, in der ganzen Südsee. Außen Reuseeland und Norsolk gehören alle diese Inseln der heißen Zone an, und haben eine überaus üppige Begetation. — Die andere Hauptmasse dagegen gehört nicht der Urformation an, sondern besteht theils aus vulktanischen, theils aus Koralleninseln. Koralleninseln umgürten überall die vulkanischen Inseln, und verbinden die größeren Gruppen durch eine Ungahl kleiner Inselchen und Riffe, die ganze Meeresspriegel bervorragen.

4. Merkwürdiger Beise ift auch die Bevölferung auf bie fen einer verschiedenen Formation angehörenden Infeln ber 264 ftammung nach durchaus verschieben. Auf allen ber Urformation angehörenden Infeln ift eine negerartige Bevölferung worherrs schend. Diese Regritos ober Papuahe, wie fie gewöhnlich ges nannt werben, gehören gang offenbar zu einem und bemfelben Stamme mit ben Urbewohnern von Reuholland, obwohl nicht zu läugnen ift, bag nicht unbedeutende Berschiedenheiten bei beiben wahrgenommen werden. Sie find buntelfarbig und wollhaarigt und fieben im Gangen auf einer febr niedrigen Stufe ber Rultur. Doch find die Bewohner ber Inseln, und namentlich ber fleines ren Infeln weniger rob und flumpffinnig als bie Regritos auf bem Teftlande von Reuholland. Befonders zeigen bie Bewohner folder Infeln, welche ben von bem oceanischen Bolfestamme bewohnten Gruppen naber liegen, mehr Spuren von gefelligem und pos litischem Leben, als bieses gewöhnlich von ben Geographen augegeben wird. Bon ber aufgestellten Regel, bag alle Inseln ber Urformation von Regritos bewölfert find, machen nur Rorfolk und Reufeeland eine Ausnahme. Ge fceint, Dag bie fcmarge Bebolferung nicht über ben füdlichen Wentefreis hinausgefommen ift Jeboch will man auch auf Reufeeland Spuren einer Regers bevolferung entbedt haben, bie vielleicht bie Refte einer fruberen.

burch die Einwanderung von s. D. Ceaniern verdrängten Bevölferung gewesen sein mögen. Die vulkanischen und der Korallenformation angehörenden Inseln sind dagegen von einem ganz ans dern Menschenstamme bewohnt. Man nennt sie füglich Decanier. Dieser oceanische Menschenstamm hat eine weiß zelbe Hautsarbe, glattes, schwarzes Haar, und ist im ganzen träftig und wohl gestaltet. Er zeigt überall, wo er sich niedergelassen hat, eine höhere Bildung, und größere Entwickelung der sozialen, politischen und religiösen Formen, als die Negritos, und scheint auch zu Zeiten eine politische Überlegenheit über die letztern geltend gemacht zu haben. — Fast allgemein ist in neuerer Zeit die Anssicht geltend geworden, daß die Decanier malaisscher Abstammung sein. Wie grundlos und unhistorisch eine solche Annahme sei, wird die spätere Untersuchung ergeben.

Physische Beschaffenheit ber Inseln. Unter ben Roralleninseln gibt es viele Taufende, die nur 1-3 Fuß boch aus bem Meere bervorragen, und von so geringem Umfange find, baß fie baufig bei ben in biefen Meeren fo heftigen Sturmen gang ober zum großen Theile von ber Fluth bededt werden, und baber feinen Anbau und feine regelmäßige Bewohnung zulaffen. Diefe niedrigen Inseln baben in der Mitte meiftens einen Teich ober See mit fugem Waffer, beffen Ufer oft nur einige bundert Schritte vom Meeresrande entfernt ift, einen schmalen Ring feften Landes zurudlaffend. Gobald die Korallenbanke nur einige Fuß über ben Meeresspiegel bervorragen, bilbet fich auf ihrer Oberfläche eine Pflanzenerde, die nach und nach mehre Kuß tief wird. und burch Suiano befruchtet eine überaus uppige Begefation bervorbringt. Befonders find biefe Koralleninseln mit der fcblanfen Rofuspalme gefcmudt. - Die boben Infeln bulfanischen Urfprungs bilben jum Theil nur einen einzigen bereits erlofche nen, ober auch noch thätigen Bulfan, ber bis gur Bobe von 8000 fuß und barüber binanfteigend bie boch zum Gipfel binauf mit ben prachtvollsten Watbungen bebedt ift, an ben Seitenfenfungen aber Schluchten und wasserreiche Thaler bilbet, und rund umber mit einem Rande flachen, außerft fruchtbaren Marfch landes umgeben ift. In einiger Entfernung vom Ufer läuft ein Rorallenriff um die Inseln herum, bie Ufer vor bem Andrang

ber Meredwogen fchügenb. Mur einzelne Offnungen in biefen Riffen laffen ben Schiffen freien Durchgang, und bilben in bem rubigen Binnenwaffer fichere Safen. Die Begetation auf biefen Infelit, die zu ben schönften ber Erde gehoren, ift munderbar frisch und üppig, und außer ben Erzeugniffen ber Tropenlander gebeiben bier bie meiften Produfte ber gemäßigten Bone. Die Ruften find reich an Fischen aller Urt, an Auftern, Schildfroten und Perlenmuscheln. Auffallend ift bagegen bie Armuth an vierfüßigen Thieren. Man fand hier nur Schweine, Sunde und Ratten. Die Philippinen, unter allen Infeln bes Dceans bie fruchtbarften und reichften, bringen außer ben oftindischen Dros butten in Folge ber Spanischen Kultur einen großen Reichthum Europäifcher Erzeugniffe bervor. Der Beginn einer ähnlichen Ruttur ift burch die Englander auf Reuseeland gemacht. - Die ber Urformation angehörenden Infeln find jum Theil mit einer noch üppigeren Begetation bebedt, und erzeugen einen großen Reichthum von Sandelsproduften, ber diesen Infeln bereinft eine große Wichtigfeit geben wird. Un Gaugethieren find fie eben fo 

6. Größe und Ginwohnerzahl. - Reuguinea, die größte unter ben ber Urformation angehörenden Infeln mag etwa 9000 DM. groß fein. Die Angaben find verschieden. Auf die 3 Reufeelandischen Inseln mogen 4000 - 4200 DM., und auf Reucaledonien 300-360  $\square M$ . fommen. Die Größe ber anbern Inselgruppen, die zu biefer erften Sauptmaffe gehören, läßt fich nur annährungsweise bestimmen, und mag zusammen 2-3000 DM. betragen, fo daß alle Infeln biefer Abtheilung 15-16,000 DM. enthalten mogen. Noch schwerer ift bie Gesammtbevolferung anzugeben, weil man namentlich bas Innere von Neuguinea noch fast gar nicht fennt. Die Rabe ftart bevölferter Inseln im Indifden Meere und einzelne Beobachtungen neuerer Reifender berechtigen zu ber Annahme, daß bie Bevolferung wohl eine halbe Million betragen mag. In Betreff Renfeelands ichwanten felbft bie Angaben Katholischer Missionare zwischen 110,000-150,000 Em: Auf Reucalebonien nimmt man gewöhnlich 50,000 Bewohner an. Die übrigen fleinern Gruppen find meiftens mit einer gablreichen Bevolferung bededt, fo bag man für Diefe gu-

fanimen wohl eine Bottomenge von 500,000 Geelen annehmen Barf. Dagu tommen endlich noch 12- 15,000 Europäische Ros loniften auf Neufeeland und Norfolt. Die gange Bevotterung beliefe fich nach biefer Berechnung auf etwa 1,200,000 Geelen, Barunter über 4 Millionen Regritos. - Bon ber anbern Infels maffe find bie Philippinen mit Mindango bei Weitem bie größtem Man rechnet ibrer 1200, die zusammen etwa 5000 mm. groß find. Die übrigen Inseln alle jusammen mogen 1-1500 | Die enthalten. Rur eine von ihnen überfteigt bie Große von 100 Fim. Gehr viele find gang unbewohnt; auf anderen, die früher ffart bevölfert waren, bat die Bahl ber Bewohner fehr abgenom= men, und fcwindet fichtbar babin, mabrend auf bem Philippinen Die Bevolferung im rafchen Bunehmen begriffen ift. Man rechnet auf lettere Inseln zwischen 4 und 5 Millionen Menschen, mabrend auf allen andern zusammen 450,000 - 500,000 wohnen mögen. - Was endlich Neuholland mit Bandiemensland betrifft; fo zählen biefe auf etwa 140,000 m. über 200,000 Europäis fcher Roloniften. Die Bahl ber Eingebornen läßt fich noch gar nicht genau bestimmen, und mag annährungsweise 400,000 Sees Ien betragen. Dennach beträgt die Bevölkerung ber Philippinen allein ungefähr bas Doppelte ber gesammten übrigen Bevölferung bes gangen Welttheifes.

#### · §. 2.

### Die politische Bedeutung der Gudseeinseln.

1. Drei ber großen Europäischen Nationen haben sich bis jett in Decanien sestigesetzt, und ihre Herrschaft über einen großen Theil vieser Insolwelt verbreitet. Zuerst kamen bie Spanier, welche als die Entbeder ver Sübsee nicht allein die Inselgruppen an der Americanischen Westtüste, Chilve, Juan Fernander, die Galapagos, Nivella Gigedo zc. besetzen und zum Theise kolonissieren, sondern auch, nachdem sie unter Magellanzum ersten

Male biet Erbe umfchifft batten, am entgegengefenten Ende ber Subfee fub nieberliegen, und auf ben Philipvinen eine blübenbe Rolonie gwändeten. Bon biefer Zeit an wurde bie Subfee regels maffin von Spanischen Schiffen befahren, und von ben Philippis non and eine Ausbreitung ber Spanischen herrschaft über bie ans bern Bruppen bes Stillen Meeres versucht. Rach und nach eroberten bie Spanjer bie Babyanen, Batanen Bashiinfeln und Marianen, und machten auch Berfuche auf die Carolinen. Lettere werden noch heut zu Tage von ben Spaniern als ihr Befigthum betrachtet, und jum Generalfapitanat Manilla gerechnet, obwohl die Infeln in der That frei find. Eben fo waren ce die Spas nier, welche zuerft Tatti und die Infeln ber Negritos besuchten, und bort Befehrunge : und Rolonisationeversuche machten, wies wohl ohne Erfolg. Roch jest befigen die Spanier in der Gudseg von allen Europäischen Nationen bie blübendften Kolonien, und beberrichen einen Flächenraum von mehr als 4000 DM. mit wenigstens 4 Millionen Em. - Die zweite Macht, Die fich in Dreanien befestigte, war bie Brittifche. Den eigentlichen Stuspuntt ber Brittifden Macht in biefen Meeren bilben bie Rolonien auf bem Reftlande von Auftralien und auf Bandiemensland, bie givar noch immer mit großen Schwierigfeiten gu fampfen haben, aber bennoch von Tag zu Tag eine größere Bichtigfeit gewinnen, und eine noch größere Bufunft zu ermarten haben. Die Ansiedes lung einer gabireichen Europäischen und drifflichen Bevölferung wird ber Brittischen Macht in Dftindien und China auf die Dauer bin einen machtigen ihr unentbehrlichen Stuppunft geben, und ben Sieg bes Christenthums und ber Civilifation in Diesen Theie len ber Belt machtig forbern. Die Europaische Bevolferung in biefen Rolonien beträgt fcon über 200,000 Seelen und nimmt in immer fchnellerem Berhaltnift gu. .: Traurig ift dagegen bas Loos beweingebornen Reger won Renholland und Bandiemensland, die überallyewo die Brittifche Bevolkerung bie Aberhandigewinnte ausgerottet worden, ober übermächtigen phosischen Ginwirkung erliegen. Schon ift bie Unbevölferung von Bandiemensland bis auf wenige dürftige überrefte verschwunden wund, ber ichon bedeutend: geschwächten Bevölferung bes Festlandes fieht ein gleiches Schicks fal bever, wenn es nicht dem Christenthume gelingt bem völligen

Untergange biefer Botterschaften vorzubengen. Unmittelbar an biefe Brittischen Befigungen auf bem Festlande reiht fich Reufes land an, welches feit 1839 für eine Brittifche Rolonie erflart worden ift. Die Ausbehnung Diefer Infeln, Die Fruchtbarfeit bes Bobens, befonders auf der nördlichen Infel, bie allein eine Bevölferung von mehren Millionen faffen fann ber Reichtbum an Flache (neufeelandischer Flache) und Baubolg geben biefer Rolonie eine große Bedeutung. Die Brittische Regierung bat bier ausnahmsweise bas menschenfreundliche Gefen gegeben, daß bei ber Kolonisation bes Landes bie Eingebornen geschont, und ihr Befit von Grund und Boben anerkannt werden foll. Db fie in ber Sandhabung biefes Befetes mehr Ernft und Energie, ale anderswo zeigen, und ob es ihr auch beim beften Willen gelingen werde, bem gerftorenden Ginfluffe, ben Brittische Unbauer überall auf die Urbewohner ber folonisirten gander ausüben, mit Erfolg ju begegnen, muß bie nachfte Bufunft lebren. Schon breiten fich Die Brittischen Anbauer an allen Ruften ber nordlichen, und an ber Nord und Offfufte ber fublichen Infel aus, und mogen fich auf 12,000-15,000 Seelen belaufen. Die Sabsucht vieler Diefer Rolonisten bat die Eingebornen bereits vielfach gereizt, und in der neueften Zeit zu den blutigften Konflitten Beranlaffung gegeben, die eine Zeitlang wohl die Entwickelung ber Englischen Macht aufhalten fonnen, gulett aber offenbar mit bem Untergange eines großen Theiles ber einheimischen Bevotferung enden muffen. Auch hier fann nur bas Christenthum bie Einwohner vor einer völligen Bernichtung bewahren. - Außerdem erftredt fich bie Brittische Herrschaft nur noch über bie an fich unbedeutende Norfolfinsel mit ihren fleinen, unbewohnten Mebeninfeln. Gie biente bieber zum Deportationsorte für bie fchwerften Berbrecher, und bat eine Besagung. — Die britte Europäische Grofmacht, Die in Auftralien eine Berrichaft erworben bat, ift Frankreich. Der erfte Versuch ber Frangosen wurde auf Neuseeland gemacht wo mehre Frangofische Kolonisten im Unbaue bes Landes fehr gludlich waren, und auf ber Oftseite ber füblichen Infel an ber Salbinsel Banks eine Rieberlaffung grundeten. Schon feit langerer: Beit verfolgte die Frangofische Regierung den Plan, in Decanien eine Berbrecherfolonie nach bem Mufter ber Englischen zu Port

Jadfon angulegen, wobei fie jugleich ben Gebanten batte, ber wachsenden Brittifden Dacht in biefen Meeren burch eine Frans sofifche Rolonie ein Gegengewicht gu fchaffen. Die formliche Befignabine bes gangen Lanbes burch bie Englanber feste biefen Planen ein Biel, und bie Kolonie an ber Salbinfel Bants mußte fich ber Brittifden Landeshoheit unterwerfen. — Seitbem warf Franfreich fein Augenmerf auf die Philippinen, biefe reiche und blubende Rolonie ber Spanier, und suchte, bie Finanznoth bes Mutterlandes benugend, biefe Rolonie burch Rauf an fich gu bringen. Aber wiederholte, ju biefem Zwede gethane Schritte blieben ohne allen Erfolg. Der immer steigende Wohlstand biefer Rolos nie und die Berdopplung ber Staatseinfunfte aus berfelben hatte bie Spanische Regierung die große Wichtigkeit dieser früher wenig beachteten Besitzung fennen gelehrt. — Rachbem auch bier alle Aussicht auf Erfolg verschwunden war, wurden am 1. Mai 1842 bie Markesasinseln burch ben Frangofischen Contre - Abmiral Dus petit Thouars befest, und bann formlich für Frangofifche Befigung erflärt. Schon im September beffelben Jahres erflärte ber Contre-Abmiral auf Ansuchen ber Sauptlinge von Tatti biefe Insel so wie die ganze Gruppe ber Gesellschafteinseln als unter ben Schutz feiner Nation gestellt. Gine völlige Besitzergreifung und Entfetung ber Koniginn Pomare wurde auf Reflamation Englands von ber Frangofischen Regierung nicht anerkannt. Doch jest macht ein blutiger, burch fremben Ginflug unterhaltener Rrieg Die Frangofische Berrichaft streitig. Indeg haben die fleinen Ronige ber Gambierinseln, von Wallis und Futuna, fich freiwillig in ben Schut Franfreichs begeben. Allem Unscheine nach follen biefe kleinen Inseln nur Mittelftationen bilben zwischen ben öftlithen bereits befegten Infelgruppen, und einer im Weften noch gu erwerbenden größeren Rolonie. Franfreich icheint außer Neucatedonien entweder Neuguinea oder bie Inselgruppen im hinterindiichen Meere im Auge gu haben. Bereits murbe ein Berfuch jur Befetjung ber Infel Bafilan an ber Rufte von Mindanao gemacht, der aber an den Reflamationen der Spanier, die auf Bafilan ein Fort befigen, gefcheitert ift.

2. Außer biesen Europäischen Besitzungen bestehen in Decanien noch viele kleine selbstständige Staaten. Einige von ihnen umfassen mehre Inseln ober gange Inselgruppen; andere aber erftreden fich nur über eine einzige oft febr fleine Infel ; oft auch ift eine fleinere ober größere Insel in mehre unabbangige Gebiete Das Lettere gilt namentlich von ben Infeln ber Urformation, die von Regritos bewohnt werben, unter benen fic nirgende eine eigentliche politische Berfaffung ausgebildet bat. Auf ben andern, von Dreaniern bewohnten Infeln hatten fic bereits, ebe bie Europäer einen merklichen Einfluß auf fie gewannen, Staaten und Berfaffungen ausgebildet, Die trop ber fpateren mächtigen Einwirfung ber Europäer und ber baburch bewirkten Modififationen im Gangen bis auf ben heutigen Tag ihren früheren Grundtypus bewahrt, und nach allen versuchten Umanderungen fich immer wieder bergeftellt haben. Der bedeutenofte biefer oceanischer Staaten besteht auf ben Sandwichinseln. Er entbalt fast 300 DR., umfaßt bie ganze Gruppe, und ift von mehren Großmächten als felbfiffanbig anerkannt. Abntiche gro-Bere Staaten bestehen auf ben Freundschafts-, Schiffer- und Biti-Die Bahl ber einzelnen unter einem Ronige ftehenden Inseln und Inselden läßt sich noch nicht mit Sicherheit bestimmen. Rein einziger biefer Staaten bat jedoch eine politische Bebeutung, und nur die Gifersucht ber großen Machte fann ben bedeutendern unter ihnen eine langere Selbfffanbigfeit friften.

Fattisch bilbet England gegenwärtig die bebeutenbfte Macht in Oceanien, welches eine boppelte Sandelsstraße mitten burch biefe Meere fich eröffnet bat. 3m Befite der Kalflandsinseln, und nach dem Befige ber Gudfpipe Americas ftrebend nehmen die Britten mit ihren Sandelsflotten ben Weg vom Kap horn über Talti nach Sibney und nach Reuseeland, und weiter nördlich über bie Sandwichinseln nach China und Indien. Um auf biefem zweiten Wege zwischen ben Sandwichinseln und ber Rufte von Affen eine Zwischenstation zu besitzen, baben fie fich bemüht, von Spanien die Bashiinfeln zu erwerben, jedoch vergebens. Es ift ben Engfandern jum Bewußtsein gefommen, baß ohne einen festen Unbaltspunft an der Westfuffe von America ihrer Macht in ber Gubsee eine Sicherung fehle, Die im Falle eines Krieges fehr vermißt werden konnte. Die Falklandeinseln gemabren nicht die Vortheile, Die man bei ber Befignahme ber-

felben gehofft hatte, und ziedem ift bie Almschiffung der Subspike von America zu fchwierig und gefährlich, als daß diefer Weg ber Englischen Marine auf die Dauer genugen fonnte. 3mar find bie Englischen Besigungen in Nordamerica ichon feit Jahren bis zur Weftfufte, alfo bis zum Geftade bes fillen Oceans ausgebehnt: aber biefe Ruffenftriche find zu falt, und bieten gu wenig Bulfequellen bar, als bag fie ber Englischen Macht in ber Gud= fee einen bedeutenben Buwachs geben tonnten. Darum hat Enge land gwar unvermerft, aber mit aller Rraft im reichen und fruchtbaren Dregongebiete fich festzusegen geftrebt, und ift darüber mit ben Bereinigten Staaten in Streit gerathen, ber mabricheinlich bamit enden wird, daß England bas Gebiet am rechten, und bie Bereinsstaaten bas am linten Ufer bes Columbiaftromes befegen. Beibe Staaten haben aber zugleich ihr Auge über bie Grenze von Mexico nach Californien geworfen, und England hofft burch Beld, bie Bereinigten Staaten aber burch eingebrungene Abentheurer in ahnlicher Beife wie Texas biefes Land gewinnen au tonnen. Offenbar wird ber Besit von Californien in ber nächsten Bufunft für bie Berrichaft in ber Gubfee von ber entichiebenfien Wichtigfeit fein. Schon jest beginnt bie Seemacht ber Berinigten Staaten an ber Weftfufte von America fich au zeigen, und bie Regierung bat bie Absicht ausgesprochen, an ber Mundung bes Columbia eine Station für bie Flotte ju grunden. Auf jeden Rall werben also bie Bereinigten Staaten in nachfter Bufunft auch in ber Gubfee eine Macht bilben. - Am außerften Enbe ber Nordwest = und Nordfüste von America hat Rugland ein Gebiet erworben, bas aber bei nicht geringer Ausbehnung ju falt und unfruchtbar, und von ben Englischen Granglinien gu enge eingeschlossen ift, als daß von bort aus bie Ausbehnung eines Ruffischen Ginfluffes auf Dreamien zu befürchten ware. Bwar find auch von ber Russischen Regierung Bersuche gemacht wor ben, mit ben oceanischen Inselgruppen Berbindungen anzufnüpfen. und namentlich die Konige von Tatti und Sandwich zu bewegen, fich in Ruffischen Schut zu begeben; allein biefe Berfuche find jum Theil burch Mitwirfung ber protestantifden Miffionare ganglich gescheitert. Einen eben fo ungunftigen Erfolg hatte ber Berfuch, eine Ruffische Kolonie in Neucalifornien au grunden; und

für die Zukunft wird hoffentlich die eifersüchtige Wachsamkeit ber Seemächte den Russischen Planen von dieser Seite für immer ein Ziel segen.

4. Eine andere Frage ift, welche Rolle werden die ehemali= gen Spanischen Rolonien, von benen nicht weniger als fieben freie Staaten eine unermegliche Ruftenftrede ber Gudfee berühren, bei ber Entwickelung bes politischen Lebens in Diesen Weltgegenben gu fpielen haben? Diefe Staaten find: Merico, Centralamerica, Rengranada (Panama), Eguador, Peru, Bolivia und Chile. 3war find alle biese Staaten in Folge ber blutigen und zerftorenben Freiheitefampfe noch fo erschöpft, und burch unaufhörliche Partheiungen im Innern gerrüttet, bag von ihnen für bie allernadhfte Bufunft noch feine Entwidlung einer bebeutenben Seemacht au erwarten ift: boch ift nicht zu zweifeln, bag auch fur fie eine beffere Bufunft bevorftebt. Gine innere Rraftigung biefer Staaten ift aber von einer boppelten Bedingung abhängig. Zuerft von ber Wiederverföhnung mit bem Mutterlande Spanien. Diefe fchonen, von der Natur so unendlich reich ausgestatteten Länder find burch ibre ganze Geschichte, burch Sprache und Religion und endlich burch politische und merkantilische Interessen so sehr an das große Bolt bes Europäischen Mutterlandes angewiesen, bag eine feindliche Spannung, wie fie bisher bestand, eine fortwährende Uns behaglichkeit und ein unngtürliches Schwanken in allen Berhaltniffen zur Folge haben mußte. Jest haben bie politischen Umgeftaltungen bes Mutterlandes felbft eine Unnabrung biefer Staaten an Spanien möglich gemacht: bereits find freundschaft-Tiche Beziehungen von beiben Seiten angefnupft, und bie Zeit, fo wie bas gemeinsame mächtige Intereffe wird bie Berföhnung vollenden. - Die zweite Bedingung für die Rräftigung biefer Staaten ift die Wieberherstellung bes Ginfluffes ber Rirche auf bie Bilbung und Gefittung ber benfelben untergebenen Bolferschaften. Irreligiose Ibeen brangen burch Englischen und Nordamericanischen Ginfluß mit großer Gewalt in bas Spanische America ein, und bemächtigten fich fast aller Manner, welche bie Revolution an die Spige ber Berwaltung führte. Die Folge bavon war, daß die geiftlichen Orden zum Theile aufgehoben, und bie religiösen Inftitute vernachlässiget wurden, fo, bag bie

Bilbung ber gahlreichen befehrten Indianerstämme gang in Berfall gerieth. Doch haben sich überall bie Bevolferungen bem Ratholischen Glauben treu ergeben gezeigt, und ber gesunde Sinn in ber Maffe bes Bolfes hat bem weiteren Eindringen irreligiöfer Grundfate einen wirffamen Damm entgegengefest. Auch bie Regierungen laffen in neuerer Zeit in vielen Staaten ber Rirche wieder mehr Recht widerfahren, und sehen es gerne, wenn die Religion wieder ihren alten Ginfluß auf die Bolfer auszuüben beginnt. Die geistlichen Orben, die um biese Bolfer fich fo große Berdienste erworben haben, treten überall wieder in Wirksamkeit. Auch ber Jesuitenorden, dem die Urvölfer von America großen Theils nicht nur bas Chriftenthum, sondern auch ihre physische Erhaltung zu verdanfen haben, tritt allmählig wieder in feine alte Stellung ein. Bereits hat er fich in bem Englischen Umerica und in ben Bereinsstaaten festgesett, und bas Dregongebiet ift, obicon die weltlichen Machte fich um feinen Befit ftreiten, ber Schauplat einer Thätigkeit, die an die gludlichen Zeiten von Paraguay erinnert. Mehre Staaten von Mexico haben feine Burudrufung beschloffen, und Neugranaba hat burch einen Staatsbeschluß seine Restituirung in die fruberen Rechte und Besigungen bewirft. Auch in Chile, Brafilien, La Plata und Paraguay ift ber Orben wieder thätig. Daß aber nur von einer religiösen Biederbelebung namentlich bei ben früher Spanischen Staaten eine politische Kräftigung zu erwarten ftebe, wird jeder ber Ge= schichte Rundige einsehen. Bis jest hat fich von allen altspanis schen Rolonien Chile am meisten fonsolidiret, und seine firchliche Reorganisation (1 Erzbisthum und 3 Bisthumer, barunter eines für Chiloë und Araucanien) vollendet. Reuerdings bat Chile auch nach eingegangenen Nachrichten bas Feuerland befest, und badurch ben erften Schritt gethan, fein Gebiet über die gange Sub = Westfüste von America auszubehnen.

5. Dieselben Ursachen, welche die Staaten Americas Spanischer Abkunft bisher gelähmt, und die Entwicklung einer Blüthe, wozu ihre Lage, ihre reichen Hülfsquellen und ihre Religion sie berechtigen, gehemmt hatten, lasteten auch mehr ober weniger brückend auf dem Mutterlande. Wohl kein Bolk der neueren Geschichte ist geistig so fruchtbar gewesen, und hat seine Religion,

Sprache und Civilisation auf so viele Länder und Bolfer übertragen, ale bas Spanische; und bennoch war Spanien burch ben lauf widriger Ereigniffe fur eine Zeitlang aller feiner natürlichen Bundesgenoffen beraubt. Rein Bolf bat auch feine bewunderungswürdige politische Größe so fehr dem fegensreichen Ginfluffe ber Ratholischen Rirche zu verbanken, als eben Spanien; und bennoch gab es hinwiederum wohl feinen Staat, in bem bie Rirche mehr gehemmt, und jeder freien Entwidlung beraubt war, als es seit der herrschaft der Bourbonen in Spanien der Fall Die Revolution entwickelte fich mit einer Art von Rothwendigfeit aus biefen abnormen Buffanden. Allem Unscheine nach geht Spanien nun wieder einer befferen Bufunft entgegen. -Die Frangofische Macht in Diefen Beltgegenden ift noch zu jung, als daß ichon jest mit einiger Wahrscheinlichkeit von ihrer fünftigen Stellung in Oceanien Etwas fonnte geurtheilt werben. Die Frangosen haben bisher nicht ein gleiches Beschick, wie bie Spanier und Britten gezeigt, Länder zu folonisiren, und ihre Berrichaft in ihnen zu befestigen; barum muß auch bas Schicksal ihrer neuen Eroberungen in Oceanien noch als fehr ungewiß an= gesehen werden. Daß sich die Interessen der Ratholischen Rirche in biefen Wegenden nicht ausschließend und nicht einmal überwiegend an die Frangosische Politif anschließen, wird ber folgende Paragraph zeigen.

### **§**. 3.

# Wichtigfeit der Gudfeeinfeln fur die Rirche.

1. Protestantischer Seits hat man es der Kirche zum bitzteren Vorwurfe gemacht, daß sie auf einem Gebiete, wo bereitst protestantische Missionäre mit Erfolg gearbeitet, Eroberungen zu machen, oder gar die von jenen ausgesäeten Früchte für sich einzuerndten strebe.\*) Darauf ist einsach zu erwiedern, daß die

<sup>\*)</sup> So fagt die 12. Rummer der Berliner Missionsberichte Decemb. 1844. S. 208: «Er (ber protest. Missionar Williams) hat es noch erlebt,

Rirche gar feine Berechtigung irgend einer andern Religionspar= thei oder Rirchengesellschaft als folche neben fich anerkenne, und daß ihr als der allgemeinen Kirche vom Welterlöser der Auftraa geworben fei, allen Bolfern ohne alle Ausnahme bas Evangelium au predigen. Reine Rudficht fonnte barum bie Rirche bewegen. bie Gudseeinseln von ihrer allgemeinen Missionsthätigfeit auszu-Die Rirche hatte immerbin, ba bie Bahl ber noch nicht befehrten Bölfer noch fehr groß ift, auf andere Punfte der Erde eine größere Thätigfeit richten, und ben Protestanten einstweilen ein Gebiet überlaffen fonnen, welches doch über furz ober lana ihrem Ginfluffe fich öffnen mußte. Aber es waren wichtige Grunde porhanden welche die Rirche in neuester Zeit bewogen, eine gang porzügliche Aufmerksamfeit auf Oceanien zu richten, und mit einer Art von Borliebe dabin einen Theil ihrer besten Rrafte zu verwenden. Die Katholische Kirche betrachtet, da fie als die Bermittlerin des Beils der Menschen von Gott berufen ift, alle Bolfer als ihrer Sorge und ihrem Schutze anvertraut. So wie fie bie wilben Indianerstämme in America bem Untergange entrig, und unermudlich fur bie mighandelten Schwarzen von Africa ihre Stimme erhob, fo fonnte fie auch unmöglich bulben, baf ber gange Bolfsstamm ber Oceanier einem geistigen Berberben und einer physischen Bernichtung preisgegeben murbe. Dan aber wirklich eine folde Gefahr vorhanden war, und noch nicht völlig beseitigt ift, wird Reiner leugnen konnen, ber bie folgende Beschichte gelesen bat. Die Ratholische Rirche batte bie Pflicht, gur Errettung und Erhaltung biefer Bolfer bie Mittel zu ergreifen, bie allein bem eingeriffenen Berberben Ginhalt thuen fonnten. — Dazu fommt noch, daß die Gudseeinseln in dem großen, den bebeutenoften Theil ber Erbe umfassenden Missionsplane, den bie Rirche mit flarem Bewußtsein verfolgt, ju wichtige Mittelglieder bilben, die gar nicht in Feindes Sand gelaffen werden konnen, als daß eine noch so garte Rudficht auf die Wünsche ber Protestanten, beren Erifteng und Geschichte wir nur als eine Episobe

baß bie papistischen Priester in ben blubenben Luftgarten Gottes auf biesen Inseln gur Bermuftung bereinbrachen » 2c.

in bem Drama ber Weltgeschichte betrachten, bie Rirche hatte bestimmen fonnen, ihre Missionsthätigfeit in ber Subse einzustellen.

Die Kirche hat nämlich längst die Überzeugung gewonnen, daß fie nur von Often ber bie Berrichaft über Affen erlangen fann. Wenn es ihr auch gelingen follte, in Gyrien, Defopotamien, Armenien und Kleinaffen bie burch lange Trennung vom Mittelpunkte ber Einheit morsch und fraftlos gewordenen Setten bes Morgenlandes zur firchlichen Ginheit gurudzuführen, und bie jest mit ihr verbundenen Drientalen in der Ginheit au erhalten, fo fann bamit boch höchstens bas erreicht werden, bag irgend ein Anfnupfungepunkt für gufunftige Ereigniffe erhalten wird. Gine wirkliche moralisch = religiose Wiedergeburt Dieser Bolfer ober gar eine Wiedergewinnung bes Morgenlandes fur bas Chriftenthum ware bavon nicht zu erwarten. Budem bemmt bie ftumpffinnige Unbeweglichfeit bes Muhamedanismus, und ber fteigende Einfluß Ruglands jede Entfaltung einer freieren firchlichen Bewegung im Drient. Unders aber gestalten fich bie Dinge im subofilichen und öfflichen Affen. Denn hier hat gerade basjenige Bolf Europas, beffen Ginfluß fich gegenwärtig über alle Theile der Erde erstreckt und auf beffen Gebieten die Rirche fich am freiesten entfalten fann, ein mächtiges politisches Übergewicht erlangt. England beherricht nicht nur faft gang Offindien, und behnt seinen Ginfluß ichon weit über Sinterindien aus, fondern es hat auch mit siegreicher Waffengewalt die seit Jahrtausenden geschloffenen Thore von China geöffnet, für fich selbst wohl nur einen eigennütigen, jum Theil unebelen 3med verfolgend, nach bem Rathe ber Borfehung aber bem Siege bes Rreuzes im Often von Affien ben Weg bahnend. Es hat eine freudige Uberzeugung bie Ratholische Rirche in Europa sowohl, als in Affen burchdrungen, daß in China bas Rreuz bald allgemein siegreich sein werbe. Und biefe Thaten, wodurch England auch unbewußt ber Ausführung eines großen Planes ber Borsehung bient, treffen qusammen mit einer immer mächtiger vor fich gebenden religiösen Umwandlung in England felbst, wodurch bieses von Gott so begabte und zufunftreiche Bolf aus ben engen Schranten bes Geftenwesens hinaus auf bas feiner welthiftorifden Stellung mehr entsprechende Gebiet ber allgemeinen Rirche erhoben zu werden

beginnt. Der Protestantismus in England ift, nachdem er mit ber Gewalt bes Staates bewaffnet fast 300 Jahre hindurch die Ratholifche Rirche in ben Brittifchen Reichen unterbrudt, und mit allen Mitteln ber Gewalt und ber Treulofigfeit auszurotten fich bemüht bat, endlich zur Ginficht ber Fruchtlofigfeit feines Beginnens gefommen. Die Kraft bes Angriffes ift an bem beispiel= losen Widerstande ber Irlander und Sochschotten gebrochen. Miflingen eines mit folder Unftrengung und mit folden Mitteln unternommenen Angriffes fommt aber allein ichon einer Rieder= lage gleich, und erflart icon bas mächtige Steigen ber Ratholi-Aber es wirft noch eine ichen Sache in bem Brittischen Reiche. andere, bisher noch nicht mit Rlarheit erfannte, in ber Stellung bes Englischen Bolfes felbst liegende Ursache mit zur Bervorbringung jenes inneren mächtigen Dranges, ber biefe Nation mit einer unsichtbaren Gewalt der Katholischen Kirche entgegenführt. Das Bolf felbft ift burch bie welthiftorische Größe, bie es erlangt bat, aus ben engen Schranfen einer Seftenreligion enthoben, und es fühlt in fich ein Bedurfnig, einer allgemeinen, seiner politischen Größe entsprechenden Rirche anzugehören. Darum hat der Engländer mit aller ihm möglichen Rraftanftrengung ben Glauben aufrecht zu erhalten gesucht, daß die Anglifanische Rirche die eigentliche apostolische und fatholische Kirche sei, und hat jede Bereinigung mit dem Protestantismus in Deutschland als ein seine Burbe tief verlegendes Ansinnen gar weit von sich weggewiesen. Jemehr aber Dieses Phantom bes Unglifanischen Ratholizismus vor dem Lichte gründlicher Wiffenschaft schwindet, um so mehr schwindet auch die Scheibewand, die England noch von ber allgemeinen Mutterfirche trennt. Daber fommt es, bag gerabe die ausgezeichnetsten Gelehrten und tiefften Geister in England fich ber Ratholischen Kirche zuwenden. Bereits ift bas Ratholische Element in England so ftark, daß die Rirche, sobald nur ben geistlichen Orben in England und Irland eine ungehemmtere Entwidlung wird gestattet werden, gerade bie Brittischen Inseln zur Sauptbafis ihrer Missionsbestrebungen in Dftafien wird ma= den können. Gin foldes Anknupfen an bie katholischen Elemente eines Bolfes, welches in Dit- und Gudafien die herrschaft in feinen Sanden bat, ift an fich am naturgemäßeften, und wird auch

22

ohne Zweifel auf bas Mutterland nicht anders, als äußerft gunftig zurudwirfen. — Dag von Portugal für bie Rirche in Dftaffen nichts Bedeutendes ju hoffen ift, bat man Seitens bes Apostolischen Stubles längst eingesehen. Lange batte man in Rom gehofft, Portugal wurde feine verlorne Macht in Ufien wiebererlangen, und biefelbe wie in früherer glorreicher Beit gur Förderung der Religion verwenden. Aber in neuester Zeit bat gerade Rom dabin gewirft, den Ginflug Portugals auf die firchlichen Angelegenheiten Affens möglichft zu ichwächen. Denn nicht allein hat Rom die Insel Ceplon der Jurisdiction des Portugiefischen Erzbischofs von Goa enthoben, sondern es hat sogar 3 Bisthumer auf Brittischem Gebiet, die unter bem verberblichen Protektorat ber Portugiesischen Krone ftanden, (Cranganor, Erzbisthum, Cochin und Meliapor) gang aufgehoben, und die Berwaltung berfelben Apostolischen Bifaren übergeben. Gben so ift ber Einfluß des unter Portugiesischer Landeshoheit ftebenden Chinefischen Priefterseminars zu Macao so gut wie vernichtet, und bas Jesuitenkollegium zu Bong-Rong, welches auf Brittischem Gebiete liegt, wird feine Stelle einnehmen. Auch fur die Miffionen in Oftindien ift ein eignes Seminar auf ber Brittischen Insel Pulo-Penang von der Propaganda gegründet. tholische Rirche bat nicht verfaumt, den siegreichen Brittischen Beeren in China ihre Miffionare folgen zu laffen, und bem Bernehmen nach find in den vier bem ausländischen Sandel geöffneten Safenstädten vier neue Bisthumer errichtet. \*) In Folge beffen scheint eine ungewöhnliche Bewegung zu Gunften bes Chriftenthums in ben gandern bes ausgedehnten Reiches ber Gemuther sich bemächtigt zu haben.

Wenn nun gegenwärtig das östliche und südöstliche Asien einen bersenigen Punkte bildet, worauf die Kirche vorzugsweise ihr Augenmerk richtet, so kann auch über den Weg, auf welchem eine bleibende Einwirkung auf diese Länder zu erzielen ist, kein Zweisel mehr obwalten. Die Kirche pflegt dem Wege, den Hans

<sup>\*)</sup> Daburch stiege bie 3aht ber Bischofe und apostol. Vifare in China fcon auf 17.

bel. Gewerbe und selbst friegerische Unternehmungen einschlagen, gerne ju folgen, und ihre bobere Miffion an Die Beftrebungen irdischer Betriebsamfeit zu fnupfen. Es hat fich aber, wie fruber fcon angedeutet wurde, ein an Bichtigfeit immer mehr gunebmender handelsweg um bie Gudfpige Americas quer burch bie Subfee nach Sub= und Dftaffen gebilbet. Diefes ift berfelbe Weg, ben die Spanier zuerft gezeigt, und ber ihnen zur Grundung der Rolonie auf den Philippinen den erften Gedanken eingegeben hat. Die früheren Plane, über bie Landenge von Panama ober mittelft eines Gudamerifanischen Strombettes eine bebeutende Abfürzung dieses allerdings fehr langen Weges zu Stande ju bringen, find in neuefter Zeit wieder aufgenommen worden, und konnten, wenn fie fich ausführen ließen, nur eine große Belebung bes Sandels in Diefer Richtung gur Folge haben. Das Bichtigste aber ift, bag bie Beftfufte von America felbft eine immer fleigende Wichtigfeit befommt. Schon bie Streitfrage amischen ben Britten und Nordamericanern wegen bes Dregongebietes zeigt die große Wichtigkeit dieses an ber Weftfufte gelegenen Landes. Es fann gar nicht fehlen, daß fich dort an ber Mündung des Columbia binnen Kurzem ein bedeutendes merkantiles und politisches leben entwickeln, und nach und nach alle Staaten ber Bestfufte in feine Bewegungen bineinziehen wird. Damit wird aber von felbft allen diefen Staaten eine Richtung nach Weften gegeben, und die neue Belt, welche von Dften ber Chriftenthum und Civilifation empfangen hat, wendet bann ihre gange Front ben Ditfuften ber alten Welt zu, um bae von Europa Empfangene nun felbst wieder auf Afien zu übertragen, und fo, ben Rreislauf um die Welt vollendend ben Sieg bes Chriftenthums in der Biege beffelben, in Uffen, be ordern zu helfen. -Im Guden von America hat die nach Weften gerichtete Diffionsthatigfeit ihren Stuppunft in Balparaifo. Bier besteht bas große Profurahaus ber Frangoffichen Miffionsgesellschaften. Ebenfalls besteht hier ein Konvent von Rlosterfrauen als Pflangschule fur alle neuen weiblichen Klostergenoffenschaften ber Gubiee, und ein Saus ber Schulbruder ju ahnlichem 3mede. Auch befinden fich hier Jesuiten, die noch eines ausgedehnteren Wirfungefreises barren. In dem hafen von Balvaraifo, ber von Jahr ju Jahr an

Wichtigkeit gewinnt, landen alle für die westlichen Inseln bestimmten Missionare; pon bort werden auch die verschiebenen Stationen mit allem Röthigen verseben. — Die Propaganda hatte beschloffen, ein zweites Profurahaus in Californien, alfo auch an ber Westfüste von America zu errichten. Der Bischof Pompallier, ber mit ber Bestimmung, sich auf ber Insel Ascension (Punipet) nieberzulassen, nach Oceanien geschickt wurde, hatte ben Auftrag, an ber Rufte von Californien Dieses zweite Profurahaus zu grunden. Er fand aber, daß feine Anwesenheit auf Neuseeland viel bringender nothwendig fei, als auf Afcenfion, und ließ fich beghalb auf ersterer Insel nieder. Um den wichtigen von bort aus zu unternehmenden Miffionen einen festen Stuppunft zu geben, mablte er statt bes zu fernen Californiens die Stadt Sidney auf Neuholland. Hier errichtete er ein Profurationshaus, wohin alle für Die Missionen in Bestoceanien bestimmten Effetten gesendet werben. Doch verlor man Calisornien nicht aus bem Auge. Dort fanden die von den Sandwichinseln vertriebenen Missionare eine Buflucht, und unterhielten von bort aus einen ununterbrochenen Berfehr mit ihren Reubefehrten. In neuester Zeit, wo die Jefuiten nach Californien gurudberufen find, wird biefe Station ohnehin an Wichtigkeit gewinnen, wenn nicht die Beftrebungen Nordamerifanischer Abentheurer bem Lande daffelbe Schidfal, wie Teras, bereiten. Biel augenscheinlicher aber treten die Beftrebungen ber Rirche hervor, im Dregongebiete feften guß zu faffen, weil ber Besit bieses Landes einen großen Ginflug auf die ganze Westfüste von America, und auf die Inseln ber Gubsee sichern Während in ben Bereinigten Staaten von Nordamerica gablreiche protestantische Missionare sich abmubeten, einzelne Inbianerstämme für fich zu gewinnen, ließen fich die Jesuiten im Kelsengebirge, welches bie Bereinigten Staaten vom Dregongebiete trennt, nieder, und gewannen in furger Zeit einen großen Theil ber im Gebirge und auf ben westlichen Abdachungen bis zu ben Ufern bes Oregon wohnenden Bolferschaften. Nachdem bie Erfolge hier gefichert maren, reifete ber Pater be Smet über bas Gebirge zurud, gewann am öftlichen Abhange noch mehre Bölferschaften, und ging bann im Intereffe feiner fo wichtigen Mission nach Rom. Bon bort febrte er mit seiner gablreichen

Befellichaft nicht wieber burch bie Bereinigten Staaten gurud, fondern nahm feinen Beg um die Gubfpite von America, befuchte Balvaraiso und mehre Orte der Westfufte, überall gunftige Bunfte zu neuen Nieberlaffungen aufsuchend. 3m August 1844 lief er in bie Mündung bes Dregon ein, und grundete bort unter Brittifchem Schut eine Rirche und einen Ronvent von Rlofterfrauen au Ballamete. Dann überbrachte er bem Miffionar Blanchet Die Ernennung jum Apostolischen Bifar bes Dregongebietes, und begab fich wieder jum Felsengebirge, wo er bie Befehrung von 200,000 Indianern zu vollenden hofft. Gelingt biefes, fo werben bie Kolgen bavon für die religiöse Gestaltung des nordwestlichen Americas unübersehbar sein. Denn mit dem Felsgebirge ift im eigentlichsten Sinne bas Berg bes nordweftlichen Americas. Dort ift die Scheibe zwischen ben Bereinigten Staaten und bem Dregongebiete, ber bochfte Punkt bes ganzen Nordamericanischen Binnenlandes, von wo die großen Fluffe und Gebirgegüge nach allen Richtungen bin auslaufen, und Berbindungsstraßen nach allen Theilen bes Nordamericanischen Kontinents bil-Die Felsgebirge verzweigen sich in vielen Aften nordwärts in die Brittischen Indianergebiete, und öffnen ben Weg in bas Berg biefer Lande. Rach Guben laufen fie zwischen Californien und Neumerico, und bilben burch ein zwar noch unfultivirtes. aber gufunftreiches Land die Berbindung mit ben bereits Ratholischen Cordilleras. Im Dregongebiete alfo, und zwar an ber Mündung des Stromes wurde fich für die Miffionen nach Beffen bin ein febr geeigneter Anhaltspunft bilben laffen.

3. Auf diese Weise ist die Südsee von einer der Hauptrichtungen der Katholischen Missionsthätigkeit durchkreuzt, und
schon deßhalb kann es der Kirche nicht gleichgültig sein, in welchen Händen sich die zahlreichen Inselgruppen dieses Meeres besinden. Denn es ist vorauszusehen, daß auf diesen, von der
Natur so reich ausgestatteten, von den sebhaftesten Straßen des
Welthandels berührten Inseln sich ein Leben Europäischer Civilisation entwickeln, und auf Asien und Neuholland einen Einstuß
ausüben wird, den Viele gegenwärtig vielleicht noch nicht einmal
ahnen. Dazu kommt noch, was bisher noch kaum ist geahnet
worden, daß die Bevölkerungen der Südsee gerade in hinter-

indien, China und Japan ihr uraltes Stammland haben, und daß die Bekehrung berselben auf die nahe verwandten Bölker von Hinterassen nicht ohne bedeutenden Einstuß bleiben würde. Die Kirche konnte es baher, auch abgesehen von vielen andern Grünsden, nicht dulden, daß diese so überaus wichtigen Mittelsstationen für ihre auf Osts und Südassen gerichtete Missonsthätigkeit in die Hände protestantischer Missonäre geriethen. Daß es aber der Kirche nicht leicht werden konnte, auf einem Gebiete, wo die Englischen und Amerikanischen Missonäre seit einer langen Reihe von Jahren, während die Katholische Kirche in Europa, ihrem äußeren Bestande nach sast gänzlich erschüttert, nur äußerst Wenig für die Missonen thuen konnte, sich ungehindert hatten sesssen und ausbreiten können, Eingang und sessen Bestand zu gewinnen, wird von Borne herein einleuchtend sein.

#### §. 4.

# Frühere Geschichte der Gudseeinseln.

### a. Die Einwandrungen.

1. Die ältesten Bewohner der Südseeinseln scheinen die Regritos auf den der Urformation angehörenden Inseln, mit Ausnahme sedoch von Neuseeland, zu sein. Offenbar sind sie in ihrem heutigen Bestande nur Trümmer eines früher viel verbreitetern Bolksstammes. Überbleibsel von ihnen sindet man noch auf den Philippinen, auf den Sundischen Inseln, auf den kleineren Inseln in der Nähe des Ostindischen Festlandes und selbst auf der Halbinsel Malacca. Da überall, wo die Negritos mit den Weißen in Berührung kommen, die Lesteren die Oberhand haben, so ist nicht anzunehmen, daß diese schwarze Bevölkerung von Süden her nach Norden vorgedrungen sei, und sich in dem Gebiete der weißen Bevölkerung niedergelassen habe; sondern man muß im Gegentheil von der Boraussehung ausgehen, daß die weiße Bevölkerung von Norden her die Negritos aus einem Theile des ursprünglich von ihnen besetzen Bodens verdrängt

babe. Eben fo erscheinen bie Schwarzen auf ber Dftgranze ihres Gebietes gegen bie andringende weiße Bevolferung, bie f. a. Oceanier, im nachtheile. Denn nach allen Nachrichten, bie wir bis jest über bie Carolinen befigen, geborten biefe gablreichen Infeln in früherer Beit zum Gebiete ber ichwarzen Bevolferung. Mit ben füdlichern Philippinen unter gleicher Breite liegend find fie die nordöftliche Granze des Regritosgebietes. Go wie aber auf ben Philippinen, fo gerieth auch auf Diefen Puntten ber Granglinie die schwarze Bevolkerung mit ber weißen in Konflift, worin die lettere die Oberhand behielt, ohne doch die schwarze Bevolferung gang verdrängen zu fonnen. Auf ben meiften Infeln verschmolzen die Schwarzen und die Weißen unter einander; auf anderen wurden die Weißen gang vorherrschend, mahrend auf einigen Inseln bie schwarze Bevölkerung bis auf ben beutigen Tag bie größere Maffe zu bilben scheint. Als mehre Ginwohner ber Carolinen zu ben Marianen verschlagen wurden, schrieb ichon ber Vater Cantova (20. Marg 1722) nach Europa, bag er eine auffallende Berschiedenheit in ber Gefichtsfarbe an ihnen wahrnehme. Einen bezeichnet er als ganz augenscheinlich abstammend von einem Mohren und einem Beigen, (Choix des lettres édifiantes, Brux. 1838 tom. VIII. p. 287). Er erfuhr auch von diesen Insulanern, daß einige ihrer Inseln, besonders bie nach Guben gelegenen, noch zum größeren Theile von Negern bewohnt feien. (loc. cit. S. 295). Bis zu ben Marianen binauf hat sich biefe schwarze Bevölferung wohl nie erstreckt, fonft wurde fie mit ben Japanesen und Chinesen in eine nabere Berührung gefommen fein. Die älteften Jahrbucher bes Chinefifchen Reiches erwähnen aber der Negritos nur als eines in großer Entfernung wohnenden Bolfes. — Die Mulgravesinfeln find noch zu wenig bekannt, als daß man etwas Sicheres über ihre Bewohner fagen fonnte. Rur ift es ausgemacht, daß die große Maffe ihrer Bevölferung aus f. g. Dceaniern besteht, aber bochft wahrscheinlich noch einen Beisat von Negritos enthält. Sier bemerft man, wie überhaupt auf ber gangen Granglinie, wo ber schwarze und ber oceanische Stamm fich vereinigen, eine überaus große Wildheit ber Naturen, die bisher allen Bersuchen, biefe Bölferschaften zu fultiviren, widerstanden hat. Beit weniger

aber findet man diese Wildheit da, wo in Folge eines feindlichen Busammenftoges die Regritos unterlegen find, wie auf ben Phis lippinen, und vielleicht auf Tonga und Neuseeland, als bort, wo fie fich allem Unscheine nach friedlich genährt haben, und in ein= ander verschmolzen erscheinen. Ferner waren noch nachweisbare Punfte ber früheren Gränzlinien ber Negritos gegen Dften Rotuma und die Bitiinseln. Auf beiden ift die oceanische oder weiße Bevölferung gegenwärtig vorherrichend, aber die Sautfarbe ift fo buntel gefärbt, wie bei ben Caroliniern, und auf beiden finden fich noch wirkliche Reger, die nicht als Fremde, sondern als Ginbeimische mit ben übrigen Bewohnern untermischt wohnen. gen ber innigen Beziehung, worin bie Freundschafteinseln immer gur Gruppe von Biti ftanden, ift es nicht unwahrscheinlich, bag auch die ersteren, so wie die Schifferinseln ursprünglich . zum Bebiete ber Regritos gehört haben. Auf beiben Gruppen find biefelben aber fpurlos verschwunden. Gegen Gudweft bilbete viel= leicht Neuseeland ben äußersten Punft, wohin die Regritos ge= langt find. Der bisher bezeichneten Granglinie gemäß, bie einen großen Salbbogen um bas Festland von Australien beschreibt, gebort Neuseeland allerdings in das Gebiet ber Negritos. Man will auch wirklich an der Spige der nördlichen Insel noch Überbleibsel biefes Bolfes gefunden haben. Die Oceanier, außer beren ursprünglichem Bereich Neusecland liegt, find, wie ich später zei= gen werbe, erft ziemlich fpat bier eingebrungen. — Auf allen Infeln nun, welche innerhalb des großen bezeichneten Salbbogens liegen, ift die schwarze Bevölkerung noch heut zu Tage porherrschend, jedoch so, daß von allen Seiten ber theils die malaiische, theils die oceanische Bevölkerung von Rorden, Often und Sudoften ber in biefes Gebiet immer mehr eindringt, und fich mit ber schwarzen Bevolferung auf friedlichem Wege vermischt. Bon Norden ber find die Malaien fogar bis zur Rufte von Neuholland vorgedrungen, und haben fich ebenfalls auf Reuguinea niedergelaffen. Im Nordoften wohnen gablreiche Decanier auf ben Abmiralitäteinseln und auf ber Gruppe von Sta. Crug; auf mehren kleinern Inseln ber Salomonsgruppe find bie Dceanier fogar icon überwiegend, und auf der Insel Lepreur, die zu ben Neu = Sebriden gehört, bemerfte icon Bougainville

(voy. p. 245) zahlreiche Beiße. Auch bie Rorfolfinseln haben nur noch unbedeutende Reste von schwarzer Bevölferung.

Aus dem Gesagten geht hervor, daß die Regritos ursprunglich ein großes, weit verzweigtes Bolf bilbeten, bas ohne 3weifel eines ber aller altesten unserer Erbe ift. Db sie ursprünglich mit ben Afrifanischen Regern zusammengehangen, und nur burch große Revolutionen in der Natur von ihnen getrennt wurden, darüber fann jest wohl noch nicht mit einiger Gewißheit entschieden wer-Die Berschiedenheit in ber forperlichen Bilbung fann wohl gegen diese Annahme nicht so gewichtig zeugen, als man gewöhn= lich glaubt, ba man weiß, wie verschiedentlich Abkömmlinge eines und beffelben Bolfsstammes sich unter verschiedenen geiftigen und phyfifchen Ginfluffen entwickeln fonnen. Selbst bie Auftralischen Reger, welche doch offenbar zu einem und bemfelben Boltoftamm gehören, zeigen auf Neuholland, auf Bandiemenstand und auf ben öfflichen Inseln eine fo merkwürdige Abweichung in ber Bilbung bes Körpers, daß z. B. die Bewohner von Neucaledonien ben Afrifanischen Regern viel ähnlicher zu fein scheinen, als ben Bewohnern von Bandiemensland. Go viel ift über allen 3meifel gewiß, daß die Regritosbevölkerung ursprünglich bis wenigstens ju ben füblichen Gegenden von Offindien gereicht, und von ba burch bas Bordringen bes weißen Stammes immer weiter nach Suben bin gurudgebrangt, vielleicht auch durch große Raturereigniffe vom Norden und Weften bes Kontinentes ber alten Welt abgeschnitten wurden. Wahrscheinlich hatten die Afrifanischen und Auftralischen Neger ihren Bereinigungepunkt und die gemeinsame Wiege ihres Stammes am Persifchen Meerbufen. Siebe bie Bölfertafel bes Pentateuch von 3. v. Görres I. G. 57 u. f. Ferner muß es als ausgemacht angesehen werben, daß auch nach Nordoften, Dften und Gudoften bas Gebiet biefer Schwarzen ursprünglich viel ausgedehnter war, als jest. Wie weit es fich erftredt habe, und ob es im Gudoften mittelft ber jum Theil un= unterbrochen zusammenhängenden Inselreihen über Tatti hinaus mit ben Regern in Subamerica in Berbindung geftanben, barüber fann erft mit einiger Gewißheit entschieden werden, wenn bie ver= schiedenen Familien ber Regersprachen naber untersucht und ver= glichen sein werden. Mir scheint eine folche Berbindung ber Re-

gritos mit America febr unwahrscheinlich, theils wegen ber gro-Ben Entfernung ber außerften fudöftlichen Infeln von ber Gudamerifanischen Rufte, theils weil gerade in ben westlichen Ruftenländern von Südamerica ein anderer Menschenstamm angesiedelt ift. Übrigens ift biefe Frage fur ben 3med biefes Bertes von gang untergeordneter Bedeutung. Biel wichtiger ift die Frage, welche Folgen aus der Bermischung ber Oceanier mit ben Schwargen für bie Bewohner ber Subfeeinseln bervorgegangen find. Aus dem faftisch noch bestehenden Berhaltniffe beider Bevolferungen zu einander, und ber im verschiedenen Grade sichtbaren Mischung ber Farben geht hervor, daß ein großer Theil ber Neger burch Berührung mit ben Weißen in ben f. g. oceanischen Bolfostamm umgeschmolzen ift, und bag also in vielen, vielleicht in ben meiften Bolfoftammen ber Gubfee ein nicht unbetrachtlicher Bestandtheil von bem Blute biefer alteren Regerbevolferung ent= halten fei. Eben fo bin ich ber Überzeugung, bag jenes nicht unbeträchtliche Residuum in den religiofen Unfichten und Gebrauden ber Oceanier, bas bieber jeber Burudführung auf einen Affatischen Ursprung widerstanden hat, seine Auflösung finden werde, sobald man diefen Regervölfern einmal eine größere Aufmerksamkeit wird zugewendet und ihre Religionsansichten wird untersucht haben.

Auffallend ist es, daß auf den Inseln, wo die schwarze Bevölkerung mit den Oceaniern zusammenkommt, die Regritos viel kräftiger, gewandter, in Künsten des Lebens geschickter, und mit größern Gaben des Geistes ausgerüstet erscheinen, als auf den andern Gebieten. Die Bewohner von Neuholland und Bandiemenssand (von den Letteren ist nur noch ein unbedeutender Rest übrig) sind weit schwächlicher und abgestumpster. Überhaupt aber steht dieser schwarze Stamm auf einer sehr niederen Stuse. Bon allen Seiten abgeschnitten von seinen ursprünglichen Stammländern, und in ein immer engeres Gebiet eingeschlossen, getrennt beinahe von jedem Berkehre mit andern Bölkern, sank dieser Regerstamm auf eine immer tiesere Stuse der Kultur hinab, und zeigt in seinen setzigen sozialen und religiösen Zuständen nicht sowohl die Keime eines erst werdenden Lebens, als vielmehr die Trümmer eines in sich gesunkenen und ausgelösten besseren Zustandes. Oft ist das Versinken in eine völlige Stumpsheit, in einen dumpken, traumartigen Justand der einzige Weg, auf dem ein sittlich völlig entartetes Bolk vor einer gänzlichen Zerstörung bewahrt, und noch einige Spuren einer besseren Natur wie im Schlummer eingewiegt erhalten werden können, die die rechte Hand kommt, um sie wieder sorgfältig und behutsam zu wecken, und zu neuem Leben zu befruchten. Die Englischen Reisenden und die protestantischen Missionäre, welche den Menschen nicht zu beurtheilen verstehen, haben uns die Negritos als durchaus stupid, und fast sedes Begrisses unfähig erklärt. Daß dem nicht so ist, daß bei ihnen sogar eine reiche Fülle von Gemüth und nicht geringe Geistesgaben gefunden werden, wenngleich sie tief verborgen liegen, und nicht Jeder die Zauberruthe besitzt, um sie hervorzuslocken, wird die Missionsgeschichte zeigen.

2. Die vulfanischen und der Korallenformation angehörenben Inseln find von einem gelblich weißen Menschenftamme bewohnt, ben man mit bem nicht unpaffenden Ramen Oceanier gu bezeichnen pflegt. In ber neueren Beit ift bei vielen Gelehrten bie Meinung vorherrschend geworden, die Oceanier gehörten gum Stamme ber Malaien, ohne, bag es je gelungen mare, irgend eine haltbare geschichtliche Tradition, die für eine folche Ansicht fprache, nachzuweisen, ober auch eine fo schlagende Sprachverwandtichaft aufzufinden, bag ein unmittelbarer Stammzusammenbang mit den Malaien auf Sumatra annehmbar erscheinen fonnte.\*) Die Ausbreitung ber Malaien fällt in eine fo fpate Beit, namlich in die Mitte bes 12. Jahrhunderts, daß, wenn von ihnen die Bevölferung ber oceanischen Inseln ausgegangen ware, fich unfehlbar bestimmte geschichtliche Erinnerungen baran erbalten haben wurden. In diesem Falle wurde fich auch ein bleibenber Berfehr ber Malaien mit ber von ihnen bevölkerten Inselwelt fortgefest haben. Bon einem folden Berfehre finden wir aber

<sup>\*)</sup> Ich spreche mich hier nur gegen eine Abstammung von ben Malaien als einem historischen Bolke aus. Einen malaiischen Menschenstamm gibt es gar nicht, und, wenn man durchaus darauf besteht, die Bewohe ner ber hinterindischen Inseln Malaienstamm zu nennen, so gehören die Oceanier nicht darunter.

weber in Oceanien, noch auf ben Inbischen Inseln eine Spur. Sicher auch hatten bie Dceanier an ben politischen und religiösen Bewegungen ber Malaienstämme, und an ihren Fortschritten in Cultur und Wiffenschaft Theil genommen; aber auch bavon finben wir gerade bas Gegentheil. Wie ware es nur irgend gebenfbar, bag bie Oceanier, Roloniestaaten ber Malaien bilbenb, außer allem Berkehr mit biefem politisch so thätigen und weit um fich greifenden Bolte follten gerathen fein? Wie ware es ferner gebenfbar, bag biefelben feine Spur von einer Schriftfprache, die man unter ben Oceaniern gar nicht fand, von ben Malaien follten überkommen haben, und daß fie endlich von ben Befehrungsversuchen ber jum Muhamedanismus übergetretenen Malaien follten verschont geblieben sein? Auch nicht die geringste Spur einer Befanntschaft mit ber Religion Muhamede fand man bei ben Bewohnern ber Gubfee. Die Ausbreitung ber Malaien läßt sich geschichtlich nachweisen. Sie brangen um bie Mitte bes 12. Jahrhunderts, von Sumatra bervorbrechend, auf Malacca vor, und grundeten bort ein mächtiges Reich, bas seine Berrschaft und seine Kolonien in einem großen nach Guben und Suboften beschriebenen Salbfreise ausbreitete. Die außerfte Granze ihres Bereiches nach Often war bie Insel Formofa, an beren Rufte fie aber nur einzelne Rolonisten abgesett haben; ferner die Philippinischen Inseln, deren Berrschaft sie von den kleinern sudwestlichen Inseln ber errangen, ohne jedoch die völlige Untersochung und Befehrung berfelben jum Muhamedanismus vollenden ju können. Dann mehr nach Gudoften bin die Inseln Dfbilolo und bie fleinern Moluffen bis nach Timor binab. Im Guben find fie fogar bis zum Festlande Auftraliens vorgebrungen. Erft in späterer Beit, nachdem ihre politische Macht bereits gebrochen war, überschritten fie die Grangen bes bier bezeichneten Rreises, aber nicht mehr als eroberndes Bolf, sondern indem sie als friedliche Anbauer und Raufleute, ober als Seerauber, ober auch als eifrige Missionare bes Jolams sich auf ben Ruften von Reuguinea und auf den kleineren benachbarten Inseln niederließen. Gewiß war es eine große, von der Borsehung herbeigeführte Begebenheit, beren ganzer Erfolg erft in ber Gegenwart beurtheilt werben fann, bag bie Macht ber Malaien gerade ba, wo fie ihre höchfte

Bluthe erlangt zu haben ichien, ben fiegreichen Waffen einer Chriftlichen aus bem fernen Europa hergefommenen Kriegesmacht erlag. 3m Jahre 1511 murbe Malacca, bie Sauptstadt bes machtigen Malaienreiches, von den Portugiesen unter Albuquerque erfturmt. Bare biefes nicht geschehen, so wurden wahrscheinlich die Philippinen gang von ben Malaien unterjocht fein, und burch Dieses Thor hatte sich ihre Macht und mit dieser auch die Religion bes Islams über die Infeln ber Gubfee verbreitet. Da= burch wurde aber ber Ausbreitung bes Chriftenthums in biefen Gegenden ein merkliches Sindernig in den Weg gelegt worden fein. Rachdem aber die malaiische Macht in ihrem Centrum gebrochen war, sammelte fie fich zwar noch einmal auf Sumatra felbft in dem Reiche von Artschin, aber ihre Rraft nach Außen, und ihre Fähigfeit, sich noch bedeutend weiter auszudehnen, war für immer babin. Statt ber Religion Muhameds, welche bie Malaien unfehlbar zu ben Infeln ber Gudfee murben gebracht baben, fand nun bort bas Chriftenthum ein für baffelbe bereite= tes Kelb.

Aus ben angeführten Grunden, die weiter zu entwickeln 3. bier nicht ber Ort ift, muß es einleuchtend sein, daß die Oceanier nicht von ben Malaien abstammen fonnen. Bielmehr war es gerade bie Ausbreitung bes malaiffchen Bolfes, welche im Suben die Regritos, im Dften aber burch die Befegung ber Philippinen die Oceanier von dem Berkehr mit Gudafien abschnitt, und bewirfte, daß biese gablreichen Inseln eine für fich abgeschlossene, und von ben übrigen geschichtlichen Bolfern faft gang vergeffene Welt bilbeten. Wann aber bie erfte Bevolferung auf ben Subfeeinseln sich niedergelassen habe, ift schwer zu ermitteln. Bon entschiedenem Mangel an hiftorischem Sinn und ethnologischen Studien aber zeugt es, wenn man ben Urfprung ber Cubfeebevolferungen in eine fo fpate Beit binabfegen will, daß man biefelben von ben Malaien auf Sumatra berabzu= leiten versucht. Denn wenigftens muffen bie Gubfeeinseln fo lange schon bewohnt gewesen sein, als das Festland von America, da für bie Einwanderungen nach America bie Infeln bes fillen Dceans bie nothwendigen Mittelstationen bilbeten. Bevölferung Die Americas reicht aber, wie neuere Forschungen erwiesen haben,

weit über die Zeit des Mittelalters, ja mahrscheinlich über die Beit ber Bölferwanderung und noch viel höher hinauf. Man fann es als geschichtlich ausgemacht ansehen, bag bie Grundung ber großen Reiche von Veru und Mexico etwa 300 Jahre vor bie Ankunft ber Spanier hinaufzusegen ift. Die Grunder biefer Reiche fanden aber America bereits bevölfert, und zwar von gablreichen, jum Theil verwilderten und tief gesunkenen Bolkerschaften. Aber felbft biefe verwilderten Bolfer muffen ichon eine frubere Bluthe gehabt haben, und nur, weil fie abgeschnitten waren von ber übrigen civilifirten Welt, und, außer bleibender Berbindung mit der positiven, von Gott offenbarten Religion fein frifches, erneuerndes Lebenselement in fich aufnehmen konnten, in den Buftand ber Berwilberung und sittlichen Auflösung binabgesunfen fein. Denn mehre Gegenden Americas, namentlich Centralame= rica, find mit Erummern alter Tempel und Baudenfmale befett, beren Ursprung weit über die Zeit ber Agtefischen Berrichaft in Mexico und die der Infas in Peru binaufreicht. Die ungeheuren Ruinen von Palenque (Departem. Chiapa in Mittelamerica) und Kopan, welche in neueffer Zeit die Aufmerksamkeit ber Reisenden im boben Grade auf sich gezogen haben, sind nicht ein Denkmal ber Berftorung ber Spanier, sondern waren ichon gur Beit ber Eroberung Mexicos ein Rathsel und ein Gegenstand ftaunender Bewunderung für Americaner fowohl, als Europäer. Sie rühren also von einem früheren Culturvolfe ber, beffen Bluthe gur Beit ber Grundung ber obgenannten Reiche bereits erloschen war.\*) Es entftante also junachft bie Frage, wo= ber biese erfte Bevolferung Americas, und wober ihre Cultur. Eine fichere Antwort bierauf fann erft bann gegeben werben, wenn die Ruinen von Palenque und andern Orten ge= nauer untersucht, und die auf benselben bemerkten Schriftzeis den entziffert fein werben. Bis' jest weisen alle Indicien auf Oftasien bin. Möglich ift es zwar, bag auch von Dften ber, von Africa und Europa, und von Rorden über

<sup>\*)</sup> Bergl. transactions of the american ethnological society erster Band Conb. 1845.

Island und Grönland Einwanderungen nach America geschehen fein; \*) aber bie Wiege ber Sauptmaffe ber Americanischen Bevolferung scheint boch immer bas öftliche Ufien gewesen Wirklich finden wir in Afien ein weitverzweigtes Urvolf, bas fich nicht nur über bie gange Oftfufte biefes Welttheiles, sondern auch über einen großen Theil der Inselwelt bes stillen Oceans bis nach America bin ausbreitete, bie f. g. Ainos. Wie weit fich diefer machtige Bolfestamm nach Suben und Sudweften erftredt habe, ift fcwer zu ermitteln, ficher aber war feine Ausbreitung febr groß. Wahrscheinlich war er es, ber von Norden ber in bas Gebiet bes Regerstammes einbrang, biefen von ber Subgranze Offindiens und von einem aro-Ben Theile bes bortigen Archipels verbrangte, und auch in Gub= perfien, Arabien, bis gur Afrifanischen Rufte bin einen bebeutenben Grundbestandtheil ber bortigen Bevolferung ausmachte. Im Often können wir der Ausbreitung Dieses Urstammes über Sinterindien und China, über Formosa, die Carolinen, Marianen, Bainau, Lieu-fieu, Javan, Die Aleuten bis zu den Ruften von America auf bas bestimmtefte folgen. Diefe Ainos bilben bie Grundbestandtheile bes gangen über Affen und America verbreiteten mongolischen Stammes. \*\*) Sie waren außerordentlich wild und roh; die Chinesen sprechen von diefen Bolferschaften, beren ihre Annalen auf das deutlichste sich erinnern, als von folden, welche die Gestalt von Menschen haben, in Wahrheit aber Thiere find; und wo wir heut zu Tage noch Bolferschaften biefes Urstammes finden, da zeigen fie noch bie überraschendfte Uhnlichfeit mit ben Schilberungen in ben dinefischen und japanischen Unnalen. Im Schofe biefes Bolfsftammes bilbete fich ohne 3meis fel burch eine beilfame Berührung mit ben subweftlichen Bolfern gewedt das brahmanische und buddhaische Religionssystem aus, und kultivirte im Laufe ber Jahrhunderte einen großen Theil dieser roben und wilden Bolferstämme. Diese beiben religios=

<sup>\*)</sup> Bergl. die Nachrichten über die Ruinenftadt im Innern Brasiliens im «Ausland » 1845 Nr. 252.

<sup>\*\*)</sup> über ben Urfprung und bie Ausbreitung ber Mongolen vergl. Gorres Bolfertafel I. S. 83.

politischen Spsteme gaben ben hiftorischen Staaten im öftlichen und südöstlichen Usien ihren Ursprung. Die brahmanische Reli= gion behauptete fich in Borderindien, brang über den Ganges vor, und verbreitete fich zulegt über bas hinterindische Inselmeer. Noch jest bewundert man die großen Baudenfmale der Brahmanen auf Java und ben angränzenden Infeln. Die Religion bes Buddha (Foe) wurde nach harten Rämpfen aus Vorberindien verdrängt, faßte aber in Tybet festen Ruß, und verbreitete sich über die Mongolei, China, die Mandfurei, Sibirien, Ramptschatfa . und zulett über bie Inseln bes ftillen Deeans bis mahrscheinlich nach America bin. Bon Norden ber brangen bie Buddhaiften wieder in Indien ein, und grundeten in hinterindien mehre Reiche, die noch beut zu Tage von China abhängig find. Die Unhanger bes Budtha hatten es fich zu einer Sauptaufgabe ge= macht, die roben Bolfer, welche bas Reich ber Mitte umgaben, und die von ihnen mit Thieren verglichen werden, zu Menschen beranzubilden. Wie gludlich fie in der Ausbreitung ihrer Religion gewesen sind, beweiset die noch jest bestehende Berrschaft bes Buddhaismus über fast zwei Drittheile von Afien.

3ch habe bisher meine Ansicht über ben mongolischen Menschenstamm nur furz bargelegt, ohne eine Beweisführung ju liefern. Es fann natürlich nicht in bem 3mede biefes Werfes liegen, die hier angeregte Frage weitläufig zu erörtern; ich begnüge mich baber, die Beweisgrunde, worauf ich mich ftute, furz anzuführen. Es sind folgende: a. Fast gang übereinstimmende Rach= richten bestätigen es, daß alle Bolferschaften in America einem und demselben Stamme angehört haben. Die Untersuchung ber Schadel felbft in ben altesten Grabern zeigt feine wefentliche Abweichung von benen in ben jungeren Grabern. Wie man aber jest als ausgemachte Sache annehmen fann, gehören alle americanischen Bolfer bem mongolischen Stamme an, ber fich über Japan, China, Indien, Sibirien u. f. w. verbreitete. - b. Die noch vorhandenen Überrefte wilder Bolferschaften in hinterafien, mehren Inseln bes fillen Oceans und in America ftellen uns noch ein getreues Bild bar von bem Buftande bes mongolischen Stammes vor der Berbreitung der Brahmanischen und Buddhaistischen Religion, und wir fonnen Bolferschaften Dieses Stammes sowohl

unter ber herrschaft biefer Religionen, als auch im Buftanbe volliger Wildheit und im Übergange von bem Einen gum Andern noch heut zu Tage aufweisen. — c. Wir haben bie bestimmteften geschichtlichen Beweise, daß Lieu-kieu und Japan, ehemals von ben bezeichneten roben Barbaren bewohnt, burch ben Ginflug ber Buddhareligion zu bem geworden find, was fie noch gegenwärtig find, gander, die von völligen Abbilbern ber Chinesen bewohnt Außer andern ift hierüber das im "Auslande" 1845 Rr. 283 u. ff. in bem Auffage " Japan" von Professor Neu = mann, Mitgetheilte ju vergleichen. In Rr. 284 G. 1134 beifit es baselbit: "Bon ben Lieu-fieu-Inseln beginnend, über alle Länder des heutigen japanischen Reiches bin nach Jeso und Tarafai, und von da nach dem gegenüberliegenden Lande von Affen einer Seits, und ben Rurilen, Aleuten und Ramptichatfa anderer Seite fich erftredent, lebte in ben vorgeschichtlichen Zeiten ein und berfelbe robe, ber Rultur widerftrebende Menschenftamm, ben wir mit einem Worte feiner Sprache, welches Mensch bebeutet, ben ainoischen nennen wollen. Das Rulturvolf, welches ibn in der Folgezeit unterjochte, und gewaltsam der Bildung entgegenführte, bezeichnete ihn mit bem Ramen Jebis, eine Benennung, bie in diesen öftlichen Landen nicht weniger schimpflich ift, als bas Wort Barbar bei ben Griechen. Dbgleich die Rultur auch bier wie überall jeder Besonderheit, jeder Eigenthumlichkeit aus ben frühern unwissenden und verachteten Zeiten feindlich entgegentrat, fo haben sich boch aus diesen vorgeschichtlichen Jahrhunderten Refte ber Sprachen und Sitten erhalten, die nur auf einen gemeinschaftlichen Ursprung ber Bewohner aller biefer gander schlies gen laffen. Gegenstände bes Schmudes und ber Bierrath, welche bei ben Bewohnern ber Rurilen, auf Jeso und auf ben Lieu-fieu-Infeln getragen wurden, finden fich heutigen Tages an verschiebenen Orten ber Lander, Die jum japanischen Reiche geboren, vorzüglich auf alten Begräbnisplägen, und in theile fünftlich ge= formten, theils naturlichen Soblen. Diefe auffallende Ericheinung ift felbst ben japanischen Geschichtschreibern, beren ethnographischer Blid nothwendig beschränft sein muß, nicht entgangen. "Bei ben rauhen, haarigen Bewohnern ber Kurilen, fagt einer berfelben, und bei ben Bewohnern ber sublichen Lieu-fieu-Infeln treffen wir noch Schmud und gottesbienftliche Gerathe an, welche beutliche Merkmale unserer frühesten Sitten an fich tragen. Die Leute wußten in Werth und Ehre ju halten, mas wir auf Japan im Überfluß neu befannt geworbener Roftbarfeiten von uns aeworfen baben.""\*) Die einheimischen roben Bewohner Japans wurden von dinesischen Kolonisten unterjocht und gewaltsam fultivirt. Diese burch bie ganze Geschichte bes japa= nischen Reiches bewiesene Thatsache fann nicht bezweifelt werben. — Den Ainos wird ein Stud ihres Landes nach bem anbern abgenommen, und bie, welche fich ber neuen Staatsordnung nicht unterwerfen, sondern ihre Freiheit wahren wollen, werden immer weiter gegen Norden gedrängt, nach Jeso, Tarafai und ben Rurilen." - d. Dag auch bie Bewohner bes größten Thei= les vom asiatischen Festlande ursprünglich demselben weitver= zweigten Urstamme angehört haben, und allmählig vom Sudweften her fultivirt worden find, ergibt fich immer mehr aus allen neueren mit Gründlichfeit darüber angestellten Forschungen. mann fagt barüber: " Tungufen, Mongolen und ein großer Theil ber Turfen bilbeten ursprünglich nach ben wesentlichen Merkmalen ber förperlichen Gestalt, wie nach ben Elementen ihrer Sprache eine einzige Bölferfamilie, innig verwandt mit ben Estimo, und mit ben Stämmen und horden ber neuen Welt. Dieg ift bas feste, unumstößliche Ergebniß sowohl ber neuern Forschungen auf dem Gebiete der vergleichenden Anatomie und Physiologie, wie auf bem ber pergleichenden Sprachfunde und Geschichte. . . . . Diese robe Maffe ift nun im Laufe ber Jahrhunderte burch einen verschiedenen Bildungsgang zu besonderen Stämmen und Bölfern mit eigenthümlichem forperlichen Gepräge - eine Folge ber böhern geistigen Richtung — und mannichfachen Sprachen berausgewachsen, welche aber immer noch genug Zeichen ursprünglichen Ginbeit in sich tragen. " \*\*) Gang was Neumann von den mittleren, öftlichen und nordöftlichen

<sup>\*)</sup> Nippon, Archiv zur Beschreibung von Japan. I. Abhandl. über bie Magatama, ober bie Schäfe ber früheren Bewohner ber japanischen Inseln S. 8.

<sup>\*\*)</sup> Must. 1845. Nr. 165.

Bewohnern Affens nachweift, berichten uns andere Quellen über bas füböftliche Affen. Indien jenseits bes Ganges war gur Beit, ale bie Chinesen einbrangen, was beiläufig zweibundert Sabre vor ber Chriftl. Zeitrechnung geschab, icon einigermagen von Borderindien aus fultivirt, boch finden wir daselbst benselben roben Bolfsstamm, ber fich in ber Rabe ber Rufte von Sinterindien, auf der Infel Formosa, und zum Theil im nördlichen Javan, auf Jeso und Tarafai bis auf ben heutigen Tag unverändert erhalten bat, und ber auf ben Aleuten und auf Rampt= schatfa erst in neuester Zeit aus seiner fo lange bewahrten Rohbeit einigermaßen erhoben ift.\*) Obwohl aber in hinterindien Die Religion des Buddha verbreitet ift, so hat sich bieselbe hier boch wie in Japan und anderswo mit ber ursprünglichen Religion bes Ainos vermischt, so daß man bie Bestandtheile beider Religionen noch mit ziemlicher Gewißheit von einander trennen fann. \*\*) End= lich ift sogar in Borberindien, diesem Mutterlande aller hinterafiatifchen Rultur, noch eine zahlreiche uralte Bevolferung, bie f. g. Gonds übriggeblicben, die allen Rultur= und Befehrungsversuchen ber Brahmanen und fpater eingedrungenen Muhamedaner widerftanben, und ben Charafter ber alten Ainos in Sitte und Religion bis auf ben heutigen Tag bewahrt haben. Auch die Laos in hinterindien haben noch großen Theils die Religion und die Sitten ber alten Ainos (zum Theil felbst bas Tatowiren ) \*\*\*) beibehalten.

4. Derselbe Stamm ber Ainos, welcher einen Grundbestandstheil ber asiatischen und americanischen Bevölferung ausmacht, verbreitete sich auch schon frühe über die Inseln der Südsee, und bildet noch jest den Hauptbestandtheil der oceanischen Bölferschaften. So wie er auf dem südlichen Festlande von Usien mit den Negern zusammenstieß, und diese weiter nach Süden drängte, so

<sup>\*)</sup> Bergi. notice historique sur la Cochinchine, choix des lettres édifiantes. Paris 1808. tom. II. S. 59. u. ff.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. über die Mischung ber Religion in Tong-king und Siam choix des lett. édis. tom. II. S. 45-46 u. a. m. a. D.

<sup>\*\*\*)</sup> Unnal. 1846 I. 54.

gränzten auch in ber Inselwelt ber Gubfee Beiber Gebiete an einander. Wir faben ichon früher, daß die Philippinen ursprünglich jum Regergebiete geborten; bie Reger murben aber von ben Ainos aus einem großen Theile ihres Besites verdrängt. Die Regritos bewohnen gegenwärtig bie Gebirge nach ber nordöftlichen Rufte von Lugon zu, woraus man beutlich bie Richtung, welche bie Einwanderungen nahmen, erfennt. Offenbar find bie Ainos von Sinterindien und von der Sudofffufte von China her in die Infel eingedrungen. - Die Infeln Lieu-fieu waren fo wie Japan, geschichtlichen Zeugnissen zufolge, von wilden Ainos bewohnt, bie von China aus fultivirt wurden. Bu bemfelben Stamme gehörten die Marianier. Die Carolinier zeigen noch heut zu Tage in auffallender Beise ben Typus der alten wilden Ainos. ift zu fagen von den Bewohnern der Mulgravesinfeln, von Rotuma, ben Bitiinseln und zum Theil von Neuseeland. Sandwich =, Markefas = und Gefellschaftsinfeln ift diefer Grund= typus ichon mehr verwischt, aber immer noch in Religion, Sprache und in ben politischen Einrichtungen so unverfennbar burchblidend, bag an eine Abstammung von dem Bolfe der Ainos gar nicht zu zweifeln ift. Ich ftute meine Ansicht auf folgende Grunde: a. Die robe Masse, woraus die Japaner zu einem Kulturvolfe herangebildet find, bestehet zum Theile in ihrer ursprünglichen Robeit noch fort auf ben nördlichen japanischen Inseln, auf Jeso und Tarafai; sie bestand noch vor Kurzem unverändert auf ben Alleuten und auf Ramptschatfa, und wird noch in ihrer gangen Eigenthümlichkeit vorgefunden auf einem Theile von Formosa. Diese Bevolferungen find aber ein treues Abbild ber Deegnier. zumal auf den Inseln, wo fich ber ursprüngliche Stamm am ungemischtesten erhalten hat. Die Aleuten und Ramptschadalen find, obwohl fie fehr nördlich wohnen, von gelber Gefichtsfarbe. "Erftere schnitten, wie man weiß" - fagt neumann - "bevor fie jum Christenthum befehrt wurden, nicht blog verschiedene Figuren in ben Körper, sondern sie durchbohrten auch den Nasenknorpel, und trugen einen quer burchgestedten Stift barin, woran sie an Festtagen Glasforallen hingen; die Weiber durchbohrten zu biefem Endzwede das ganze Dhr ringsum. Außerdem machten fie fich auch in die Unterlippe Ginschnitte, um barin fnöcherne oder ftei=

nerne Nabeln zu tragen, welche zwei Boll lang waren. " \*) Uber Die Insel Kormosa Schreibt ber Jesuit Mailla im Jahre 1715, nachdem berfelbe fich längere Zeit in verschiedenen Theilen ber Infel aufgehalten hatte, daß die Infel theils von civilifir= ten Chinesen, theils von roben, friegerischen Ureinwohnern bewohnt fei. Bon ben lettern fagt er: "Sie schneiden fich in ihre Saut sonderbare Figuren von Thieren, Baumen und Blumen ein, was ihnen große Schmerzen verursacht, was ihnen, wie sie mir felbst fagten, fogar ben Tod bringen fann, wenn die Operation nicht fehr langfam und in 3wis schenräumen vorgenommen wird. Man braucht bazu mehre Monate, oft ein ganges Jahr. Nicht allen ift es erlaubt, biefe Auszeichnung zu tragen. Jedoch ift es allen gestattet, sich bie Babne ju fchwarzen, Dhrgebange ju tragen, und fich mit Urmbändern und Halsketten und Kronen von mehren Reihen verschiebenfarbiger Rörner ju schmuden. Die Rrone endet mit einer Art von Federbusch von Sahnen= und Fasanenfedern. Man ftelle fich biefen fonderbaren Schmud vor, und babei eine bobe Geftalt, mit bunkler Gefichtsfarbe, mit glattem, bis auf bie Schultern herabhangenden Saare, ein Stud Zeug um ben Leib gebunden, und in der hand Bogen und Spieß: und man hat ein treues Bild eines tapfern Rriegers in dem füdlichen Theile ber Insel Formofa." \*\*) Ebenso theilen bie Missionare bie Nachricht mit. baß auf ben Carolinen die Bevölferung theils in einem gewiffen Grabe fultivirt, theile aber wild und barbarifch fei, und bag hier zwischen beiden Rlaffen der Bewohner ein ähnliches Berhaltnig stattfindet, wie wir es überall finden, wo die asiatischen Rulturvölfer es unternommen haben, die barbarischen Ainos, welche fie für halbe Thiere-hielten, zu zügeln. Bon ben Bewohnern ber Palaosinseln erzählten einige Insulaner ber Gruppe Lamurrec bem Pater Cantova, dag fie wild und barbarisch seien, nacht geben und Menschenfleisch effen. Selbst die übrigen Bewohner ber Carolinen betrachteten biese Wilden mit Abscheu, und vermie=

<sup>\*)</sup> Ausland 1845 Mr. 167.

<sup>\*\*)</sup> Choix des lettres édifiantes. Paris 1808. tom. Il. S. 173-74.

ben jeden Berkehr mit ihnen. \*) Diese Wilben tatowiren sich in berselben Weise wie die Bewohner von Kormosa und bie fruberen Aleuten. \*\*) Gang biefelbe Bermischung wie auf ben Carolinen findet man auf ben Mulgravesinseln, nur bag bier bie Urbevölferung ber Ainos vielleicht mehr, als irgend fonft im Ocean noch beut zu Tage vorherrschend ift. Auch auf ben Bitiinseln ift die Urbevolferung vorherrschend, mabrend biefelbe auf ben öftlicher gelegenen Gruppen eine abnliche Umwandlung, wie auf Japan erfahren hat. - b. Über allen 3weifel aber wird bie entwidelte Unficht von ber Abstammung ber Deeanier erhoben, wenn man bie religiöfen Unfichten und Gebrauche berfelben mit ber ursprünglichen Religion ber Ainos vergleicht. Über gang Indien, China, Corea, Ramptschatfa und die öftlichen Inselreiche war die einfache, an tiefen religiösen Ideen so reiche Rami = ober Beifterreligion verbreitet, aus ber fich burch Ginfluffe von Beften ber bie Religion ber Brahmanen und bann ber Bubbhaismus Diese Ramireligion bat sich unter ben Urftammen in Borderindien zum Theile noch erhalten, bat fich in China, Tong sting, Cochinchina, Siam und Japan zum Theile neben ben Buddhaismus fortgepflanzt, und ift nur zum Theile mit ihm verschmolzen, ift auf Ramptschatfa und auf ben Aleuten erft in neuefter Beit mit ber Berbreitung bes Chriftenthums größten Theils erloschen, und bildet auf Formosa, in wie weit es noch von bem Urftamme bewohnt wird, und unter allen Oceaniern ben Grundbestandtheil ihrer heutigen Religion. Selbst ber andere Urftamm, ber mit ben Ainos zusammenftögt, bie Reger, haben viele ber wesentlichsten Grundzuge ber Ramireligion, welche, alter als Brahmaismus und Buddhaismus, nach ber Trennung ber Menichen von der Offenbarung ohne Zweifel die Urreligion der alten Welt gewesen ift. Wie viele tief=religiose Ibeen sie enthalt, und wie viele Anknupfungspunkte fie dem Chriftenthume barbietet, wird bie im Berfolge bieses Werkes gelieferte furze Darftellung bes

<sup>\*)</sup> Choix des lettres édif. Bruxelles 1838 tom. VIII. S. 294.

<sup>\*\*)</sup> Loc. cit. 286-87.

Religionsspffemes ber Dceanier zeigen.\*) - c. Gang bafselbe, was über bie Religion gesagt ift, muß auch über bie politische Berfassung bieser Bolter gesagt werben. Es findet fich auf allen Gudfeeinseln bie vollfommenfte Ausbildung ber Feudalverfaffung, welche ursprünglich bie politische Form unter allen Bolfern bes weitverbreiteten Ainosftammes war, mahrend ber andere Urftamm ber Reger gar nichts Derartiges fennt. Die ältere fowohl, ale bie neuere Geschichte von Japan und China, und bas Berhältniß ber bortigen Lehnsfürsten zum Raifer gibt und im Großen ein getreues Bilb von bem, was in ben fleinen Staaten ber Gubsee zum Theile bis auf ben heutigen Tag geschieht und fortbesteht. Die Feudalverfassung bestand aber unter ben Bölfern bes ainoischen Stammes, ebe bie politisch = religiöfen Spfteme ber Brahmanen und Buddhaiften fich ausbreiteten. Beibe Spfteme find nur auf ber Kamireligion und ber bereits beftebenben politischen Grundverfassung bes ainoischen Stammes erwachfen. \*\*) Eine fortgesette Erforschung bes über gang Uffen und ben größten Theil von America verbreiteten Urstammes und ber Kamireligion wird alle Fabeln über bie Abstammung ber Subseevolfer von ben Malaien vernichten. Die Malaien finb, wenn man einmal alle Bewohner ber hinterindischen Infeln mit

<sup>\*)</sup> In Betreff ber Kamireligion in bem alten Japan vor bem Einbringen bes Bubdhaismus beziehe ich mich auf ben Auffat «Japan» im «Ausland» 1845 Rr. 283—88; und auf «Rippon, Archiv zur Beschreibung von Japan.» über die noch bestehende Kamireligion auf Formosa vergl. den Bericht des Paters Mailla über die Insel Formosa in Choix des lettres édis. Paris. 1808 tom. II. S. 167—187. über das Bestehen derselben Religion auf den Carolinen vergl. den Bericht des Paters Cantova über diese Inseln in Choix des lettres édis. Brux. 1838 tom. VIII. S. 283—305. über die auf den andern Südseeinseln herrschenden Religionsansichten vergl. die später solgende Ubhandlung über diesen Gegenstand.

<sup>\*\*)</sup> über China und Japan, über ihre Geschichte und Berfassung treten in neuester Zeit so viele Forschungen an das Tageslicht, daß ich nicht nothig habe, auf einzelne Quellen, woraus ich geschöpft habe, hinzuweisen. über die Berfassung der oceanischen Staaten siehe die spater folgende Abhandlung über diesen Gegenstand.

biesem gemeinsamen Ramen benennen will, hochst wahrscheinlich aus einer Bermifchung ber fubinbifden ainoifden Bevolferung mit den Regern entstanden, woher sie einen eigenthumlichen, nichts weniger als empfehlenden Bug ihres Charafters befommen haben, und find bann fpater burch die Brahmanen' von Borderindien aus jum Theile civilifirt, wie die großen brahmanischen Denfmale auf Java und ben andern Infeln beweisen. Gine gang eigenthum= liche Entwicklung nahmen biefe Bolfer, als ein fleinerer Stamm unter ihnen, die eigentlichen Malaien auf Sumatra, burch vorberindische Rultur gehoben, alle andern politisch zu überragen, und immer weiter um fich greifend ber gangen Inselwelt feinen Rationalcharafter einzubruden begann. Schon im 13. Jahrhunderte traten die Malaien in Maffe zum Muhamedanismus über, woburch ihre ganze Entwicklung noch eigenthümlicher wurde. aber begungeachtet in ber Sprache und in ber Berfaffung biefer Bolfer noch eine Berwandtschaft mit ben Dceaniern geblieben ift, muß ichon, wenn wir es auch nicht wußten, beghalb von Borne herein fehr mahrscheinlich sein, weil ja beibe von einem und bem= felben Urstamme entsproffen find. — Die Philippinen find aber allem Unscheine nach viel später, als die eigentlichen hinterindi= ichen Inseln, von bem Stamme ber Ainos besett, wie man baraus schließen fann, daß sich bort bie Regritos in viel größerer Menge, als auf ben andern Infeln erhalten haben. Man rechnet auf ben Philippinen im Ganzen noch gegen 300,000 Regritos. Auch fieht man aus ber Lage ihres Gebietes auf Lucon, von welcher Richtung ber die weiße Bevolferung eingedrungen ift. Offenbar famen bie ersten Weißen von Westen und Gudwesten her. Diese weiße Bevölferung ber Philippinen nennt man Tagalen. Sie zeichnen fich vor ben Malaien, mit benen fie im Außern nicht geringe Ahnlichfeit haben, durch ihren Charafter fehr vortheilhaft aus. Ihre Einwanderung mag wohl schon vor ber driftlichen Zeitrechnung geschehen sein. Auch in Sinterindien hatte sich, ähnlich wie in Japan und in China, bereits vor der Ausbreitung bes Buddhaismus, unter bem Ainosstamme eine gewisse Rultur verbreitet. Aus der Geschichte von Tong sting und Codindina wiffen wir, daß man icon zur Zeit ber erften Kriege mit China, die etwa 200 Jahre por Ch. Geb. begannen, in Sinterindien eine lebhafte Schifffahrt auf bem Meere zwischen ben Philippinen und bem Festlande unterhielt, und bag Rriegesflotten nicht unbefannt waren. Bielleicht find die Philippinen in Folge bes Bordringens ber Chinesen nach hinterindien von ben verbrangten Ainos bes Festlandes befett worden. Jedenfalls waren bie Tagalen jur Beit ber Anfunft ber Spanier nicht fo rob, als bie meiften ber übrigen Dceanier, mit benen fie einen und benfelben Bolfostamm bilben. Bu biesen Tagalen fam auf Lucon noch eine dinefifde Bevolferung bingu, beren Ginwanderung in eine fehr frube Beit zu fegen ift. Denn bie nördlichen und nordwefts lichen Provinzen biefer Insel find von Chinefen bewohnt, die aber offenbar nicht in Folge einer politischen Berbindung Lucons mit China ober Japan, etwa burdy Eroberung, fondern in gang friedlichem Wege fich bier niebergelaffen haben, und mit ben Tagalen gang und gar verschmolzen find. Ja, es fann noch febr gefragt werben, ob biefe Chinefen, beren Bahl fich etwa auf 500,000 Seelen beläuft, nicht eben auch Tagalen find, die von China ober Japan aus ichon vor ber Berbreitung bes Buddhaismus fultivirt, und mit dinesischen ober japanischen Sitten befannt gemacht wa-Denn biefe Chinesen ber Nordweftprovingen von Lugon, ber tapferste und in jeder Sinsicht tüchtigste Theil ber gangen Bevolferung, find wohl zu unterscheiben von den später eingewanderten Chinesen, die ungemischt unter ber tagalischen Bevolferung zu Manilla und in andern großen Städten wohnen. — Endlich haben die Philippinen noch einen vierten Bestandtheil unter ihren Bewohnern, die f. g. Biffaier, vorzugeweise auf ben füblichern fleinern Inseln verbreitet, die wahrscheinlich aus einer Bermischung ber Ainos mit ben Regritos entstanden find, und fpater eine bedeutende Beimischung von Malaien erhalten haben. Immer aber bilben bie Tagalen die eigentliche Sauptmaffe ber philippinischen Bevölferung, und fie find als das bindende Mit= telglied zwischen ber Bevolferung bes hinterindischen und dinesis ichen Festlandes, und ben oceanischen Bolferschaften zu betrachten.

5. Den Schlüssel zur ferneren Geschichte ber Entwicklung ber Sübseevölfer muffen wir abermals im hintern Asien und in seinem Berhältnisse zu America suchen. Chinesische Quellen bezrichten, daß man in Oftasien schon frühe eine Kenntniß von Ames

rica gehabt, und daß eine wenn auch nicht regelmäßige Berbinbung mit ben fernen gandern biefes Welttheils bestanden habe. Es follen fogar buddhaistische Missionare nach America gegangen Die Buverlässigfeit biefer Nachricht mag noch babin geftellt bleiben; zu leugnen ift nicht, daß die in America ursprunglich herrschende Ramireligion in Mexico und Veru später viele Beimischungen erhielt, Die sich größten Theils am leichteften aus buddhaistischem Ginflusse erklären. Das Reich ber Tolteken im füdlichen Nordamerica, beffen Gründung Clavigero in bas fiebente Jahrhundert fest, fank allmählig in sich zusammen, und ließ in ben mächtigen Ruinen von Ropan und Palenque ein Denfmal feiner Größe gurud. Merfwurdig ift es, bag auf mehren Infeln ber Gubfee abnliche Trummer von großem Alter gefunden werden. Auf ber Insel Tinian, die zu ben Marianen gehört, fieht man Trummer, die benen von Palenque nichts nach-Leiber habe ich nichts barüber erfahren fonnen, in geben follen. welchem Berhältniffe bieselben zu benen in Mittelamerica fteben. Auch auf ben Carolinen will man ein altes Denkmal sogar mit einer hieroglyphenschrift entdedt haben. \*) Auch von den Gambier= inseln melbet ber Missionar Caret: "Ich habe in einem Thale von Mangareva ein Denfmal gesehen, bas mir febr alt zu fein scheint. Es ift bieses eine Mauer, die lange in ber Erde vergraben laa, und aus ungeheuren Pungas aufgeführt ift, (einer weichen Steinart, bie auf bem Sanbe bes Meeres machft). ber Dide ber alten Gichen unfrer Balber behnten ihre hundertfähris gen Wurzeln in ben Sohlungen biefes Denfmals aus, und ihre Stämme felbst waren unter einer Rorallenmasse vergraben, bie von ben Greisen mit einer von ihren Ahnen erfundenen Benennung bezeichnet wurde. " \*\*) Bon einer genauen Untersuchung aller dieser Denkmale haben wir vielleicht noch manche über= rafchende Aufschluffe über bie frühere Geschichte ber Subfeeinseln ju erwarten. Man gablte auf ben Gambierinfeln 50 Ronige.

<sup>\*)</sup> So melbet ber New-Sud-Wallis litterary, political and commercial Advertiser zu Sibnen vom J. 1835, und nach ihm ber Colonist.

<sup>\*\*)</sup> Unnalen ber Berbr. b. G. 1842. V. 4.

die nach einander über die Inseln regiert haben. Es sind ihrer noch wiel mehr gewesen, fügte ein Greis hinzu, aber ihre Nasmen sind untergegangen.\*) Möglich ist es, daß eine untergegansene Blüthe dieser Inseln mit dem Ausschwunge des japanischen Reiches und der toltekischen Herrschaft in Verbindung stand.

In ber Zeit bes Mittelalters aber, als von Sochaffen aus bie Bolfer mit fo großem Ungestum nach Guben und Besten vorbrangen, und felbft einen großen Theil von Europa überschwemm= ten, fand auch eine gleiche Bewegung nach Dften ftatt. Daß bie Mongolen (ich meine hier nicht mehr ben mongolischen Stamm im Allgemeinen, sondern bas hiftorische Bolf, nach bem man ben gangen Stamm zu benennen pflegt) nicht allein nach Guben und Beften, fondern auch über Corea binaus nach ten öftlich gelegenen Inselreichen ihre Berrichaft auszudehnen ftrebten, fteht gefcichtlich fest. \*\*) Auch Marco Polos Nachrichten werben burch bie neueren Forschungen völlig bestätigt. Nach ihm wurde im Jahre 1281 eine große dinesisch = mongolische Flotte, die gegen Japan ausgeruftet mar, vom Sturme gerftreut. Uber bas Schickfal ber Schiffe und bes Beeres erfuhr man nie etwas wieber. Da es ausgemacht ift, bag bie Bolfer, welche gur Beit ber Entbedung Americas in Mexico und Peru herrschten, mongolischen Ursprungs waren, \*\*\*) so hat man Grund, die Entstehung biefer Reiche mit ben gewaltigen Bewegungen ber Mongolen in Sochaffen in Berbindung ju bringen. Die Stiftung bes Reiches Peru fest man in das Jahr 1290; für bie Gründung ber agte= fischen Berrschaft in Mexico nimmt Clavigero bas Jahr 1325 an. \*\*\*\*) Beide Angaben ftimmen fehr wohl überein mit bem, mas Marco Polo über die Unternehmungen der Mongolen gegen bie öftlichen Inseln fagt. Steht es aber feft, daß zu verschiedenen Zeiten

<sup>\*)</sup> Loc. cit. 5.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Ribbon, Ardiv zur Beschreibung von Japan VII.

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. ben Auffat in 165 u. ff. Rr. bes Austandes vom J. 1845:

«Renntniß bes Austandes bei ben Chinesen, und, Ginheit ber Sartaren und Americaner.»

<sup>\*\*\*\*)</sup> Bergl. Ausland 1845 Nr. 130.

Mongolenschwärme von der Oftfuste Asiens zu der schon frühe in China und Japan befannten gegenüberliegenden Rufte von America jogen, und bort auf den Trummern gefturzter Berrichaften neue Reiche grundeten, fo fonnten die auf dem Wege dabin zerftreut liegenden Infelreiche bes Dceans von biefen Bugen nicht unberührt bleiben. Infeln, welche von biefen Bugen zunächft berührt werden mußten, waren die Marianen und Bonin-sima nebst ben Sandwichinseln. Die Grunder bes peruanischen Reiches aber muffen viel sudlicher gelandet fein. Der Geschichte zufolge traten fie zuerft in ber Gegend des Sees Titicaca auf. Ihr Weg führte sie also mahr= scheinlich über die Carolinen und Mulgravesinseln und von da über die Gesellschafts - ober Markesasinseln zu bem Bufen von Peru. In ber That weiset gerade in ben öftlichern und norblichern Gruppen ber Bolfscharafter, Die Sprache und Religion auf eine Beimischung eines bedeutenden mongolischen Elementes bin, mahrend auf ben abwarts von biefem Wege zwischen Dft= affen und America gelegenen fudweftlichen Infeln ber alte Bolfsftamm viel ungemischter von mongolischem Ginflusse erhalten wor= ben ift. Doch fonnte auch auf ben ersteren Inseln bie frühere Sprache und Religion nicht verdrängt werden. Beide Sprachen und Religionen mischten sich um fo leichter burcheinander, weil beibe ursprünglich von Ginem gemeinsamen Stamme entsproffen fo viele Berwandtichaft barboten. Beide Bestandtheile laffen sich aber noch jest mit ziemlicher Gewißheit aus einander legen. Rurze halber verweise ich auf bas über bie Sprache, Religion und die politische Ginrichtung ber Dceanier in den folgenden Abfcnitten von mir Gefagte.

Wohl zu bemerken ist noch, um sich Manches in der Gesschichte und in den Eigenthümlichkeiten der Oceanier zu erklären, daß die muhamedanischen Malaien bis zum 16. Jahrhundert immer weiter nach Osten vordrangen, um die Religion des Islam mit der Gewalt des Schwertes zu verbreiten. Sie bemächtigten sich der Suluinseln und der kleinen Philippinen, und landeten zuletzt auf Luçon. Wenngleich sie diese Eroberung nicht vollenden fonnten, indem die siegreiche Macht von Portugal und Spanien ihrer Ausbreitung für immer ein Ziel setze, so drängten sie doch die tagalische Bevölkerung der Philippinen von den Küsten zurück,

und schnitten ihr jeden Berfehr mit den stammverwandten Bevolferungen ber Gubfee ab. Wir finden daher auch gar feine fichere Spur eines Berfehres ber Oceanier mit ben binterindischen In-Hingegen bat nachweisbarer Weise auch noch in späteren Beiten ein wenn auch nicht regelmäßiger Berfehr mit ben Ruften von China und Japan bestanden. Wir haben die Nachricht, daß, als bas Chriftenthum fich auf ben Marianen verbreitete, bas finfende Beidenthum burch einen Chinesen wieder aufgerichtet wurde. Selbst bis nach America bin gelangten einzelne japanische Schiffe. Es hörten bie fruheften Spanischen Reisenden und Entbeder in America von fremden Raufleuten, welche auf ben nordweftlichen Ruffen Americas gefandet waren; man will sogar Bruchftude dinesischer Schiffe gesehen haben.\*) So wissen wir, daß eine japanische Schonf burch Bufall einen großen Kontinent im Offen entbedte, bafelbst überwinterte, und bann gludlich nach ber Beimath zurudfehrte. Die Japaner hatten bemerkt, bag fich bas Land weiter nach Nordwesten erftredt. Gie mochten in ben Begenden Californiens überwintert, und die Ruffen bober binguf im Ein anderes japanisches Schiff scheiterte Norden entdedt baben. gegen bas Ende bes Jahres 1832 auf Dahu, einer ber Infeln ber Sandwichgruppe, wovon ber Hawaii - Buschauer folgende Nachricht gibt : "Dies japanische Schiff hatte 9 Mann an Bord, bie von einer ber füdlichen Inseln bes öftlichen Reiches Kische nach Jeddo bringen wollten. Als die Bewohner von Samaii diese Fremdlinge faben, ihnen fo ahnlich in außerer Geffalt, in manden Sitten und Bewohnheiten, erstaunten fie fehr, und erflarten einstimmig: Es ift jest keinem Zweifel mehr unterworfen, wir tommen aus Afien. " \*\*) Nach der Überlieferung der Inselbewohner mären mehre folde Schiffe auf Sawaii gescheitert. Auch mochten anberer Seits die Bewohner biefer Gilande mit ihren schwächlichen Booten von Zeit zu Zeit zufällig ober mit Absicht auf bem afiatischen Kontinente gelandet sein. "Es ift bewundernswürdig," fagt ber Jesuit hieronymus be Angelis, ber erfte Europäer.

<sup>\*)</sup> Torquemada, Mon. Ind. Ill. 7. Acosta, histor. nat. Amer. III, 12.

<sup>\*\*)</sup> Belchers Voyage round the world. London 1843. I. 304.

welcher (1618) Jeso besuchte, "wie fühn diese Leute, und wie ersfahren sie in der Schiffsahrt sind. In ihren gebrechlichen Fahrzeugen unternehmen sie Seereisen von 2 bis 3 Monaten, und so viel auf dem Meere auch umkommen mögen, immer sinden sich neue Abentheurer, welche dasselbe Wagestück unternehmen."\*)

### b. Die Stellung der Südfeeftaaten gu einander.

Wenn man den Plan, den die Kirche in ihrer immer mehr sich entwickelnden Missionsthätigkeit verfolgt, verstehen will, so muß man die geschichtlichen und politischen Beziehungen der einzelnen Inseln und Gruppen zu einander kennen. Denn an die wirklich bestehenden Berhältnisse knüpft die Kirche ihre Thätigskeit an.

Ein über die ganze Subfee ausgedehntes Staatenfpftem bat niemals bestanden. Wohl aber unterliegt es keinem Zweifel. daß unter den einzelnen Gruppen eine Berbindung unterhalten Ein Fall ift sogar bekannt, daß eine Insel ihren politi= ichen und religiösen Ginflug über mehre Gruppen ausdehnte. Es war bieses die Hauptinsel ber Freundschaftsgruppe, welche in ber Sprache ber Insulaner Tonga tabu "das heilige Tonga" genannt Tonga beherrschte unmittelbar die ganze Gruppe ber Freundschaftsinseln, und behauptete eine Art von Segemonie über bie Schifferinseln und Wallis nebft Futuna, ja, es behnte feinen Einfluß bis zu den Bitiinseln und den Neuhehriden aus. \*\*) Bie aber Tonga dazu fam, sich so mächtig emporzuschwingen, barüber fehlen und bis jett alle Nachrichten. Gine Berbindung mit Tatti scheint stattgefunden gu haben. Bielleicht famen von dort Männer, benen es gelang, unter ben bereits gesunkenen Bölkerschaften ber westlichen Gruppen ein neues leben zu weden, wie die Mongolen es unter ben Bölferschaften in Peru wirklich vollbracht haben. -Merkwürdig aber ist es, daß zwischen ber Insel Wallis und Tonga immer eine innige Freundschaft und gewisser Magen ver-

<sup>\*)</sup> Ausland 1845 Mr. 170.

<sup>\*\*)</sup> Unnal. 1845. S. I. S. 12, 13. Ferner I. S. 31.

wandtschaftliche Beziehung stattfand.\*) Die Sitten und Religions= gebräuche beiber Inseln waren fast gleich. \*\*) Die Ginwohner von Ballis brachten aus Freundschaft ungeheure Steine aus ihrer fernen Infel, und baueten auf Tonga bas Grabmal eines baffgen Königs. Die Miffionare fanden auf Wallis viele Tonganer, und Diese veranlagten die erste Katholische Mission nach ihrem Baterlande. Die Bewohner von Wallis aber zeigen in ihren Sit= ten eine auffallende Uhnlichfeit mit den Tagalen auf den Philip= vinen. \*\*\*) Auf feinen Kall scheint biese Bluthe bes Reiches von Tonga, welche die Entdeder ber Freundschaftsinseln jum Theile noch in ihrem Bestande faben, in eine gar ferne Bergangenheit binaufgerückt werden zu muffen. Als Coof Freundschafteinseln besuchte, wußte ber Berricher eine nicht febr lange Reibe königlicher Ahnen aufzugählen, obichon bie Subseevolfer sonft auf eine lange Reihe von Ahnen ein großes Gewicht zu legen pflegen. Auch ift in ben Tonganern bas Unbenken an ihre frühere Oberherrschaft noch keinesweges erloschen. Die Bewohner bes heiligen Tonga feben mit Geringschätzung auf alle andern Sudfeeinsulaner, und gewiffer Magen felbst auf bie Europäer berab; fie halten ihre Insel für den Mittelpunkt ber Erbe, für ben Gig ber Bilbung und Macht, für ben Augapfel und Lieblingesit ber Götter; bie andern Menschen find ihnen aleichsam nur Barbaren. \*\*\*\*) Auch in ben umberliegenden Inselgruppen ift die hohe Meinung, die man von Tonga begt, noch feinesweges erloschen, obwohl jeder Schein einer politis schen Obergewalt verschwunden ift. Eine wie große Wichtig= feit hierdurch diese Insel fur die Missionen befommt, leuchtet von felbst ein. Ja man fann behaupten, daß ber Befit von Tonga einen überwiegenden religiofen Ginfluß auf alle benachbarten Inselgruppen fichern murbe. — Die Schifferinseln icheinen

<sup>\*)</sup> Annal. 1841. H. I. S. 1. u. folg.

<sup>\*\*)</sup> Annal. 1845. H. E. 9.

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. bie vortreffliche Schilberung ber Infel Ballis im 1. heft ber Unnal. v. 1841.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Unnal. 1845. H. E. 9.

nie eine bedeutende Gefchichte gehabt zu haben. Sie waren in politischer und religiöser Sinsicht an Tonga gefnüpft. Biel be= beutender bagegen, wenn auch nicht an Umfang und Bolfszahl, waren die fleinen Inseln Wallis, Rotuma und Kutuna, welche für alle an ber Subfeite bes Aquatore liegenden Infeln bas verbindende Mittelglied mit den nordwärts gelegenen Gruppen bilbeten. Über die enge Beziehung von Wallis ju Tonga ift schon Much auf eine Berbindung biefer Infeln, namentlich von Rotuma mit ben Gefellschaftsinfeln beuten alte Sagen. warts hatten Wallis und Rotuma eine Berbindung mit Punipet (Ascension), und es scheint gar nicht unwahrscheinlich, daß bis gu ben letten Jahrhunderten bie fudweftlichen Gruppen mittelft biefer Infeln eine Berbindung mit ihren Stammgenoffen auf ben Carolinen, Marianen und vielleicht gar auf ben Philippinen un= Auf jeden Fall bilden Wallis, Rotuma und Punipet für die Berbreitung des Chriftenthums einen zweiten eben fo wichtigen Punkt wie Tonga. Aus der Geschichte der Marianen wisfen wir, daß im Laufe bes 17. Jahrhunderts gablreiche Schaaren ber Bewohner biefer Infeln fudwarts bin auswanderten. Spanischen Geschichtschreiber melben, dieselben hatten sich auf ben Carolinen niedergelaffen. Diefes icheint mir aber unwahrscheinlich, weil die nicht lange nachher bis zu den Carolinen vordringenden Missionare ber Spanier nichts von den bort befindlichen aablreichen Marianern melben. Bielleicht brangen biese freiheitliebenden Schaaren, welche auf ben Marianen ber Spanischen Übermacht wichen, weiter nach Guden, ober gar bis Tonga vor. -Die Bitiinseln, wohl die fruchtbarften und ichonften Infeln ber gangen Gubfee, \*) mit einer fehr gablreichen Bevolferung find noch ju wenig erforscht, als daß über fie etwas Bestimmtes konnte aufgestellt werden. Die Einwohner sind die rohesten ber Gudsee. Nirgends find Anthropophagie, blutige Opfer und Tödtung ber Krauen beim Begrabniffe bes Mannes fo im Gebrauch, ale hier. Wahrscheinlich haben wir bier noch eine Bevölferung bes ainoiichen Urftammes, nur mit Elementen bes Regerstammes gemischt.

<sup>\*)</sup> Annal. 1842. III. 39.

Schmerzlich habe ich barum eine genauere Beschreibung bieser Inseln burch die Missionäre bis jest vermißt. Die Inseln stehen unter vielen kleineren und größern Königen, und scheinen nie eine politische Beziehung nach Außen hin gehabt zu haben. Nur weiß man, daß die kriegerischen Bitier von den Königen von Tonga in Sold genommen wurden. Durch die aus Tonga heimkehrenden Schaaren der Krieger wurde nach und nach einige Kultur unter diesem rohen Bolke verbreitet, und das ist der Faden, den das Christenthum ergreisen muß, um in diese Inseln Eingang zu sinden. Auch hier leuchtet wieder die große Wichtigkeit der Insel Tonga für die Sache des Christenthums ein.

Reuseeland war ohne eine politische Beziehung zu ben andern Subfeeftaaten. Es wurde von Tonga aus bevolfert. Da die schwarze Bevölferung von Neuholland und Neucaledonien nicht bis hierher vordrang, oder, wenn sie früher auch auf Reufeeland angetroffen wurde, boch vor bem oceanischen Stamme gang und gar verschwunden ift, im Guden, Dften und Weften aber feine bewohnte gander mehr angetroffen werden, fo fann Neuseeland wohl nur von Tonga und etwa von ben Bitiinfeln aus bevölfert worden fein. Die großen, außerst fruchtbaren Infeln hatten nur eine ichwache Bevolferung. Blog an ben Ruften ber gablreichen Baien war die Bolfsmenge einigermaßen beträcht= lich. Rein politisches Verband vereinigte die zahlreichen meift febr fleinen Stämme. 3ch werde später zeigen (fiebe bie Miffion von Reuseeland), daß biefer Buftand ber Dinge feinesweges aus einer Auflösung früher bestandener Staaten hervorgegangen ift. Die Reuseelander sind ein Bolf ohne alle Geschichte. Sie fennen und achten feine Tradition ihres Bolfes, und vertauschen felbst die Namen ihrer Stämme gang leicht mit neuen, zufällig ihnen gebotenen Benennungen. Unter ihnen gibt es wohl Sflaven, die ursprunglich Rriegesgefangene maren, aber feinen Belotenstand im Bolte felbst, wie er sich in allen geschichtlichen Staaten der Sudfee vorfindet. Offenbar murde Neuseeland erft in ben letten Jahrhunderten durch einzelne, vom Sturme verschlagene Schiffbruchige, ober burch auswandernde Familien von ben nächsten Inseln aus spärlich bevölkert. Diese einzelnen Familien ober Gesellschaften ließen sich in der Rabe ber Buchten, wo sie

lanbeten, nieber, und verbreiteten sich, nur durch Familiengesetze stammweise zusammengehalten allmählich über die Inseln. Wo diese kleinen Stämme sich zu nahe kamen, da gab es Freundschaftsbündnisse oder blutige Fehden. Fast jeder Stamm hatte seine eigne Festung. Erst später, als die Bevölkerung wuchs, und einzelne Stämme mächtiger wurden, konnte der Gedanke an größere kriegerische Unternehmungen, wie wir sie in letzterer Zeit finden, gesast werden.

Diese Art, wie ich die Entstehung ber Bevolferung auf Neufeeland erfläre, fann Reinem, ber bie politische Gestaltung von Tonga genauer ins Auge faßt, irgend etwas Befrembliches haben. In febem Staate, ber wie Tonga zu einer politischen Bedeutung beranwächst, entsvinnt sich auch ber Rampf innerer politischer Partheien, und verschiedene mächtige Kamilien, die bei einer Feubolherrschaft bas herrschende Saus in einer Art von Abhangigkeit von sich erhalten, streben ehrgeizig nach bem Thron. Schichte von Tonga, in fo fern fie und feit Coofs Zeiten befannt ift, ift angefüllt mit folden blutigen Partheifampfen, die felbft noch in der Geschichte der protestantischen Mission eine so bedeutende Rolle spielen. Wie oft mogen im Laufe ber letten Jahr= hunderte die unterliegenden oder verbannten Familien von Tonga auf Neuseeland ein neues Baterland gesucht haben! aber mag es geschehen sein, daß auch bier bie ursprünglichen Einwandrer ber Gudfeeinseln vom ainoischen Stamme mit ihren Sitten und religiöfen Überlieferungen fich ziemlich ungemischt erhalten haben. — Aus dieser Darftellung ber politischen Berhält= nisse Neuseelands geht hervor, daß von biesem Lande aus ein bedeutender geiftiger Ginflug auf die andern Infeln nicht ausgeübt werden fonne. Wohl aber ift Neuseeland an fich und megen seiner naben Beziehung zu Neuholland so wichtig, bag es bie allergrößte Aufmerksamkeit der Missionare verdient.

3. Bon den beiden öftlichen Hauptgruppen umfaßte die süblichere eine zahllose Menge von Inseln, unter denen Tatti vor allen hervorragte. Wenngleich hier fast jede Insel einen, oft sogar mehre Könige hatte, so behauptete doch Tatti immer eine Art von Hegemonie über alle diese Inseln mit Ausnahme sedoch der Markesagruppe, welche zusammen an Flächeninhalt der Gruppe

ber Gesellschaftsinseln völlig gleich fommt. Bu Beiten behnte Tatti feine unmittelbare herrschaft wirklich über fant alle Infeln biefer füdöftlichen hauptgruppe aus. Wollen bie Bewohner ber Gambier= und ber f. g. gefährlichen Infeln ein großes, herrliches Land bezeichnen, fo nennen fie Tatti. Diese Infel ift ihnen ber Hauptpunft ber Welt.\*) Bon welcher Seite Diese Gruppe ihre erfte Bevölkerung erhalten babe, ift ungewiß. Dieselbe von Sandwich herzuleiten, möchte boch zu gewagt sein, wenngleich eine dunkle Kunde über die Sandwichinseln auf Tatti vorhanden gewesen zu sein scheint. Die spätern Rachrichten beuten auf ben Besten. Die Schifferinseln und Tonga waren auf Tatti bekannt, und alte Traditionen ber Insel Raiatea nennen bestimmt bie Infel Rotuma. Doch können alle biefe Erinnerungen aus ber Beit stammen, wo die Tattier von ihrer Insel aus nach Westen bin ihre Rriegeszüge unternahmen, und auf die Berveyinseln, und vielleicht noch weiter binaus auf die Schiffer = und Tongainseln einen mächtigen Ginfluß ausübten. Der Gott Dro, welcher auf ber Insel Raiatea und dann gang vorzüglich auf Tatti verehrt wurde, war offenbar ein später eingewanderter Eroberer, ber Anfangs auf dem kleinen Raiatea sich festsetzte, und dann bie Berrichaft über ein weites Inselreich fich errang. Er brachte neue religiose Einrichtungen mit, und soll auch zuerft die Menschenopfer eingeführt haben. Das Lettere ift ein offenbarer Irr-Denn die Menschenopfer waren ursprünglich auf allen Inseln ber Gubfee einheimisch. Wahrscheinlich hat Dro bie Darbringung dieser Opfer zu einem nur bem Könige zustehenden Borrechte erhoben. So war es auch auf ben Sandwichinseln, wo die Darbringung von Menschenopfern Jedem außer dem Ronige strenge untersagt war. Sierin erkennen wir eine bedeutende Milderung des auf den westlichen Inseln früher in viel weiterer Ausdehnung bestehenden grausamen Gebrauches. Da namentlich in den auf Tatti herrschenden religiösen und politischen Einrich= tungen ein bedeutendes mongolisches Element gang unverfennbar ift, so fann die Sage von dem Gotte und Ronige Dro, der neue

<sup>\*)</sup> Unnal. 1837 I. 26.

religiöse Einrichtungen brachte, wohl nur von einem mongolischen Einwanderer verftanden werden. Durch ibn ober feine nächsten Nachfolger scheint bas politische Übergewicht Tattis über bie gange Gruppe begründet worden zu fein. — Diese furzen Anbeutungen mögen genügen, um zu zeigen, ein wie überaus wich= tiger Punft für die Missionen die Insel Tatti ift. - Die Marfesaginseln, in zwei Gruppen, in eine nördliche und sudliche getheilt, haben zu bem Staatenspfteme ber Gesellschafteinfeln ein gang ähnliches Berhältniß, wie Reuseeland zu Tonga. scheinlich wurden fie mabrend ber inneren politischen Gabrungen, Die auch auf Tatti fich ununterbrochen folgten, von den unterliegenden Partheien nach und nach bevölfert. Sie find in viele friegerische, von einander unabhängige Stämme getheilt. wenige Fürsten haben eine bedeutendere Macht. Sie find bem Gögendienste fehr ergeben. Menschenopfer find hier viel häufiger, als fonft auf ben öftlichen Gruppen.

- 4. Die Sandwichinseln tragen mehr, als irgend eine andere Gruppe bes fillen Dceans einen mongolischen Charafter. Die beim ainoischen Stamme nicht übliche Anechtung und Erniedrigung ber unterften Bolfeklaffe, Die wir auf Neuseeland gar nicht, und auf ben übrigen sudwestlichen Inseln nur in einem ganz geringen Grade finden, war auf den Sandwichinseln wahrscheinlich in Folge mongolischer Eroberung wie in ben mongolischen Beimathsländern völlig durchgeführt. In biefem Punkte ift man auf ben Sandwichinseln noch viel weiter gegangen, als auf Tatti. religiöser Sinsicht fand sich bier zu ber Ramireligion eine ähnliche Beimischung, wie auf lettgenannter Infel. Unter einander fanben bie Sandwichinseln immer in einer engen Berbindung. Doch ift es ungewiß, ob die ganze Gruppe je zu einem Reiche vereis nigt war. Erft in ben letteren Zeiten gelang es bem Ronige Rameameha, alle Infeln unter feinem Bepter zu vereinigen. Wegen ihrer Lage inmitten bes Handelsweges um die Spite von Sudamerica nach China und Indien, und wegen bes noch immer im Steigen begriffenen Berfehres mit Californien und bem Dregongebiete haben bie Sandwichinseln eine besondere Wichtigkeit.
- 5. Die Carolinen, ursprünglich wahrscheinlich gang von Regern bewohnt, haben gegenwärtig eine überwiegend oceanische

Bevölferung, obwohl bie Bahl ber Reger auf manchen Infeln noch fehr beträchtlich ift. Unter ben Bewohnern ber Carolinen berricht eine fo große Berschiedenheit in ber Kultur und in ber Besichtsfarbe ber verschiedenen Rlaffen ber Bevolferung, daß man auf die Bermuthung fommen follte, auch hier hatten fich fvatere mongolische Einwanderer niedergelaffen, wenn nicht bas Religionsfpftem ber Carolinier gang bagegen fprache. Denn bier berricht noch gang bie alte Kamireligion, mit mehren wahrscheinlich von ben Negern entlehnten Bestandtheilen untermischt. Barte unter ben Insulanern, wovon ber Pater Cantova fpricht, erinnern an die japanischen Beschreibungen ber Ainos auf ben nordöftlichen Infeln bes ftillen Oceans. Nach bem Berichte Cantovas verfielen die Carolinen in 5 größere Gruppen, die ber Regel nach je unter ber Oberherrichaft eines Ronigs ftanden, ber eine Bahl von Lehnsfürsten auf ben einzelnen Juseln unter fich batte. Die öftliche Gruppe beißt Cittac. Die Sauptinsel heißt Torres oder Hogoleu, und ift etwas größer als Guahan, bie Hauptinsel ber Marianen, also etwa 20-24 m. Einwohner find Beige, Reger und Mulatten. Rund umber liegt eine große Babl fleinerer, jum Theil ftart bevölferter Infeln, bie zur Zeit Cantovas unter Lehnsfürsten ftanden, und mit ber Sauptinsel Sogoleu einen Staatenbund bilbeten. Gine zweite Gruppe umfaßte etwa 26 Infeln, barunter 14 bewohnte, und war bamals in zwei herrschaften getheilt, an beren Spipe bie Könige von Ulea und Lamurrec ftanden. Noch westlicher liegt bie Gruppe, welche unter ber Lehnshoheit bes Königs von Feis ftand. Die vierte Gruppe, weniger gablreich, ftand unter bem Ronige ber großen und fruchtbaren Insel Yap. Die fünfte Gruppe ift die der Palaosinseln (Pelew), die in der Landes= fprache Panleu beigen.\*) Aus den hier gegebenen furzen An= beutungen muß die Wichtigkeit dieser Inseln fur die Miffionen erhellen. Richt allein ihre große Zahl und nicht unbedeutende Bevolferung nebst ihrer Lage in ber Rabe ber so gablreichen

<sup>\*)</sup> Bergl. ben vortrefflichen Bericht bes Pater Cantova vom Jahre 1722 in Choix des lettres édif. Bruxelles 1838. S. 291—95.

Mulgravesinseln gibt ihnen eine große Bebeutung, sondern das, was ihre Wichtigkeit noch ganz besonders erhöht, ist das Bershältniß ihrer Bewohner zu den Negern. Die Carolinen sind als der Schlüssel zu den Negerinseln zu betrachten, weßhalb sie alle Ausmerksamkeit der Propaganda verdienen.

6. Die Philippinen haben, wie icon erwähnt wurde, bie mannichfachften Schidfale erfahren. Sie bilben von ber Seite Oftindiens her ben Schluffel ber Subfee. Bis hierhin brang burch bie siegreichen Waffen ber Malaien ber Jelam vor, aber hier war es auch, wo ihm durch den Katholischen Glauben für immer ein Ziel gestedt wurde. Ein großes Glud war es, bag bie Spanier fich hier eber festfesten, als die tagalifche Bevolterung ganglich ben Malaien unterlag. Souft wurde fie, gum Muhamedanismus gezwungen, ihre Bolfseigenthumlichfeit verloren, und malaiischen Bolfscharafter angenommen haben. aber gelang es bem Christenthum, biefes merkwürdige, aber be= reits fehr herabgebrachte Bolf in feiner gangen Eigenthumlichkeit ju erhalten, und es ju einer wunderbaren Bluthe emporzuheben. Welche Bichtigfeit die Philippinen für die Berbreitung bes Chris ftenthumes in ber Subfee und in hinterafien haben, wird bie nächste Bufunft lehren. Denn abgesehen von der unvergleichlich gunftigen Lage biefes großen und herrlichen Inselreiches fur ben dinefisch = indischen und americanischen Welthandel, ift ber Saupt= bestandtheil der dortigen Bevölferung, wie wir oben gezeigt ha= ben, bas bindende Mittelglied zwischen ben Oceaniern und ben großen hinterasiatischen Bölfern, die von dem gemeinsamen ainoi= fchen Urftamme entsprossen sind. Daß die Kirche von biesen Berbaltniffen wohl Rotiz genommen bat, wird aus dem Berlaufe ber Missionsgeschichte sich ergeben.

## c. Die Entdeckung der Südseeinseln durch die Europäer.

1. Die Entbedung der Subsee und eines großen Theiles ihrer Inselreihe verdanken wir dem Bolke, das auf seinen fühnen Seefahrten im Bereine mit seinem unternehmenden Nachbarvolke allen Europäischen Nationen den Weg gezeigt hat, den Spas

niern. - 3m Jahre 1513 entbedte Balboa, vom innern meris fanischen Teftlande gegen die Rufte vordringend, vom hohen Gebirge herab bie Ufer bes ftillen Dceans. Auf den Rnien banfte er mit seiner Rriegesschaar Gott für die Entdedung dieses nie von einem Europäer gefebenen Meeres, und nahm fo gleichfam im Namen ber Religion von bemfelben Befig. Dann gur Rufte hinabsteigend trat er bis jum Gurtel ins Waffer, und erflarte ben Deean ale Besithum ber Kastilianischen Krone. In ben folgenben Jahren breitete fich bie Spanische Macht immer weiter an ber Rufte bes ftillen Dceans aus, und erreichte Peru, Chile und bas Gebiet ber Araucanen. Schon im Jahre 1519 unternahmen es die Spanier unter Anführung des Portugiesen Magellan, bie Gudfvige von America zu umfegeln, um burch ben ftillen Drean einen Weg nach Offindien zu finden. Im Oftober und Anfangs November 1520 burchschiffte Magellan bie nach ihm benannte Strafe, und gelangte in ben ftillen Dcean. Er burch= fegelte die Gewässer ber gefährlichen Inseln und ber Markefasgruppe, berührte bie Mulgravesinfeln, entbedte bie Marianen, und am 16. März 1521 bie Philippinen. Sier fand er feinen Tob. Er war ber erfte Weltumfegler, und ber erfte Entbeder ber Subfeeinseln. Das Schiff Bittoria langte unter Canos Unführung um bas Borgebirge ber guten Soffnung berum am 6. Sept. 1522 im Safen von Cabir wieder an.

2. Die Spanier ließen die große Entdeckung Magellans nicht unbenutt. Ihnen wurde die Sübsee immer mehr bekannt. Dieselbe wurde von ihnen bereits regelmäßig besahren, ehe die andern Europäischen Nationen kaum etwas von ihrem Dasein wußten. Auf den Philippinen gründete Spanien eine Kolonie. Im Jahre 1564 wurde zuerst die Insel Zebu erobert, und schon fünf Jahre später hatten die Eroberer auf der Hauptinsel Luçon sesten Fuß gesaßt. Die Spanische Macht wurzelte sich hier so sest, daß sie ohne bedeutende Unterstüßung vom Mutterlande die hartnäckigsten Kämpse mit den Holländern, mit den muhamedanischen Malaien der benachbarten Inseln, und zulest mit den Engländern siegreich bestehen konnte. Eine regelmäßige Schiffsahrt brachte diese Besitzung mit den Neuspanischen Kolonien in America in Berbindung, indem eine Galeone von Manilla nach Acapulco

fuhr. Diefer einmal eröffnete Sandelsweg, und bas Emporblüben ber Safenstädte an ber Westfufte Americas mußten bei einem fo unternehmenden Bolfe, ale bie' Spanier find, Die Luft erweden, bie Bemäffer ber Gudfee immer mehr zu erforschen, und die barin liegenden Inseln ber Spanischen Krone zu unterwerfen. wissen, wie viele Sorgfalt und wie große Kosten die Spanische Regierung für berartige Unternehmungen, fei es, bag fie friegerifche, oder religiofe, oder blog wiffenschaftliche Zwede verfolgten, au verwenden pflegte, und mit welcher Strenge ben Gouverneuren in ben Provinzen bes weiten Reiches bie Ginfendung ber genaueften Berichte über Alles, mas die Berwaltung der Provingen, die Entbedung neuer Lander, Schifffahrt, Sandel u. bgl. betraf, gur Pflicht gemacht wurde. Belde Aufschluffe für bie Geschichte noch au erwarten find, wenn bie reichen Schäte in ber Lonja gu Gevilla, worin die Berichte aus den überseeischen Provinzen portrefflich geordnet aufbewahrt sind, der wissenschaftlichen Forschung einmal zugänglich gemacht werben, bavon mögen wir jest nur eine fdmade Abnung baben. -

Mehre ber Gubfeeinseln waren ichon von Magellan auf seiner Kahrt um die Erbe gesehen. Namentlich entdeckte er 1521 die Marianen oder gabronen, welche feitdem von der zwi= ichen Manilla und Acapulco fahrenden Galeone öfters berührt wurden. Dieses veranlagte die Gründung einer Mission auf diesen Infeln 1667, welcher eilf Jahre fpater bie formliche Befiterareifung durch die Spanier folgte. Bon den Marianen und Philippinen aus wurden von eben berfelben Ration die Pelaoinseln (Pe-Jewins.) und die andern Carolinen entdedt, und für Spanisches Besigthum erklärt, jedoch nie formlich in Besitz genommen. Auch bie Mulgravesinseln wurden entweder von Spanischen Entbedern, ober von der nach Neuspanien segeluden Galeone aufgefunden. So entbedte Cano 1526 bie Infel Bartholomeo; Saavebra 1528 bie Infel Barbados; Menbaña 1567 bie Jesusinfel; Duintana die Gruppe von Cornwallis; Maurelle die Infel St. Augustin und el gran Cocal u. s. w. Daß auch bie Sandwichinseln ben Spaniern bereits befannt gewesen sein, kann wohl keinem Zweifel unterliegen, ba die Schiffe von Manilla und Acapulco häufig bis über ben 30° hinaus nordwärts fuhren, um

aus dem Bereiche der Passatwinde zu gelangen. Wahrscheinlich wurden sie von Gaetan 1542 entdeckt, und von ihm Königssinseln genannt. — Auch die zahlreichen kleinern Inseln, welche sich nördlich und nordwestlich der Marianen die zur sapanischen Küste hinziehen, kamen schon frühe zur Kenntnis der Spanier. Der berühmte Geograph Scherer aus dem Jesustenorden schriebschon im Jahre 1710: "communis est hodie Geographorum opinio et nautarum assertio, qui jam olim hodieque e Mexico ad insulas Philippinas, et hinc ad Mexicum quotannis navigant, inter insulas Japonicas et Marianas longam et quasi continuam aliarum insularum seriem intercedere."\*)

4. Fast zur selben Beit mit ben Philippinen entdeckten bie Spanier unter Alvaro be Saavebra die Insel Reuguinea (1527), nachdem schon vorher die Portugiesen Antonio Am= breu und Francesco Serram fie von fernher gefehen hatten. Der Spanier Anigo Ortis de Res untersuchte 1545 genauer bie Ruften bieser großen Insel, und gab ihr den Namen Neu-De Torres burchfuhr 1606 die nach ihm benannte Strafe, wodurch erwiesen wurde, daß Reuguinea nicht mit bem auftralischen Festlande zusammenhange. Doch scheinen die Spa= nier verhindert burch die harten Rampfe mit den Malaien und burch die später erfolgte Ausbreitung der Sollandischen Dacht in biefen Gewässern nie ernstliche Bersuche gemacht zu haben, sich auf Neuguinea festzuseten. Die Molukken und das Keftland von Auftralien wurden von ben Portugiesen entdedt. Daß Guinea aus zwei burch eine Meerenge getrennten Inseln bestehe, ift feine neue Entdedung ber Sollander, sondern war den Ratholischen Geographen bereits befannt, ebe Protestanten auf Diesem Gebiete ben Ratholifen nachzueifern versuchten. Scherers Rarten, bie nach vorhandenen alteren gezeichnet wurden, geben biefe Strafe, welche die Sollander im Jahre 1835 entdedt zu haben meinen, febr bestimmt an. - Schon im Jahre 1567 entbedte Alvaro Mendaña de Nepra die Salmonsinfeln, und nahm fie für die Krone Spanien in Besit. Derselbe unternahm 1595 eine neue

<sup>\*)</sup> Atlas nov. auct. Henric. Scherer Soc. Jes. 1710. II. §. 73.

Expedition zu ben Salmonsinseln, um baselbst eine Kolonie zu gründen, fand sie aber nicht wieder. Statt ihrer entbeckte und benannte er den Archipel von Sancta Eruz. Auch berührte Mendana die Schisserinseln, und entbeckte endlich die Markesasinseln 1596, die er nach dem damaligen Vicekönig von Peru, dem Marquise de Mendoza, benannte. In den folgenden Jahren entbeckten die Spanier unter Torres und Duiros die Reubebriden, welche sie Heiligegeistinseln nannten, und für Spanien in Besitz nahmen. Torres und Duiros hielten sich eine Zeitlang auf der Hauptinsel des Archipels auf, und suchten eine Stadt, Neuserusalem zu gründen, ohne daß der Erfolg ihren Bemühungen entsprochen hätte. Anch die Insel Takti und mehre benachbarte Eilande wurden 1606 von Duiros entbeckt.

Aus obiger furzen Darstellung geht hervor, bag ber Ruhm ber Entbedung ber Subfeeinseln vor allen ben Spaniern Die andern Nationen, namentlich bie Hollander und Britten fingen zwar auch ichon fruh an, bie Bewäffer ber Gudfee zu befahren; ihr 3wed war aber nicht sowohl Entbedung und wissenschaftliche Forschung, als Freibeuterei und Verfolgung ber reichen Spanischen Sandelsschiffe. Wenngleich namentlich bie Bolländer auf diefen Rreug = und Duerfahrten manche neue Ent= bedung machten, fo haben fie boch andrer Seits ber Entwidlung ber Wiffenschaft mehr geschadet als genutt. Denn sie machten burch ihre Freibeuterei die Spanier außerft zurüchaltend in ihren Mittheilungen, und verhinderten fo bas allgemeine Befanntwerben ber wichtigften Entbedungen. Erft im letten Drittel bes vorigen Jahrhunderts besuchten bedeutende Seefahrer anderer Nationen jum Theil aus rein wiffenschaftlichem Intereffe bie Gudfee, und erweiterten bie von ben Spaniern gemachten Entbedungen, ober brachten dieselben zur allgemeinern Runde. Bon bem Britten Coof wurden zwischen ben Jahren 1769 - 78 die Insel Tatti. bie Cooksinseln, die Sandwichinseln, die Schiffer= und Freund= schaftsinseln, Neucaledonien und Neuseeland theils entbedt, theils naber erforscht, und ihre Lage bestimmt. Er ward im Jahre 1778 auf ben Sandwichinseln erschlagen. Schon früher hatte Ballis, ebenfalls ein Britte, auf feiner Reife um die Belt bie Gubfee burchschifft, und ihre Renntnig erweitert. Auch ein Frangose, ber

berühmte Bougainville, erforschte zu gleicher Zeit mit Coot Diefes Meer, und trug viel bagu bei, die Aufmerksamfeit ber Guropäischen Bölfer auf die merkwürdige Inselwelt im ftillen Ocean hinzulenfen. Die Beschreibungen der wundervollen Ratur diefer Infeln, und die Schilderungen ber angiebenden Sitten ihrer Bewohner erregten ein allgemeines Interesse. Je mehr damals ber Buftand Europas verwirrt war, und bie Überverfeinerung und bas Berberbniß ber Sitten einen Überdruß an ben gegenwärtigen Buftanden erzeugt hatte, um fo mehr war man geneigt, auf ben fernen Inseln bes Deeans fich eine ibeale Welt, und eine noch unberührte Unschuld und Natürlichfeit ber Gitten gu träumen. Diese Borftellungen brachten auch die protestantische Missionege= fellschaft in London auf den Gedanken, gerade auf diese Infeln ihre erfte Thatigfeit zu richten. Die neuesten Entbedungereisen in der Gudsee wurden unternommen: von den Ruffen unter Bellinghaufen 1819-21; unter A. Lagarem 1822-24; unter Ropebue 1823-26; unter F. Lulfe 1823-26. Ferner von ben Britten unter Beechen 1824 - 27. Bon ben Frangofen unter Frencinet 1817-20; unter Duperren 1822-25; unter b'urville 1826-29; unter Delaplace 1830-32; unter Dupetit Thouars 1836-39 u. f. w.

## §. 5.

# Sprache und Meligion auf den Gudfeeinfeln.

#### a. Die Sprache.

Eine eigentliche Untersuchung über die Sprace der Sübsees völker, so interessant eine solche auch sein möchte, kann natürlich in diesem Werke nicht Plat sinden. Eine solche Abhandlung würde allein schon ein ganzes Werk ausmachen. Auch ist die Untersuchung über diesen Gegenstand noch keinesweges abgeschlossen, so daß ein Resultat, das für die Geschichte der Südseevölker ein vollgültiges Zeugniß ablegte, aufgewiesen werden könnte. Das bedeutendste Werk in Betreff der Südseesprachen ist das von

Wilh. v. humboldt über die Rawi-Sprache auf ber Insel Java. Sumboldt, der bie Sprachen von America jum Theile erforscht, und burch bie Arbeiten ber Spanischen Missionare Aufschluß über bie tagalische Sprache erhalten hatte, war auf ben Gedanken gefommen, es muffe fich burch Nachweisung einer Sprachverwandtschaft ein Licht über ben Ursprung und Bufammenhang ber Subseevolker mit benen ber sundischen Inseln und noch weiter nach Weften binab nachweisen laffen. Er felbst hat feine Arbeit nicht vollendet, und hatte dazu auch nicht das erfor= berliche Material. Denn einmal find bie Sprachen aller Stämme ber Regritos noch gar nicht erforscht; bann auch fannte Sum= boldt nichts von allen Sprachen nördlich vom Aquator mit alleiniger Ausnahme ber Sandwichsprache. Aus ben bisberigen Korschungen geht bervor, daß die malaiische Sprache auf Sumatra allerdings eine große Berwandtschaft mit ber tagalischen, tongischen, neuseelandischen, tattischen, markesanischen und mit ber Sandwichsprache habe, und daß in vielen Wörtern eine gemeinsame Stammwurzel nachgewiesen werden fonne, bag aber weber Die tagalische, noch die Sprachen ber eigentlichen Gubsee als Töchter ber malaisschen, sondern daß alle zusammen als aus einer höher hinaufliegenden gemeinsamen Wurzel entsprossen aufzufaffen Als biefen gemeinsamen Urftamm erflart Bopp ben Sanssein. frit. Gewiß fieht Bopp badurch ber Wahrheit ichon naber. Doch hat Bopp vergeffen, daß auch die Sansfritsprache feine Ursprache ift, und fich nur als ein besonderer Dialeft aus einer weit verbreiteten Ursprache bervorentwickelt, und sich auch formell ausgebildet habe; und daß fich ferner bei weitem nicht alle Worter und Eigenthumlichfeiten in ber Sprache ber Dceanier aus bem Sansfrit ableiten laffen. Alter also als die grammatifalisch ausgebildete Sansfritsprache und alter als bas Idiom ber Malaien ift bie Sprache ber Dceanier. Daß aber alle brei eine große Summe gleicher ober nabe verwandter Burgeln enthalten. kann nach bem, was über bie Abstammung biefer Bolfer gesagt ift, nur febr naturlich scheinen. - Die malaifiche Sprache breis tete sich auf ben sundischen Inseln immer weiter aus, überschritt aber nie die philippinischen Inseln, wo fie im Guben auf ben fleineren Gilanden festen Ruß faßte, auf Lucon aber bie tagalis

iche Sprache nicht verbrängen fonnte. Bon biefer lettern Sprache weicht die malaiische bedeutend ab; noch mehr aber von den eigentlichen Gudfeesprachen, fo daß ber Gudfeeinfulaner ben Malaien auf Sumatra burchaus nicht versteht. Die tagalische Sprache ift also als biejenige zu fassen, welche bie Sprachen ber Subsee mit Indien verfnüpft. - Die Sprache ber Marianen, Carolinen und der südöstlich an sie sich anschließenden Inseln weicht aber nicht wenig von der tagalischen Sprache ab. Einwohner der Carolinen, welche an die füdlichen philippinischen Inseln verschlagen wurden (siehe die Mission auf den Carolinen), konnten sich den bortigen Einwohnern nicht verftändlich machen. Dennoch aber zeigte fich später nach Eröffnung ber Mission auf ben Marianen und Carolinen, daß doch noch viele tagalische Elemente in ben Sprachen bieser Bölker enthalten sein, indem namentlich die Tagalen sich bald mit den dortigen Insulanern verständigen konnten. Darum wurden auch von jeher vorzugsweise tagalische Priefter zu ben Marianen geschickt. - Außerdem aber unterscheiben fich diese Sprachen merklich von den auf den Sandwichund Gefellichafteinseln geredeten. Als der Missionar Maigret im Jahre 1838 auf der Insel Punipet (Ascension) landete, fonnte er, ber die Sprache ber Gambierinseln sprach, Die Ginge= bornen nicht versteben, lernte jedoch bald, mit ihnen einigermaßen fich zu unterhalten. Punipet liegt unterm 110 n. B. und ift als der öftlichste Punkt der oben bezeichneten Gruppen zu betrachten. Maigret hatte zwei Tattier und zwei Sandwichinsulaner bei fich; aber diese konnten die Einwohner von Punipet eben fo wenig versteben, als er felbft.\*) Der Bischof Pompallier, ber ursprünglich für bie Mission ber Carolinen und Mularaves= inseln bestimmt war, und die allergenauesten Erkundigungen über Punipet eingezogen hatte, melbete, Alles beute auf biefer Infel auf eine Berwandtschaft mit Japan und Corea bin. ber 1822 - 25 ben Rapitain Duperren auf feiner großen Reise begleitete, und bem wir über die phyfischen Eigenthumlichfeiten ber Subseevölker wichtige Aufschlusse verdanken, erflart die Be-

<sup>\*)</sup> Bergl. Annal. 1840. III. 46 - 50.

wohner ber Carolinen, Marianen und Mulgravesinfeln geradezu für Mongolen. Dhne 3weifel bat Leffon hierin Recht, wenn unter Mongolen der ganze mongolische Menschenftamm im weiteren Sinne bes Wortes zu verfteben ift. Bon ben Marianen giebt fich nord = und nordwestwärts eine lange Rette von Inseln und Rlippen bis zur japanischen Rufte, und bildet so gewisser= magen eine natürliche Brude zwischen ben Gubseeinseln und ben Mittelft biefer Berbindung brang icon Ländern von Oftasien. fruhe ein japanisch - dinesischer Ginflug in die Gudfee ein, und brachte auf ben Marianen, Carolinen und Mulgravesinseln eine theilmeise Rultur unter ben roben Ainos berbor. Dag aber auch von den spätern Mongolen Ginwanderer auf diesen Infeln fich sollten niedergelaffen haben, ift aus den früher ichon entwickelten Gründen nicht wahrscheinlich. Auf den näher nach America hin gelegenen Inseln ist, so wie in der Religion, so auch in der Sprache ein späterer mongolischer Ginfluß nicht zu verkennen.

Die Eigenthümlichfeit einer Sprache ruhet vorzugsweise in ihren Konsonanten. Diese find aber in ben Sprachen von Tatti und Sandwich bermaßen verwischt, daß dieselben fast nur aus Bofalen zu bestehen scheinen, und badurch ben viel reichern und charaftervollern Sprachen ber sudwestlichen Inseln um Bieles Merkwürdig ift es auch, daß namentlich auf ben erftern Infeln ben berrichenden Geschlechtern eine fo große Macht felbft über bie Sprache zusteht, daß fie Worter gang verbieten, neue einführen, ja bedeutende Beranderungen in ber gangen Sprache vornehmen durfen. Dieses deutet offenbar auf die Berrschaft fremder, eingedrungener Gewalthaber bin, die, wenn fie auch bie vorgefundene Sprache nicht beseitigen fonnten boch auch ihre Sprache nicht ohne Ginfluß fein laffen wollten. finden wir in einigen americanischen Staaten. Nirgends aber berrichte eine folche Willführ ungebundener, als auf ben Sandwichinseln. Daber mag fich auch erilaren, bag auf febr vielen Infeln ber Gubsee neben ber herrschenden noch eine alte, faft untergegangene Sprache besieht, die in alten heiligen Gefängen und Belbenliedern noch fortlebt, fei es nun, daß biefe Lieder bie ur= fprungliche noch ungemischte Sprache ber erften Bewohner, ober Die Sprache ber fpateren Eroberer aufbewahren. Gine genaue

Erforschung und gewissenhafte Ausbewahrung dieser Lieder durch die Katholischen Missionäre ist um so mehr zu wünschen, da viele Bolfsstämme der Südsee bisher durch eine unrechte Behandlung gar zu sehr gelitten, und ihr altes nationales Leben fast ganz verloren haben. Vielleicht läßt sich durch die Katholischen Missionäre noch manches retten.

Während die Sprachen ber öftlichen Gruppen in lauter an einandergereibte Bofallaute zu verschimmern scheinen, haben bie füdwestlichen Sprachen, obschon ihr Laut immer weich bleibt, bennoch einen weit größeren Reichthum an Ronsonanten, so daß ibr Ausdruck viel bistinkter und fraftiger ift. Als Sauptsit biefer fühmestlichen Sprachen fann die Insel Wallis angesehen werben.\*) Die bier angegebenen Resultate stimmen vollkommen zu meinen Unsichten über den Ursprung und die Berbreitung der oceanischen Bevölferung. Übrigens fann biese ganze Untersuchung über bie Sprachen nicht zum Abschlusse gebracht werden, bis die Arbeiten der Katholischen Missionare vollendet sein werden. Gine Sprachlehre und ein Wörterbuch bes Idioms von Gambier ift bereits fertig. Auf Tatti und ben Sandwichinseln find größere Arbeiten Die Sprache von Wallis und Neuseeland ift unterim Werfe. sucht. Der jegige Bischof Bataillon fchrieb eine Grammatik und ein Wörterbuch der Sprache von Wallis. \*\*) Sprache ber Negritos ift ein Gegenstand ber Untersuchung, und ift defibalb der Bischof von Neucaledonien mit der Pariser Acabemie in Correspondenz getreten. Die Fragen, beren Beantwortung über die frühere Geschichte ein großes Licht verbreiten murde, find folgende: a. Wie ift die Sprache der Regritos beschaffen? b. Welches Berhältniß hat fie zu ben Sprachen auf ben Sandwichinseln einer Seits, und zu benen auf ben Bitiinseln, auf Wallis und Rotuma anderer Seits? c. Wohin zu rechnen find die Sprachen ber Marianen, ber Carolinen und ber Mulgravesinseln? d. In welcher Sprache find die alten Lieber auf ben Sandwichinseln, auf Tatti u. s. w. gedichtet?

<sup>\*)</sup> Bergl. Unnal. 1844. V. S. 19—20. — Das Bater unser und Ave Maria in wallisischer Übersetzung ist zu sinden Unnal. 1841. I. 27.

<sup>\*\*)</sup> Unnal. 1841. V. 32.

### b. Die Religion.

Bon dem hoben Alter ber Gudfeevolfer zeugt auch ihre Religion und die religiose Auffassung aller Berhältnisse bes Lebens. Bie bereits erwähnt murte, bildet die bei allen ainoischen Bolfern urfprunglich berrichende Rami- ober Geifterreligion ben Grund= bestandtheil der religiösen Anschauung auch derjenigen oceanischen Bölferschaften, die später eine Mischung mit mongolischen Glementen erfahren haben. Um reinsten hat sich aber die Ramireligion ba erhalten, wo auch bas ursprüngliche Bolfsleben, wenn es auch andere Elemente in sich aufgenommen und in sich verschmolzen hat, durch fremden Einfluß feine Alteration erfahren hat. ungemischtesten findet man baber die ursprüngliche Religion auf ben Carolinen und auf ben fudwestlichen Inseln. Die Grundzuge ber Ramireligion, wie sie auf Japan bis zum siebenten ober achten Jahrhundert herrschend war, bat une Professor Neumann gu= sammengestellt. \*) Die Japaner hatten bis zum Gindringen bes Buddhaismus feine Gögenbilder und feine eigentliche Tempel. Sie beteten nur Beifter an. Unter biefen unterschieden fie bie obern Geifter, die entfernt von der fichtbaren Welt wohnen, und bie mittleren, welche alle Gegenstände ber Ratur erfüllen, und Die Menschengeister, welche von göttlicher Ratur entstammt auch wieder zu Göttern erhoben werden fonnen. Die Götter wohnen oft in ben Menschen, und solche Menschen, besonders Priefter, werden schon bier auf Erden Götter genannt, und als solche verehrt. Die Todtenfeier macht den Sauptbestandtheil des Rultus Die Rosmogonien sind wesentlich dieselben, als bei ben aus. Oceaniern; felbst die Grundzüge bes Tabu finden sich im alten Japan wieder. Da ber Auffat im Auslande: "über bie Ramireligion im alten Japan" fast überall eine Parallele zu meiner Darftellung ber Subfeereligion bilbet, fo weise ich nur im Allgemeinen auf benfelben bin, ohne immer im Einzelnen auf parallele Etellen Rudficht zu nehmen. — Die Grundzuge ber Religion ber Subfee, die uns genugsam aus ben Berichten ber Missionare be-

<sup>\*)</sup> Bergl. das Ausland 1845. Nr. 283 u. ff.

kannt ift, theile ich besonders in der Absicht in dem Folgenden in ihren Hauptzügen mit, um die Anknüpfungspunkte, die in dieser Religion dem Christenthume geboten werden, näher zu bezeichnen.

1. Die Rosmogonien. Die Rosmogonien aller occani= ichen Inselgruppen ftimmen im Besentlichen mit einander überein. Das land ward aus bem Meere burch einen Gott emporgezogen. Diese Borftellung fand sich auf Japan, und hat sich in ben aus ber Ramireligion fpater herausgebildeten indischen Systemen er= halten. Jedes Inselvolf der Sudsee bezieht aber diese gemeinsame Tradition in befonderer Beise auf seine eigne Inselgruppe. Um beutlichsten hat sich die Sage von der Entstehung der Inseln auf Neuseeland erhalten. Der Missionar Gervant berichtet darüber folgender Maffen: "Mawi war vom himmel auf das Meer her= abgefommen; hier begann er, ju fegeln, bis er zu einem Felfen fam, der an der Stelle stand, wo jest die nördliche Insel Ifa-Na = Mawi (Cahinomawi) liegt. hier machte er halt und fette fich, um zu fischen. Da er aber nichts Geeignetes fant, um Ungelhafen zu machen, als die Kinnbacken ber zwei Rinder, die er von seiner Frau, der Göttin Sina hatte, so tobtete er diefe. Das rechte Auge bes einen wurde ber Morgenstern, Matarifi ge= nannt; bas rechte Auge bes andern ber Abendstern, ber Rereabiabi beißt. - Ginft, als Mawi mit bem Rinnbaden und bem Theil eines Ohres seines alteren Kindes fischte, merkte er, baß etwas Schweres an seiner Angel bing; nachdem er sich lange und vergeblich abgemuht, bas vermeintliche Seeungeheuer heraufzugie= ben, band er seine Fischerruthe an ben Schnabel einer Taube, und theilte dieser seinen Geist mit, worauf die Taube in die Lufte flog, und fo Neuseeland aus der Tiefe hervorzog. "\*) Die ganz indische Färbung dieser Sage über die Entstehung ber wich= tigsten neuseelandischen Insel ist gar nicht zu verkennen. Neufeelander, ein durchaus ungeschichtliches Bolf, haben die Gewohnheit, alles Neue, was sie hören und seben, mit ihren bereits früher gehabten Vorstellungen zu vermengen, und so mag es auch bier geschehen sein, daß biese unverfennbar alte Sage in einigen

<sup>\*)</sup> Unnal. 1844. V. 15-16.

Bugen eine etwas ueuere Farbung erhalten hat: im Gangen aber ist ihre Achtheit um so weniger zu bezweifeln, ba die Rosmogonien der benachbarten Inseln mit der neufeelandischen eine gang auffallende Berwanttschaft haben. Auf Tonga will man fogar die Angelruthe noch aufbewahren, an welcher Mawi die beilige Infel aus dem Meere hervorzog. Nur der Konig darf diefelbe feben.\*) Auf Wallis und Futuna berrichte im Wesentlichen derselbe Glaube über Mawi, wie auf Neuseeland und auf Tonga. Auf den öft= lichen Gruppen, namentlich auf ben Sandwichinseln und auf Tatti findet man zwar auch noch die Sage von Mawis Wirksamfeit, ihm wird namentlich auf ben Sandwichinseln bie Bevölferung bes Landes zugeschrieben, aber bie Erinnerung an ibn ift erbleicht, aus bem Leben felbft ift feine Ginwirfung entschwunden, und feine Geschichte ift gleichsam eine Sage geworden, die eigentlich nur einem bereits vergangenen Geschlechte angehört hat. Mehr als ein Forscher ift durch die Betrachtung dieser gemiffer Maffen erbleichten und wie aus ferner Bergangenheit noch burchschimmernden Sagen von Mawi auf bie Vermuthung gefommen, daß vor bem gegenwärtigen Volke auf Sandwich und Tatti schon ein anderes Geschlecht geblühet habe. — Doch unterschied man von biefem Mawi auf allen Inseln einen oberften Gott als eigentlichen Weltschöpfer, der Taaroa bieß, aber bei weitem nicht so verehrt wurde, als andere Götter. Taaroa war ohne Abstammung, ungefannt, ein in sich verborgenes Leben führend. In ein Gi gehüllt schwebte er aus bem himmel hervor über die Gewäffer, schuf die Göttin Sing, und wurde Vater der Götter und Menschen. Sage, am bestimmteften erhalten auf ben fudweftlichen Infeln, verräth deutlich ihren Busammenhang mit ben Religionssystemen im Often und Sudosten von Affen, und fand sich vollständig in ber Kamireligion auf Japan.

2. Die Götter. Im Allgemeinen bezeichnen die Oceanier jede über dem Menschen stehende geistige Macht, die auf ihn einen unsichtbaren Einfluß ausübt, mit dem Namen Gott, wofür der Ausdruck atua gebraucht wird. Menschen und Dinge, die unter dem Einflusse bieser höheren Macht stehen, werden mit demselben

<sup>\*)</sup> Unnal 1845. 1. 10.

Ausbrude atua bezeichnet. Man unterschied aber sehr wohl zwei, ober, wenn man will, brei Rlaffen von Gottern. Die erfte Rlaffe war die ber hauptgötter. Sie bewohnten die Racht, po, und hießen die Rachtgebornen, fanau po, und stiegen von ba wirfend in die niedere Region des irdischen Lichtreiches hinab. über ben Ort bieses seligen Aufenthaltes ber Götter berrichten verschiedene Unsichten. Die sudweftlichen Insulaner versetten benselben in den fernen Nordwesten, in das alte Mutterland biefer Bölfer. Diese oberften Götter, an beren Spige Taaroa (Tanagloa, Rangloa) stand, formten und gestalteten biese sichtbare Belt, und erzeugten bie Menschen.\*) Diese oberften Götter gingen mit den Menschen mannichfaltige Berbindungen ein, aus benen Mittelgötter entsprangen, die ben Elementen und machtigften Na= turfraften, ber Sonne, bem Monde u. f. w. vorstanden. \*\*) Doch war das Reich dieser mittleren Gottheiten von den Göttern brit= ter Klaffe nicht icharf getrennt. Denn die Menschen selbst waren ichon ihrem Ursprunge nach göttlicher Natur, und fonnten in die Bahl ber eigentlichen Götter eingereihet werden. Bon göttlichem Gefchlechte entstammt waren sie ichon bier auf Erden dem unmittelbaren Berfebre mit ben Göttern erschloffen. Götter fonnten bie Menschen bewohnen, \*\*\*) und die Menschen stiegen durch läuternde Mittelftufen bindurch zu dem Reiche ber Götter empor. Ja ein von einer Gottheit bewohnter Mensch war schon hier auf Erden gewisser Maffen selbst ein Gott, ein atua. \*\*\*\*) Vorzugsweise maren es aber die Könige, Fürsten und Priefter, welche unter bem unmit= telbaren Ginfluffe ber Götter ftanden. Sollten aber Die Seelen ber Berftorbenen, welche ohne die Sulfe der Lebenden an die Erbe gebannt blieben, jum Aufenthalte ber Götter gelangen, fo mußten zuerst suhnende Opfer für sie bargebracht werben. Dann

<sup>\*)</sup> über die Hauptgotter auf ben Carolinen und ihr Berhaltniß zu ben niedern Gottheiten siehe Choix des lett. édif. Brux. 1838. tom. VIII. S. 295 u. ff. über die Hauptgottheiten auf ben Gambierinfeln vergl. Unnal. 1842. V. 6 u. f.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Choix des lett. VIII. 296 - 97.

<sup>\*\*\*)</sup> Annal. 1841. V. 13 - 14. 1838. II. 13.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Unnal. 1840. VI. 61.

wurden sie von den Göttern gegessen, und so, in eine höhere Natur verwandelt, zum Aufenthalte ber Seligen erhoben. Auch biese Borstellungen finden sich am flarsten ausgeprägt auf ben füdweftlichen Inseln. Go berichtet ber Missionar Bataillon über die Religionsansichten der Bewohner von Wallis: "Alle ihre Gottheiten find pure Beifter, welche einft mit Rörpern vereinigt waren, mit Ausnahme weniger Hauptgötter, bie niemals an unfrer Ratur Theil genommen baben, und beren Urfprung für fie Alle diese Geister wohnen in den Wolfen, ein Gebeimniß ift. ober fommen aus einem fernen Lande, das fie Porftu, Nacht bes Gebetes, nennen; ber besondere Name ihres Götterhimmels ift Epoouri. Bier herrscht eine Bierarchie, die der auf unserer Insel herrschenden ähnlich sieht; b. h. alle die Geister erkennen Einen Rönig an, und die ersten nach ihm find die Diener feines Dem Einen vertraut er biese ober jene Insel an, bem Andern übergibt er die Aufsicht über die Tapus; Jener soll über Rrieg und Frieden entscheiben, Diefer foll den Wellen und Winben gebieten, die Früchte beschügen u. f. w. Andere endlich, und biese find die ungähligsten, bilden nur den hofftaat des großen Geistes, und kommen nie auf unfre Erbe, als etwa, um ju lustwandeln, und eine Schale Cava (ein berauschendes Getrant) gu trinken. Die Männer und Frauen, in deren Leiber diese Gottbeiten berabstiegen, beigen Taura und Atua, Priefter oder Priefterinnen Gottes; auf der Jusel Wallis allein gahlt man beren mehr, als fechszig. Bei biefer Babl achtet man aber fast nur auf die Priefter ber erhabenern Geifter. Was biejenigen anbelangt, die im Reiche ber Racht nur eine fehr untergeordnete Stelle einnehmen, fo wird ihnen von den Insulanern nur einzig und allein beghalb einige Achtung erwiesen, daß fie von ihnen nicht bei ben höher stehenden Gottheiten angeflagt werden. Die Könige werden nach ihrem Tode fehr gefürchtet: benn man ift überzeugt, daß sie sich bei ihren ehemaligen Unterthanen bald wieber einfinden. Man fagt, daß ein bedeutender Bauptling, ben ich gefannt habe, schon zwei Monate nach seinem Tobe erschienen fei. Dies sind die Merkmale, an welchen man ihn erkannt haben will: Ein Greis und naher Bermandter bes Berftorbenen, auch bereits von mehren Geiftern befeffen, wurde von einem ploBlichem Schauber ergriffen, mahrend er bem Cava ftart zusprach. Die Silben, Die er aussprach, hatten nichts mit ben gewöhnlichen Lauten feiner atnas gemein, sondern es war der Ton, ja die Stimme bes Sauptlings, beffen Leichenfeier noch jungst begangen wor-Sogleich fturzt die Berfammlung vor bem Greise ben war. nieber, fußt ihm ehrerbietig die Fuße, und wartet mit religiösem Schweigen auf die Drafel, welche aus seinem Munde hervorgeben werden. Und ber neue Beift nannte fich wirklich, und bestätigte Die Anwesenden in ihrem Glauben. Um seine Eltern gu tröften, belehrte er fie über bie Burbe, die er nun im Reiche ber Racht, (im po) besige, und entschwand. Seitbem hat er sich noch mehre Male auf eben fo unbegreifliche Beife geoffenbart, und fo ift er nun in gang rechtlicher Beise in die Bahl ber Landesgotter aufgenommen. Das ift ungefähr die Geschichte aller Gott= beiten der Insel. Jeder Priefter hat besondere Kennzeichen, durch welche man weiß, welche Gottheit ihn beseelt. Diese Rennzeichen bestehen in einem die ganze Tonleiter umfassenden Geschrei und in ben verschiedenartigsten Krummungen. Die mahrend bes Buftandes ber Begeisterung vorgebrachten Reben bewegen fich ent= weder in lächerlichen Poffen, ober in unanftandigen Scherzen; bie Gemäßigtern fingen, lachen, predigen vor ber Menge und verlangen nach Cava. Das fie auch immer reben mogen, bie Beifallsbezeugungen fehlen ihnen nie. Wenn fie fich zurudziehen wollen, so bittet man sie, boch noch einige Augenblicke lang ber Insel bie Wohlthat ihrer Gegenwart zu gonnen. Endlich nehmen fie Abschied von den Sterblichen, und schweben zum Aufenthalte ber Nacht zurud. Dieser Augenblick ift fur ben Priefter ober bie Priefterin das Zeichen zu neuen verzerrten Geberben: fie fchlagen fich wieder Ropf und Bruft; bann fpeien fie fortwährend aus, bis nichts Göttliches mehr in ihnen ift. "\*)

Diese Grundanschauung über die höheren Wesen sindet man auf allen von den Oceaniern bewohnten Inseln wieder. Alles Geistige ist ihnen auch ein Göttliches, und überall, wo sich ein Gedanke in der Natur offenbart, wo das Walten einer geistigen Macht über die materielle Welt sichtbar wird, da ist Alles von

<sup>\*)</sup> Unnal. 1841. I. 9-11.

Göttern belebt. In ben Winden und ben Bellen, in bem Schatten dunfler Saine, auf jedem Berge, in jedem Gee, in dem Bogel, ber ben Wechsel ber Jahreszeiten verfundet, und beffen fing man beobachtet, um baraus ben Wint eines Geiftes für bie Menfchen ju erforschen, und in mehren Arten von Fischen glaubte man bas Wirfen ber Götter zu erfennen, oder verehrte fie geradezu als Dag eine so große Verschiedenheit in ben Ramen Gottheiten. und in ber Berehrung ber Götter auf ben einzelnen Inseln ge= funden wird, erflart fich aus bem Befagten febr leicht. Die Er= bebung ber Menschen zum Range ber Götter ichuf fur jebe Infel besondere Nationalgottheiten, denen oft, ähnlich wie es im griegifden und romischen Beibenthume ber Fall war, an manchen Orten eine viel größere Berehrung zu Theil wurde, als ben Sauptgottheiten felbft. Die Wiege biefer religiöfen Unschauung und ihr Zusammenhang mit den hinterasiatischen Religionesspftemen ift wieder nicht zu verfennen. Diese nabe Beziehung ber böheren Welt zur Menschheit, welche gewisser Massen die Wohnftatte und das lebendige Organ der Gottheit ift, wird noch heut ju Tage in gang hinteraffen geglaubt. 3m hinterindischen Konigreiche Siam werben bie Priefter gerades Beges "Götter" genannt.\*) In Vorderindien versenken fich die Brahminen betrach= tend in bas Befen ber Gottheit felbst, mahrend in Tübet und China ber Delailama und ber Raifer lebendige Organe, und gewiffer Maffen Infarnationen ber Gottheit bilben. \*\*) Daß allen biesen religiösen Unschauungen eine tiefe, wenn auch migverstandene Wahrheit zu Grunde liegt, und daß bemnach auch die Religionen ber Subfeeinseln bem Christenthume vielfache Anknupfungspunkte bieten, läßt fich gar nicht verfennen. Es liegt in diesen Religionen bei allen großen Irrthumern eine gewisse geistige Lebendigkeit, bie den völligen Berfall berfelben, der bei der Isolirung dieser Bölferschaften sonst febr bald batte eintreten muffen, aufhielt, moburch eine Rulle von geistigen Rraften in diesen Bolfern bewahrt wurde, wie das Chriftenthum fie bei wenigen beidnischen Bolfern porgefunden bat. Dann batte bie Unschaufung von ber Erbebung

<sup>\*)</sup> Unnal. 1834. I. 82.

<sup>\*\*)</sup> Unnal. 1837. I. 175.

ber Sterblichen jum Range höherer Befen ein fo mahres, rein menschliches Element, daß die driftliche Lehre hierüber dem ems pfänglichen Gemuthe biefer Insulaner nur einfach vorgelegt zu werden braucht, um fogleich im Innern ben tiefften Anklang gu finden, und mit dem allerfreudigften Glauben umfaßt zu werden. — Dagegen aber ift nicht zu läugnen, daß auf den öftlichen Gruppen ein viel verwirrteres und fompligirteres Religionsspftem berrichte, als auf den füdwestlichen. Der Grund davon ift wohl nur in ber Bermifchung ber erften Bewohner biefer Inseln mit ben fpate= ren Einwanderern zu suchen, die zwar die bestehende Religion nicht verbrängen fonnten, und auch wohl nicht wollten, bennoch aber bie aus ihrer befonderen Entwickelung hervorgegangenen Eigenthümlichkeiten in ber Berfaffung sowohl, als in ber Religion in ihrer neuen Beimath geltend machten. Daber fonnte es fom= men, daß auf diesen Inselgruppen manche religiose Borftellungen und lebren nur den Prieftern und den fg. Weisen befannt waren, und daß felbst diese oft in ihren Ansichten barüber nicht überein= ftimmten. Der Miffionar Laval fchrieb 1836 von ben Gambierinseln: "Die Bewohner Dieses Archipels befolgen eine überaus verwickelte Religion. Sie befagen fo viele Götter, fo viele Be= bete und religiose Befange, ihre Götterlehre mar so weitschweifig. bag nur die Gelehrten bas Syftem berfelben fannten."\*) - Unter ben füdwestlichen Inseln war Tonga tabu, dieser Sit einer grös Beren politischen Berrichaft, auch ber Sig einer besonders gabl= reichen Götterhierarchie, die fich aber nach einer flargefaßten Rangordnung von einander unterschieden.

3. Das Tabu. Will man das Wort tabu, oder wie Andre es lieber schreiben tapu, lateinisch übersetzen, so kann man es nur mit sacer et sanctus wiedergeben, nur daß es oft vorwiegend die eine, und dann auch wieder die andre Bedeutung hat. Die Bedeutung interdictus "verboten" ist nur eine abgeleitete. Es spielt dieses tabu in der Religion, in dem öffentlichen und Privatleben und in der ganzen Geschichte dieser Inselvölker eine so wichtige Rolle, daß man ohne Verständniss der Bedeutung

<sup>\*)</sup> Unnal. 1838. II. 23.

bieses Wortes die gange Geschichte bieser Bolfer nicht versteht. Es besteht eine innige Berbindung der sichtbaren Welt mit der höberen Beifterwelt, und Alles, mas die höheren Beifter berühren, bas ift beilig, tabu, und ift bem Gebrauche, ja ber Berührung ber nicht geheiligten Menschen entzogen. Es gibt Gegenstände, von benen bie Götter bleibenden Besitz genommen haben, und bie find für immer beilig. Derartig find die Tempel, die Götterbilber, gewiffe Seethiere (namentlich ber Baifisch), Bogel, Pflangen u. f. w., worin die Götter wohnen. Sie find fo beilig, daß fein Unheiliger fie auch nur berühren barf. Bor Allem ift es aber ber Mensch, ben die Gottheit zu ihrem Gige und Organe auswählt. Der Ropf, als vorzüglichfter Gip ber Seele, ift bei= lig, und bas haar, namentlich, welches auf bem hinterkopfe wächft, wird auf manchen Inseln für besonders heilig gehalten. Bon ben Gambierinseln schreibt ber Missionar Laval: "Roch beutigen Tages flieben bie Greise, beren Befehrung noch nicht pollendet ift, auf der Stelle, wenn man ihr haupthaar berührt. Der herr Bischof felbst war Zeuge von bem Schreden, ber einen Gögenpriefter befiel, als Berr Caret ihm bie Sand aufs Saupt legte, ibm feine Freundschaft zu beweisen. Plöglich empfand biefer Priefter eine Einwirfung, die uns alle in Erstaunen versette. Er verlor bie Sprache, die Augen brehten sich in ihren Sohlen auf eine erschreckliche Weise, und bas Berg fchlug ihm laut auf." \*) - Ein bobes Vorrecht vor den Frauen genoffen bie Manner. Der Ort, wo fich bie Manner bei Festlichkeiten lagerten, war für bie Frauen tabu; von ber Speise, die der Mann berührt hatte, durfte die Frau nichts genießen u. bgl. mehr. \*\*) Gewiffe Menschen, burch ihre Bereini= gung mit ber Gottheit ichon bier auf Erben gewissermaßen Gotter, waren tabu. Dabin gehörten außer ben Prieftern alle Ronige, die Sauptlinge und meiften Theiles auch alle Bornehmen. Andere waren nur für eine Zeitlang tabu, so lange man sie unter bem Einflusse eines Gottes glaubte. So waren alle Rranfen tabu, weil die Rrantheit dadurch entstand, daß irgend ein

<sup>\*)</sup> Unnal. 1838. II. 24-25.

<sup>\*\*)</sup> Unnal. 1838. II. 25. — 1840. VI. 62 — 63.

Gott sich bes Menschen bemächtigen, und ihn verschlingen wollte,\*) weßhalb für ben Rranfen fein anderes Rettungemittel war, als dem Gotte irgend eine andere Speise anzubieten. Daber ber fo baufige Gebrauch, jum Opfer fur einen Kranten fich ben fleinen Finger abzuschneiben. \*\*) Tabu waren alle Todten, ihre Gebeine, und die Begräbnifffatten. \*\*\*) Wie innig aber die Bereinigung ber Gottheit mit bem von ihr bewohnten Menfchen gedacht murde, geht baraus hervor, bag ein folder Menfc, und namentlich ein Ronig burch seinen blogen Willen und burch fein Bort bas Tabu auf gang beliebige Gegenstände ausdehnen fonnte. Wenn ein Ronig gewiffe Lebensmittel fur tabu erflarte, fo durfte fein Unterthan bavon effen. Die Wohnung eines Miffionars ober eine Rirche ift völlig gesichert gegen die Buth ber emporten Gogenbiener, wenn ein König fagt, sie sei tabu. Wie febr aber bie Insulaner bas Beiftige und bas Göttliche ibentifiziren, (jeber Beift ift ale folder ichon ein Gott), geht baraus hervor, baß fie alle Europäer wegen ihrer geistigen Überlegenheit für tabu bielten. Coof galt ihnen als ein Gott, und feine tabus wurden fo gut von ihnen geachtet, als die ihrer Ronige. Die verlaufenen Engli= ichen Matrofen, welche fich auf allen Infeln ber Gudfee niedergelaffen hatten, und für höhere Wesen gehalten wurden, trieben biermit ben schändlichsten Digbrauch. Auch ift nicht zu verkennen, daß befonbers auf ben öftlichen Gruppen, auf ben Sandwichinseln und auf Tatti die Macht des Tabu von den Fürsten zur Begründung einer bespotischen Berrichaft angewendet wurde. Überhaupt mußte namentlich auf diefen Infeln die Religion häufig zu politischen 3weden bienen.

Wer das Tabu freiwillig oder unfreiwillig verlete, der mußte sterben. Wer es unterließ, einen solchen Frevel zu bestrasfen, der ersuhr die Rache der Götter. Europäer, die von den Insulanern gastfreundlich aufgenommen waren, wurden oft, wahrscheinlich, weil sie unwissend ein tabu verlett hatten, plötzlich von dem wüthenden Volke überfallen und getödtet. Der Gott selbst bestrafte die Verletzung eines Tabu mit Krankheit oder

<sup>\*)</sup> Unnal. 1842. III. 50.

<sup>\*\*)</sup> Unnal. 1845. I. 11. — 1842. III. 34—35.

<sup>\*\*\*)</sup> Unnal. 1841. I. 33.

mit jabem Tob. \*) Die Furcht vor ber Berletung eines Tabu war außerordentlich groß, und dauerte felbst nach Berbreitung bes Christenthums noch fort. Doch gab es auch Mittel, von bem Tabu, bas man sich zugezogen hatte, sich zu befreien. 3. B. einen Todten berührt und ihn einbalfamirt hatte, beffen Bande waren tabu. Er burfte eine Zeitlang feine Speise berühren, und mußte fich wie ein Rind füttern laffen. Reit aber, wenn er gewisse Guhnungen (Gebete, Opfer, Baben u. bal.) vollbracht hatte, wurden seine Bande wieder noa, communes, b. h. in ben Buftand bes Richt = tabu verfest. \*\*) biejenigen, welche felbst die Macht bes Tabu besagen, waren die Sühnungen meistens leichter, während die geringern Leute und bie Frauen für eine Berletung des Tabu häufig ohne Erbarmen getöbtet wurden. Finden wir auch überall im alten Beibenthume eine ähnliche Scheu vor Sachen und Personen, Die ben Göttern gebeiligt waren, fo daß die bloße Berührung ben Born ber boberen Wesen hervorrief, so hat sich boch bei keinem Bolke ber Erde ein so tief ins Gemuth eingewurzelter, und in alle Berhältniffe bes lebens eingreifender Glaube an das hineinragen einer als göttlich gefaßten Beisterwelt in diese sichtbare Welt vorgefunden, als bei ben Gudseevolfern. Offenbar mar biefer Glaube, ber fo tief in den Gemüthern aller Insulaner eingewurzelt war, nicht fpater entstanden, sondern aus dem ursprunglichen Beimathelande bieser Bölfer mit herübergenommen, und hatte fich auf den verschiedenen Inseln verschiedentlich gestaltet. Aber ein und berfelbe Grundgedanke ift in dem Glauben an das Tabu nicht zu verfennen. Wenn auch auf ben Sandwichinseln und auf einigen anbern Gruppen die Macht bes Tabu vielfach zu politischen 3meden migbraucht wurde, fo urtheilen biejenigen boch immer febr oberflächlich, welche bie Entstehung biefes Glaubens an bas Tabu einem politischen Kunfigriff ber Großen zur Zügelung bes Bolfes auschreiben wollen. Sicher aber bat fich ber Glaube an die große Macht bes Tabu bei bem isolirten Leben biefer Bolfer, bas fo vielen Zufällen und Plagen ohne Sulfe und Rath ausgesetzt war,

<sup>\*)</sup> Annal. 1842. V. 33. u. fl.

<sup>\*\*)</sup> Annal. I. 16.

im Laufe der Zeit vielsach verstärft und ausgebildet. Ohne Zweisel wirfte dieser Glaube vor der Einführung des Christensthums als eine wohlthätige, geistige Macht, ohne welche die Ershaltung einer Ordnung und eines Friedenszustandes auf den unsendlich vielen, von zahllosen Stämmen bewohnten Inseln gar nicht zu denken ist. Daß dieser Glaube auch seine wahren Seiten hatte, daß er gewissen tiesen Ahnungen des menschlichen Herzens entsprach, und daß er also troß der großen beigemischten Irrthümer dem Christenthume manche Anknüpfungspunkte bot, wird Jeder auf den ersten Blick erkennen.

Da bas Beistige bei biesen Bolfern 4. Gittlichfeit. burchaus als bas Göttliche betrachtet murbe, fo muß auch ber Begriff ber Sittlichkeit gang und gar von biefem Besichtspuntte aus gefaßt werden. Gine beilige Scheu vor ben boberen Befen burchdrang bas Innerste ber Seele, und trat in allen Berhalt= niffen bes lebens hervor. Wo fich etwas Beiftiges zeigte, ba ward ber Insulaner fogleich mit ehrfurchtsvollem Staunen erfüllt; und er war fogleich bereit, jeder geistigen Überlegenheit fich gang und gar mit dem vollsten und findlichften Bertrauen bingugeben. Es ift unbeschreiblich ruhrend zu feben, wie biese Wilben, Menichen von martialischem Körperbau, durch ihre gebräunte Saut und durch ihre Tatowirungen entstellt, mit Keulen, Lanzen und Schiefgewehren bewaffnet, einen Missionar umgeben, und mit bem Butrauen fleiner Kinder von ihm Unterricht verlangen; wie fie oft viele Meilen weit berfommen, um über eine einzige oft unbebeutende Frage Aufschluß zu erhalten; wie sie mit unglaublicher Leichtigkeit ben Unterricht auffaffen, und, fobalb fie nur einiger Maffen unterrichtet find, fogleich einen unwiderstehlichen Drang in sich fühlen, selbst als Lehrer aufautreten, und ihre noch unwis fenden Landesleute zu unterrichten. Derjenige, ber einmal bas Butrauen biefer Insulaner gewonnen bat, fann fie wie Rinder an feiner Sand führen, und fie befolgen mit einer bewunderungewürdigen Gewiffenhaftigfeit ohne Urg und Falfc bie gegebenen Borfdriften ber Tugend Dieses ift ber fcone und edle Bug, ben die Borsehung im Charafter dieser Bolfer bewahrt hat; es ift gewiffer Maffen die Sand, welche die Infulaner bem driftlichen Lehrer entgegenstreden, woran er fie ergreifen, und ohne Schwie-

rigfeit zur Wahrheit und Tugend hinführen fann. Dabei aber hat biefer Wilbe auch einen scharfen Blid. Gibt ber Missionar sich Blößen, migbraucht er bas Bertrauen, bas ihm geschenkt wurde, so daß im Gemuthe bes Wilden ein Migtrauen feimt, so ift es mit seiner Wirksamkeit aus. Der Zögling ift bann sogleich bereit, feinen Lebrer zu feinen Planen auf die schlauefte und un= verschämteste Weise zu migbrauchen, und sein Charafter ift bann meistens für immer verdorben. Das Christenthum findet bann ichwer noch einen Eingang in seine Seele. - 3m Dienste ber Götter war bie Furcht vorherrschend. Die Art und Weise, wie bas Berabsteigen ber Götter in die Menschen sich anfündigte, war unheimlich, und Schauder erregend. Alle Leidenschaften bes menschlichen Beiftes wurden auf die Götter übertragen, und man suchte nur immer, ihrem Borne auszuweichen, ober ben bereits erregten Unwillen zu beschwichtigen. Man unterschied baber auch fehr genau unter ben guten und bofen und gurnenden Gottheiten. Die furcht= baren Naturereigniffe, &. B. diese beispiellosen Orfane, welche oft eine halbe Bevölferung töbten, die Ueberschwemmungen, die in Folge des Mismachses häufige hungerenoth und andere Uebel, benen biese Insulaner so oft ohne Schutz= und Rettungsmittel ausgesett find, und die natürlich alle ben Göttern zugeschrieben werden, bienten nur bagu, die Furcht vor ben gurnenden Gott= beiten zu vermehren. Doch ift es durchaus nicht mahr, mas fo oft geschrieben wird, daß die Oceanier ben Göttern nur aus Rurcht vor ihren üblen Ginwirfungen gedient, nicht aber zugleich fie als Spender aller guten Gaben verehrt hatten. Mawi ging nach bem Glauben ber Neuseelander auf die aus der Tiefe bervorgezogene Infel, und erschuf im Umberwandeln Chnen, Sugel, Berg und Thal; machte die junge Erbe fruchtbar, und lief Baume und andere Pflanzen hervorkeimen. Er brachte auch bas Teuer auf die Infel. \*) "Unfre Götter find gut," fagten die Ginmohner von Tonga tabu, "benn fie find es, bie Ignamen, Rofusbaume und besonders den Cava machsen laffen. " \*\*) Der Konig von Kutuna fragte ben. Missionar febr genau, welche Baume

<sup>\*)</sup> Unnal. 1844. V. 16.

<sup>\*\*)</sup> Unnal. 1845. I. 10.

und Gewächse fich in Europa fanden. Bei einer andern Gelegenbeit, ale ber Miffionar von ber Gute bes Gottes ber Chriften fprach, wendete der Ronig gang ernsthaft ein: "Unfre Götter muffen boch beffer fein; benn ich habe bemerft, bag es in Europa feine Brodfrucht und feine Rofusbaume gibt; unfre Gotter aber haben uns biefe Baume gepflangt." Go ließen fich aus ben Miffionsberichten noch viele zerftreute Buge sammeln, woraus bervorgeht, bag in ben Insulanern bie 3bee einer gutigen ben Menschen Bobithaten spendenden Gottheit nicht erloschen war, wenngleich in bem Cultus bie Furcht vor ben erzurnten und Schaben anrichtenden Gottern immer mehr in ben Borbergrund trat. — Der Glaube an die Unfterblichfeit ber Geele mar burch= aus allgemein, obwohl man über ben Zuftand nach bem Tobe febr verworrene, und jum Theile außerft buffere und trube Borftellungen batte. Die Bornehmen und Fürsten murben in bas Götterreich aufgenommen. Die Missionare auf ben Gambierinseln fanden bei dem dortigen Bolfe einen wenn auch nur schwachen Begriff von einer Bergeltung nach diefem Leben. "Die Infulaner," fdreibt Cart, "batten ibr Do = Rino ober bie Solle, bie fie fich balb als einen brennenden Dfen (Bulfan), balb als einen tiefen Pfuhl vorstellten, woraus fich Reiner mehr retten fonnte, ber bas Unglud gehabt, am Abhange bes fothigen Abgrundes auszugleiten. 3hr Po = Porotu ober Paradies mar ber Aufenthalt ber guten Götter. Er glich ben elifaifchen Relbern bes alten Beidenthums, und war eine unterirdifche Begend, bie burch ein bem Monde ähnliches bleiches Gestirn erleuchtet Beim Tobe eines Insulaners feierte bie Familie ein Tirau, eine Art Leichenfeier. Wenn bie Bermandten biefe Schuldigfeit unterließen, fo war ber Schatten bes Berftorbenen verurtheilt, von Berg zu Berg, von Abgrund zu Abgrund zu irren, bis er endlich für immer in ben Do = Rino versant; mit ben Ehrenbezeugungen ber Todtenfeier aber fommt jede Seele fogleich nach Po = Porotu.\*) Ein ähnlicher Glaube findet fich auf ben Carolinen. " \*\*) Daß aber für bie Beringeren auf ben

<sup>\*)</sup> Annal. 1842. V. 7.

<sup>-\*\*)</sup> Choix des lett. édif. Brux. 1838. VIII. 298.

Sandwichinseln, auf Tatti und auf einigen anderen Infeln gar feine Fortdauer nach bem Tobe geglaubt fein follte, ift ohne 3weifel falich. Die Ratholischen Missionare fanden ben Glauben an die Unfterblichfeit ber Geele überall, auch unter ben geringften Rlaffen bes Bolfes verbreitet. Wenn nach bem Glauben ber Insulaner bie Seelen eine Speise ber Botter wurden, fo follte bamit feine Bernichtung, fondern nur eine Erhebung und Umwandlung zu böberer Ratur angebeutet werben. Dem Keinbe fonnte man feine größere Schmach und beffen Bermandten fein größeres Leid anthuen, ale wenn man ihn opferte und verzehrte. Daburch wurde auch feine Seele bie Speife feines fiegreichen Die geistige Rraft bes Effenden murbe erhöhet, bie Reindes. Seele bes Getöbteten aber an bem Aufschwunge zum Götterreiche gehindert. Bu ben Menschenopfern, die auch in Friedenszeiten meiftens auf Befehl ber Konige gebracht wurden, mahlte man Leute aus bem geringen Bolfe, nicht bie Bornehmen, bie bereinft felbst gewisser Massen Götter, an ber Speise ber Seelen sich erfreuen follten. Biele Unflange an ben in ben indischen Syftemen wiffenschaftlich ausgebildeten Pantheismus find bier gar nicht gu Aber felbst in biefen gräßlichen Berirrungen bes verfennen. menschlichen Geistes schimmert bie tief empfundene Abnung ber größten und beiligsten Musterien, wodurch die Berfohnung und Bereinigung ber Gottheit und Menschheit vollbracht wird, wie bie erfte Dammerung einer noch fernen Morgenröthe bindurch. \*) Daß bei einer folden Auffaffung ber Natur bes Göttlichen, und bes Berhältniffes biefer Belt zum zufünftigen leben von einem Begriff eigentlicher Sittlichkeit und von einer Bergeltung bes Guten und Bofen im driftlichen Sinne gar nicht bie Rede fein konnte, versteht fich von selbst. Daber berrichte auf bem Gebie'e ber Sittlichfeit unter ben Occaniern eine Berwirrung, wie fie faum irgendwie unter beidnischen Bolfern geherrscht hat. Die Seeleute auf den diese Inseln besuchenden Schiffen, die entlaufenen Matrofen und andre Abentheurer, die fich unter biefen Wilben nieberlaffen, fanden baber und finden ohne alle Schwierigfeit Belegen-

<sup>\*)</sup> Bergl. bie vortreffliche Abhandlung über bie Opfer ber Alten von Prof. be Laffaulr.

beit aur Befriedigung ihrer Lufte, weil bie Insulaner faum einen Begriff von ber Unerlaubtheit finnlicher Ausschweifungen haben. Doch ift es hierin nicht auf allen Inseln gleich. Gewiffer Maffen war es ein Glud fur biefe Bolfer, bag fie in Unwiffenheit über biefe Dinge hinlebten, und fo die Befriedigung ber niederen Triebe. Die sie als etwas rein Natürliches ansahen, nicht in bas eigentliche Lafter ber Wolluft ausartete. Derartige Ausartungen mit einem Anftriche einer wahrhaft bamonischen Berderbniß finden wir nur auf einigen Inseln, und auch hier war boch wieder Unwiffenheit fo febr bie Sauptveranlaffung biefes Lafters, bag, fobald bie Schandlichfeit beffelben erfannt wurde, baffelbe fast spurlos verschwand. Eine förperliche und geistige Entnervung begann erft ba einzutreten, als bie Europäischen Abentheurer und Matrofen biefes arme Bolf auf eine mahrhaft himmelfchreiende Beife mißbrauchten.

5. Die Priefter und die Gefellichaft ber Arevi. Ursprünglich hatten bie Oceanier feinen eigentlichen Priefterftand. Auf allen südlichen und sudwestlichen Inseln mablte sich nach ber Meinung der Insulaner der Gott benjenigen aus, ben er inspiris ren ober in Besitz nehmen wollte. Dieser vertrat bie Stelle eines Bermittlers zwischen ber Gottheit und ben Sterblichen, er mar Priefter, boch nur fo lange, als bie Inspiration bauerte. "Wenn ber Gott abgezogen ift," ichreibt ber Missionar Bataillon von ber Insel Wallis, "bann ift ber Priefter nichts mehr, als ein gewöhnlicher Mensch, und hat gar fein Borrecht." \*) Doch murben auf diesen Inseln die Priefter badurch ichon beinahe eine eigne Rlaffe von Menschen, daß die Götter sich gewöhnlich berfelben Organe ju ihren Mittheilungen bedienten. In den politisch ausgebildeten Staaten bes Sudweftens, namentlich auf Tonga, haben bie Ronige und vornehmften Sauptlinge bie Berrichtung berjenigen priesterlichen Sandlungen übernommen, die auf das politische und öffentliche Leben bes Bolfes Bezug haben, mahrend bie Inspirirten vorzugsweise Leute aus dem geringeren Bolfe find. Ein eigentlicher Priefterstand existirt auch bier so wenig, wie auf

<sup>\*)</sup> Annal. 1841. I. 11.

Neuseeland, wo ursprünglich bie Familienväter und Fürften bie öffentlichen Opferhandlungen verrichteten. — Anders aber verhaft fich die Sache auf ben öftlichen Gruppen. hier gab es einen eigentlichen Priefterftand. Auf ben Gambierinfeln lebt noch gegen= wärtig ber ehemalige Oberpriefter, Matua mit Namen, ber vom Rönige unabhängig war, und mit ihm ben Ginflug im Lande Unter ihm ftanden alle andern Priefter ber vier Gam= bierinfeln.\*) Ahnlich, wenngleich nicht so ausgebildet, war bas Briefterthum auf Tatti und ben Sandwichinseln, wo jedoch ben Kamilienhäuptern und Fürsten auch die Berrichtung gewisser Opfer guftand. Es war bas Beftreben ber herrschenden Familien, einen ber Ibrigen mit ber Burbe bes Oberpriefters zu befleiben, um ben Bestand ihrer Macht zu sichern. Der Titel bes Oberpriefters auf Gambier war Tapua, die Priefter hießen bort Taura. Auf ben Markesasinseln tragen bie Priefter, Atua, ober Götter genannt, eine eigenthumliche phantastische Tracht, und find von ben Fürsten gar wohl unterschieden. \*\*) Überall auf den öftlichen Inseln war die priesterliche Wurde erblich. Diese merkwürdige Abweichung ber öftlichen Gruppen von den westlichen erklärt sich am leichteften aus einer burch später hinzugekommene Ginwanderer bewirften Beränderung in ber religiöfen und politischen Berfaffung bes einen Theiles ber Inseln. — Die Priefter auf ben öftlichen Gruppen waren zugleich die Gelehrten, die Aufbewahrer ber alten Traditionen bes Bolfes, bie gewöhnlich burch lange Gefänge mit ungähligen Ramen der Könige und helben auf die Rachwelt fortgepflanzt wurden, \*\*\*) und die Arzte. Doch gab es neben biefen Prieftern auch auf ben öftlichen Inseln Inspirirte. — Etwas gang Eigenthümliches war die Gesellschaft ber Areoi, wie fie auf ben Gefellschaftsinseln bestand. Es war biefes eine geschlossene politisch= religiöse Gesellschaft, beren Ursprung von Dro hergeleitet wurde. Schon früher habe ich bemerft, daß ber Gott Dro, ber namentlich auf Tatti die Berehrung fast aller andern Götter in den Sintergrund brängte, wahrscheinlich ein eingewanderter Eroberer mar, ber neue

<sup>\*)</sup> Annal. 1842. V. 8.

<sup>\*\*)</sup> Annal. 1840. Vl. 61.

<sup>\*\*\*)</sup> Unnal. 1842 V. 8.

Gebräuche, und gum Theil auch einen neuen Cultus auf Tatti einführte. Die beiben erften Areois follen Dros Bruber gewesen fein. Gie bilbeten im Bereine mit mehren Gleichgefinnten eine friegerifche Gefellschaft, die fich zur Sicherung ihres Unsehens auf ben Befellschafteinfeln mit religiofem Pomp umgab. Gie brachten bem Gotte Dro, ihrem Bruber, bas erfte Opfer eines Schweines und von (ben für so beilig gehaltenen) rothen Federn bar. waren fie es, welche bie bis babin unbefannte Gitte bes Rindermorbes einführten. Denn bie Gefellichaft hatte unter fich bas Statut, bag alle ihre Rinder ermordet wurden. In wuftem Bepränge zogen die Areoi auf geschmudten Schiffen von einer Infel gur andern, und wurden überall mit Chrfurcht und Jubel empfan-Alles, was sie verlangten, mußte ihnen gegeben werden. Durch muthwillige, jum Theil hochft obscone Spiele, Tange, Musik und Deklamationen ergötten sie bas Bolk, und waren in jeder hinsicht eine Beifel fur bas land. Sie erganzten sich fortwährend aus ber Mitte bes Bolfes. Männer aus jedem Stande fonnten in die Gefellschaft aufgenommen werden. Die Aufnahme bing nur von den Oberften der Gesellschaft felbst ab. tauglich befunden war, ber wurde allmählich in die Geheimnisse bes Bundes eingeweiht, und nach langer Prüfung burch fieben Stufen bindurch dem bochften Grade entgegengeführt. Die Aufnahme geschah mit großen Feierlichkeiten. Die Mitglieder hatten eine eigne Bundestracht, und geheimnisvolle, nur ihren Mitgliebern verständliche Worte, welche ber Neuaufzunehmende bei ber Initiation sprechen mußte.\*) Es ift gar nicht zu verfennen, bag ber Bund ber Areoi ben politischen 3meden bes Könige Dro gebient, und wahrscheinlich nicht wenig dazu beigetragen hat, die Berrichaft ber fremden Eroberer auf ben Gesellschafteinseln zu befestigen, aber es ift nicht anzunehmen, bag berselbe eine nur politischen 3meden bienende Erfindung fei. Wahrscheinlich lag ihm ein im Beimathslande ber Eroberer bestehendes religioses Institut zu Grunde. Dieses ift um so annehmbarer, ba nach bem Be-

<sup>\*)</sup> Bergl. die sehr gute Schilberung ber Areoi: Gesellschaft in Begeners Geschichte der Chr. Kirche auf dem Gesellsch. Archipel, 1r Th. S. 63-71.

richte bes Jesuiten Gobien\*) auf ben Marianen eine fast gleichbenannte Gesellschaft, die der Uritoi bestand, die viele Ahnslicheit mit den Areoi darbietet. Auch unter den heutigen Monsgolen und Chinesen sind weit verzweigte religiös politische Gessellschaften gar nichts Unbekanntes, wie aus den Berichten der Missionäre hervorgeht. \*\*) Es wäre äußerst interessant zu wissen, ob auf den Carolinen und Mulgravesinseln, welche gewisser Massen das bindende Mittelglied zwischen Takti und den Marianen bilden, sich die Spur einer ähnlichen Gesellschaft vorsindet.

6. Tempel und gottesbienfiliche Brter. und Gögenbilder wurden nur auf den öftlichen Inseln gefunden. Ursprünglich waren wohl alle Tempel ber Gudseeinseln nur Begrabniforte. Der Pater Sieronymus Grange beschreibt bie Begräbnigpläge auf Tonga stabu folgender Magen: "Das ichone Tobtenhaus fteht auf einem erhöhten Plate, und ift mit einem gierlichen Pfablwerfe von ausgesuchten Bambusrobren umgeben. Der innere Raum ift mit allerlei wohlriechenden Stauden bepflangt. Das Monument felbst ift mit einem fünftlichen Dache überbectt. Für die Monumente ber Könige und vornehmften Bäuptlinge holt man foloffale Steine aus fernen Infeln, um fie über das Grab zu legen. " \*\*\*) Uhnlich waren die Todtenhäuser (eigentlich nur ein umzäunter erhöhter Plat) auf Ballis und auf Reuseeland. \*\*\*\*) Auch auf ben öftlichen Gruppen, namentlich auf den Sandwichinseln fanden fich noch folde Begräbnigvläte. Aber auf all diesen Inseln hatte man, wenngleich die beiligen Orte noch immer zum Begräbnig ber vornehmen Tobten, ober jur Aufbewahrung ihrer Gebeine bienten, eigentliche Tempel. worin die Götterbilber ftanden, ober gur Zeit ber Opfer und Refte aufgestellt wurden. Sier hatte fich eine neue ben Insulanern Anfangs fremde 3dee mit bem alten Gebrauche vereinigt. Denn in der alten Religion der Ainos, der Kamireligion, gab es

<sup>\*)</sup> Histoire des îles Marianes.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. den Bericht über die Gesellschaft ber Pe : lien : kiao (Seeblumen) in China, Unnal. 1837. I. 180 — 181.

<sup>\*\*\*)</sup> Unnal. 1845. I. 11.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Annal. 1841. I. 6.

weber Tempel noch Gögen, sondern nur einen Tobtencultus. Die Tempel bestanden auf den Gesellschaftsinseln aus einem mit einer Mauer ober einem Baune umgebenen Plate, von mächtigen beiligen Baumen umschattet, und an ber Rudfeite burch einen mächtigen, in Pyramibalform errichteten fleinernen Bau gefchloffen. Diese Pyramide batte oben auf der Sobe eine borizontale Klache. Größere und fleinere Altare, auf Saulen rubend, maren oft in beträchtlicher Bahl in bem beiligen Raume angebracht.\*) Auf ben Gambierinseln waren die Tempel eigentliche Säuser, oft von beträchtlicher Größe. Der untere Theil ber Bande war massiv; ber obere Theil bestand aus Pfahlwerf und Geflechte, bas Dach war fünstlich aus Kofusblättern gebilbet. Darum standen beilige Baume. Das Innere war bunfel. Dort wurden bie getrodneten Leichen ber Bornehmen und Kursten aufbewahrt, und unformliche Gögenbilder in großer Bahl fanden an ber hintern Wand. Einen biefer Tempel fand ber Bischof Rochouze fo gut gebauet, bağ er ihn zu einer driftlichen Rirche bestimmte. \*\*) Eine große Bahl ber Götterbilder fand aber nicht beständig im Tempel, fonbern wurde in Schilfforben am Abhange ber Berge, oder in tie-

<sup>\*)</sup> Intereffant ift bie Bergleichung mit ben altmericanischen Tempeln. « Die mericanischen Tempel waren fehr zahlreich: man gahlte beren hunderte in jeder bebeutenben Stadt, und naturlich mußten bies meift fehr unbedeutenbe Gebaube fein. Sie beftanben aus feften Erbmaffen mit einer Bekleibung von Backfteinen ober Steinen, und ihre Form mahnt an bie Pyramiben Agyptens; fie hatten oft uber 100 Fuß gange am Boben, und ihre bohe mar noch viel bebeutenber. Sie maren in 4 ober 5 allmahlich kleiner werbenbe Stockwerke abgetheilt, ju benen man uber eine außere, an einer Ede angebrachte Treppe binaufftieg. Diefe Treppe fuhrte zu einer Art Terraffe ober Gallerie, welche um bas zweite Stodwert herumlief, und zu einer andern an berfelben Ede, wie die vorhergebende, angebrachten Treppe leitete, die zur nachften Gallerie fuhrte, fo bag man mehrmal ben Tempel umtreifen mußte, bis man zum Gipfel gelangte. Manchmal jedoch fuhrte bie Treppe gerade in ber Mitte ber Beftseite hinauf. Den Gipfel bilbete eine breite Flache, auf ber ein ober zwei Thurme von 40 bis 50 guß Sohe ftan: ben, in benen man die Bilber ber Schutgottheiten aufbewahrte. » Ausland 1845. Nr. 134.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Unnal. 1837. I. 41. u. f. w. und an vielen andern Stellen.

fen Thalern in fleinen Saufern aufbewahrt, und nur gu Zeiten in die Tempel gebracht. Die Träger waren natürlich tabu. Auf den Markesasinseln waren die Tempel meiftens leicht gebaut, oft nur Sutten von Rohrgeflecht, mit Ausnahme jeboch ber für sehr beilig gehaltenen Saupttempel. Über ben Saupttempel auf Nufabiva schreibt ber Pater M. Gracia: "Da ich wußte, bag ber berüchtigte Tempel ber Insel sich in ber Nähe befinde, so er= wirfte ich und von ber Priefterin bie Erlaubnig, und von zwei fleinen Anaben an diesen schrecklichen Ort führen zu laffen. scheint, daß er für die Eingebornen wirklich ein schrecklicher Ort ift. Denn nachdem wir durch eine mit Gebusch und hundert= jährigen Baumen bemachsene Schlucht hindurchgedrungen waren, wurden wir den Gögentempel gewahr. Unsere jungen Führer wollten nicht mehr vorwärts aus Kurcht zu sterben, wenn sie bas Tabu verletten. Wir gingen baber allein in ben Tempel, und erblickten mit tiefem Mitleidsgefühle für dieses arme Bolf ben Drt, wo der Teufel sich so oft unter den unförmlichsten Gestalten hatte anbeten laffen. Es war bier eine ungeheuer große Statue von Stein vorhanden; bie andern waren von Holz und von allen möglichen Größen. Es befinden fich in diesem Tempel eine Menge Opferspenden: Schweinstöpfe, Bogel aus Bolg, Rotusnuffe, einbeimisches Zeug und selbst Rahne. Was und aber erschaubern machte, waren bie aufgehängten Bufchel von Menschenhaaren und bie Schädel. — Übrigens fällt biefer Tempel vor Alterthum zu= sammen.\*) - Man unterschied auf ben öftlichen Inseln drei verschiedene Arten von Tempeln. Die häufigsten waren die Kamilienheiligthümer, bergleichen jeder freie Grundbesiger in pber nabe bei feinem Saufe hatte. Sie bienten zum Familienbegrabniffe, und zugleich zum Privatgebet und Opfer. Der hausvater mar hier ber Priester. War eine Insel in mehre Distrifte eingetheilt, so hatte jeder Distrift wenigstens einen öffentlichen Tempel, an bem ein ober mehrere Priefter taura, tahua, atua (auf ben Carolinen tahutup) ober Priesterinnen angestellt maren. Jebe Insel endlich hatte ein gemeinsames in hohen Chren gehaltenes

<sup>\*)</sup> Unnal. 1840. VI. 68.

Beiligibum, an welchem ber Dberpriefter fungirte. — Die Bilber in ben Tempeln waren jum Theile uralt, aber es fonnten auch noch immer neue geformt werben. Die Entfiehangsart folder Bilber beschreibt ber Missionar Caret in folgender Beise: "Bu Beiten bilbete man fich ein, baß fich ein Geift unter ber Rinbe eines Baumes verstedt habe. Sogleich versammelte fich bie Menge im Umfreise bes Baumes, und begann bie neue Gottheit nach ihrem Namen, nach ihrer Wohnung und nach ber Art ber Berehrung, die fie verlange, ju fragen. Gin Priefter, ber in ber Nabe bes geheimnigvollen Baumes ftand, antwortete auf Alles, indem er seine Worte auf eine sonderbare Beise betonte, und man glaubte barin eine gottliche Stimme gu erfennen. Gin frommer Schreden ergriff bie Berfammlung; man hinterbrachte bem Ronige fogleich bie Nachricht von bem wunderbaren Greigniffe. Der Fürst fam herbei, that dieselben Fragen, und hörte dieselben Götteraussprüche. Der König befahl nun fogleich bas Fällen bes Baumes. Man fing babei mit Feuer an; bann, wenn bie Burgeln abgebrannt waren, ging man mit Steinarten an bie Beftaltung bes Baumes, und glättete ihn zulett mit hartem und fcharfem Muschelwerfe. Wenn endlich ber Bilbhauer bie lette Sand an fein Werf gelegt hatte, fo murbe bie Statue eingeweiht; man ftellte fie in einer Butte aufrecht, die badurch tabu, b. h. ge= beiligt, und ben Frauen unzugänglich wurde, und ber Priefter fauerte fich vor ihr nieder, und verrichtete fein Gebet; er bot ibr auch Nahrungsmittel allerlei Art nebst einigen Studen Tappe (Beuges) an."\*) - Außer biefen eigentlichen Götterbildern hatte man überall, besonders aber auf ben weftlichen Infeln, auf Tonga und Neuseeland, f. g. Tii's, roh geschniste Bilber, ober vielmehr größere oder fleinere Stabe, worauf oben ein Ropf oder bloß ein Gesicht rob ausgeschnigt war zur Erinnerung an die Berftorbenen. \*\*) Diese Tii's dienten in Reuseeland vorzüglich bazu. Die öffentlichen Tabu's zu bezeichnen. Man ftellte fie g. B. an ben Granzen ber Felber auf, welche bis zur Reife ber Frucht für tabu erklart murben, und von Riemanden betreten werben

<sup>\*)</sup> Annal. 1842. V. 6 - 7.

<sup>\*\*)</sup> Unnal. 1844. V. 14 u. oft.

burften. Man betrachtete biese Tit's so wie viele andere Gegenstände, die man als Weihgeschenke in die Tempel brachte, oder die mit den Tempeln in bleibender Berbindung standen, als Leiter (conductor) der überall verbreiteten göttlichen Kräfte. Dersgleichen Gegenstände waren besonders die rothen Federn des Fregattenvogels (auf den östlichen Inseln), Hahnensedern (auf den Warkesas), Wassen, namentlich Keulen, Kanote u. s. w.

Opfer, Refte. Das einfache Gebet zu ben Göttern war bekannt und allgemein üblich.\*) Gewöhnlich aber war es mit bem Opfer verbunden. Die gewöhnlichen Opfer für bie Götter bestanden auf Wallis, Tonga und ben benachbarten Infeln in Früchten und Pflanzen, jedoch in geringer Quantität, \*\*) vorzüglich aber in ber Cavawurzel und bem baraus bereiteten Die Waffen und Ranots bienten, wie oben bemerkt wurde, ju Beihgeschenfen. Gin anderes Opfer, wodurch ber Rorn ber Götter befänftigt, und Rrantheiten und andre Ubel abgewendet werden follten, mar die freiwillige Bergieffung von Blut, entweder durch Abschneiden des fleinen Fingers oder durch son= ftige Berftummlung. Auf ben öftlichen Infeln mar es Sitte, außer Pflanzen und roben Früchten auch zubereitete Speisen ben Göttern zu opfern. Man stedte biese ben Gögenbilbern in ben Mund, oder fette fie vor ihnen im Tempel nieder, bis fie verbarben, ober von den Ratten gefressen wurden. \*\*\*\*) Die Speisen bestanden in bereiteter Brodfrucht mit Rofusmild übergossen, ober aus bereiteten Rischen mit Brodfrucht, ober aus gemischter Brod = und Pisangfrucht u. bgl. mehr. Ein ganz gewöhnliches Opfer war auf ben Gesellschafts =, Martesas = und Sandwich= inseln bas Schwein, bas gang besonders bierzu bestimmt mar. Außer ben Lebensmitteln war eine Art Zeuges, Tappe genannt, welches die Insulaner fast mit jedem Opfer verbanden, und worin fie bäufig bie Gegenstände, welche als Leiter ber göttlichen Kräfte betrachtet wurden, einwickelten. Die bedeutenoften Opfer aber

<sup>\*)</sup> Unnal. 1841. I. 12 und sonst oft.

<sup>\*\*)</sup> Unnal. 1841. I. 12.

<sup>\*\*\*)</sup> Annal. l. c. S. 8. 11.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Annal. 1842. III. 8—9.

waren offenbar bie Menschenopfer, bie auf allen Infeln ber Subfee in Gebrauch waren. Urfprunglich war mit einem folden Opfer wohl immer ein Opfermahl verbunden, wo biejenigen, bie ben Göttern waren bargebracht, als eine Opferspeise verzehrt wurden. Man fann fagen, daß immer, wo Menschenfleisch gegeffen wurde, eine feierliche Opferhandlung ftattgefunden hatte, mabrend nicht jedes Mensenopfer ver ehrt wurde. Namentlich auf ben Sandwichinseln und auf Tali wurden die geopferten Menschen begras ben. Man mählte bazu gewöhnlich Kriegesgefangene. Auch maren bie Menschenopfer auf diesen Inseln baburch bedeutend eingeschränft, daß biefelben nur vom Ronige, oder auf befondere Beranftaltung bes Ronigs bargebracht werben burften. Biel bäufiger waren bagegen bie Menschenopfer auf ben Martesasinseln,\*) und noch häufiger auf ber Gruppe ber Gambier, welche offenbar von ben wilbesten Rannibalen bes öftlichen Dceaniens bewohnt wurden. Dort führte man Kriege nur in der Absicht, um gefangene Reinde tobten und verzehren zu fonnen. \*\*) Doch viel arger, als im Dften, herrichte biefe grauliche Gitte auf ben füdwestlichen Inseln. Der Ronig ber fleinen Infel Futuna bat während seiner Regierung auf einer Insel von etwa 2,000 Ew. gegen 1,000 Menschenopfer gebracht. Die Menschenfrefferei auf ben Bitiinseln hat auf ber gangen Erbe wohl nicht ihres Gleichen. Auf Tonga war die barbarifche Sitte um Bieles gemilbert, aber auf Neuseeland herrschte fie wieder in einer furchtbaren Ausdehnung. Daß aber auch biefen Opfern, die wir in irgend einer Weise burchaus bei allen beibnischen Bolfern finden, ursprünglich eine tiefe, religiofe 3bee ju Grunde liege, ift oben bereits angemerft worben.

Ein schöner Zug in dem Charafter der Oceanier ist die große Achtung, die sie ihren Todten erzeigten. Ihr Todtenkultus ist ganz und gar aus der Kamireligion entlehnt. Die enge Bersbindung der Götter mit den Menschen, die schon im Leben bestanden hatte, gab zu dieser Achtung und religiösen Ehrsurcht vor den Todten die Beranlassung. Denn nach dem Tode trat der

<sup>\*)</sup> Unnal. 1840. VI. 64.

<sup>\*\*)</sup> Annal. 1842. V. 11-13.

Übergang in die göttliche Ratur ein; ber vergöttlichte Beift nahm nach und nach mit bem Gintritte ber Berwefung alle Subftang feines Korpers in sich auf, und ließ nur feine Gebeine nicht fowohl als Erinnerungszeichen, als vielmehr zur Bermittelung einer fortgefesten Berbindung mit ber Erbe ben Sterblichen gurud. Daber feste man die Leiche prächtig geschmudt unter einem offenen Schuppen ber freien Luft ober auch ber Sonne aus, umwidelte fie mit beiligem Beuge, und falbte fie mit foftbarem Dle, nicht, wie man gewöhnlich schreibt, um sie durch Ginbalfamirung zu er= halten, sondern um die Seele, welche die Substang des Leibes gu fich nahm, baburch zu erquiden. Auf ben Sandwichinseln lofete man bas Rleifch forgfältig von ben Gebeinen ab, und verbrannte es. Dieser Gebrauch entstammte nicht ber Ramireligion, und war wohl erft fpater nach ben Sandwichinseln gefommen. Die Be= beine aber murben forafältig aufbewahrt, und von ben Kamilien und Bolfsstämmen ale Unterpfand bes Schutes ber zu ben Gottern erhobenen Geifter, und zur Abwehr aller Übel mit großer Berehrung in ben Familienbegräbniffen ober öffentlichen Tempeln niebergelegt. Die Begrabniffeierlichkeiten waren barum eine angelegentliche Sorge aller Insulaner. In ihnen mischte fich Trauer und Freude durcheinander. Wenn auf Wallis ein Säuptling ftarb, fo verwundeten fich die Berwandten und Untergebenen mit fcharfen Muscheln bas Angesicht, und beklagten ben Tobten mit Trauerliebern, die oft in wildes Gefchrei ausarteten. Bierundzwanzig Stunden nach dem Tode erfolgte bas Begräbniß. Borber aber wurde ein großes Gelage gehalten, wobei ber Tobte aufs Schönfte geschmudt und in neue Tappe gewidelt den Borfit führte. Die für ihn bestimmte Schaale bes Cava wurde zu beiben Seiten von ibm an bie Erbe ausgegoffen. Dann begab sich ber feierliche Bug jum fünftlich gebauten und geschmudten Todtenhause, mahrend Andere am Ufer bes Meeres ihre Korbe mit Sand und Riefeln füllten, und damit die eingesenfte Leiche bedeckten. In biefem Augenblide verdoppelte fich bas Rlagegeschrei, die Berwundungen wurden erneuert, und abgeschnittene kleine Finger wurden in bas Grab geworfen. Oft begannen nun auch neben bem Grabe blutige Kämpfe. Die Berwandten und Angehörigen schoren sich bas für heilig gehaltene Saar ab, und wiederholten oft von gehn zu

gebn Tagen brei ober vier Trauerfeste, wobei bes Cava nicht vergeffen wurde. \*) In Tonga waren die Begrabniffe noch feierlicher, im Befentlichen aber benen auf Ballis gleich. Es gab bort eis gene Rlageweiber, Die nicht nur neben ber geschmudten Leiche Bache hielten und Rlagelieber und Jammergeschrei ertonen ließen, fondern fich felbft auch zum Beichen bes Schmerzes jammerlich gerfleischten. \*\*) Auch bier murbe wie auf Ballis die Leiche vierund= amangig Stunden nach dem Tobe begraben, und mit Sand vom Um zwanzigsten Tage nachher zogen bie Meeresufer bededt. Berwandten zum Meresftrande, fammelten in ihren Rorben fleine Riefel verschiedener Farbe, und belegten damit forgfältig bie Flur bes Begrabnighauses. Die Stelle ber Leiche bezeichneten schwarze Steinchen. Auf ben Bitiinseln geben baufig noch jest die Frauen freiwillig ober auch gezwungen beim Begräbniffe ihrer Manner in ben Tod. \*\*\*) Etwas Ahnliches bestand in Reuseeland und im alten China und Japan, so wie zum Theile noch beut zu Tage in Indien. Die Sitte, bem Berftorbenen von feinen Berathichaften bas, was ihm im Leben bas Liebste gewesen war, mit in bas Grab zu geben, war besonders auf den westlichen Infeln allgemein. Auch diese Sitte bestand ebemals allgemein in Japan und Ching. Auf Reuseeland wurde die Leiche am britten Tage nach bem Tobe unter Abfingung eines Todtenliedes, Pihe genannt, jum Begrabnigplage (Babi = tapu, beiliger Drt) gebracht, und bort ge= schmudt und gefalbt in einer ben Winden offnen Sutte bis gur Berwefung ausgesett. Bon ben aufbewahrten Gebeinen mar ber Schädel naturlich das Beiligste. Alljährlich murde auf Reufeeland ein allgemeines Tobtenfest gefeiert, wozu von den Kamilien alle aufbewahrten Gebeine ber ganzen Berwandtichaft gufammengebracht, und die Gebeine ber im Laufe bes Jahres Geftorbenen ben übrigen bingugefügt murben. \*\*\*\*) Auf ben Gambierinseln bief bie Leichenfeier Tirau. Beim Tobe ber Konige und Sauptlinge wurde fie mit großem Aufwande begangen, und war ebenso mit

<sup>\*)</sup> Bergl. Annal. 1841. I. 17.

<sup>\*\*)</sup> Annal. 1845. I. 11.

<sup>\*\*\*)</sup> Unnal. 1842. III. 34.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Bergl. bie Gubfeevolker v. Carl E. Meinice. S. 55.

ausschweifenden Außerungen bes Schmerzes, als mit wilden Fests gelagen verbunden. 3mei ober brei Tage beschäftigten fich bie Bermandten um bie Leiche, und gaben auf alle Beife ihre Erauer Dann murbe biefelbe in Tappe eingewickelt und gefalbt unter einem offenen Schuppen unfern bes Wohnhauses auf einem Dreifuß bem Einflusse ber freien Luft ausgesett, und baneben Opferspeisen bingesett. War die Leiche eingetrodnet, so murbe fie nebst ben andern Leichen ber Familie in einem Rohrhause ober im Tempel aufbewahrt.\*) War ber Tobte ein Bauptling, fo bauerte die Todtenfeier volle 17 Tage. Gine Rede verfündete beim Tirau die Thaten des Berftorbenen, und fein Name ward aufgenommen in bas helbenlied, welches bie rühmlichen Erinnerungen der Borgeit aufbewahrte, und beim Tirau gefungen wurde. \*\*) Unterblieb biefe allemal burch Priefter verrichtete Feierlichfeit, fo fonnte die Seele nicht zum Aufenthalte ber Götter gelangen. Auf Tatti murden die Könige in sitender Stellung im Tempel begraben; die Leichen ber andern Bornehmen murben ungefähr fo, wie auf Gambier behandelt. Auf ben Sandwichinseln wurde, wie schon ermähnt ift, bas Fleisch von ben Gebeinen abgelöft, bann verbrannt. Doch war die alte Sitte, die Leichen in Todtenbäufern beigufeten, auch bier noch nicht gang außer Gebrauch ge= fommen. - Merkwurdig und wenig befannt find bie Begrabnigfeierlichkeiten auf den Carolinen. Sie find beschrieben in bem Briefe, ben ber berühmte Jesuit Cantova an ben Pater D'Aubenton über die Entbedung ber Carolinen fchrieb (b. 20. März Diefer gang vortreffliche Bericht wurde von Cantova 1722). freilich nur verfaßt nach ber Erzählung einiger Carolinier, bie ber Missionar ausfragte, trägt aber so febr bas Geprage ber Wahrheit, und stimmt so gut zu ben bamals noch ganz unbefannten Gebräuchen ber übrigen Gubfeeinsulaner, bag ich fein Bedenfen trage, ihn hier theilweise in der Übersetung folgen zu laffen. "Ihren Todten," schreibt Cantova von den Caroliniern, "er= weisen fie eine abergläubische Berehrung. Ihre Bewohnheit ift, Die Leichen soweithin, als sie können, ins Meer zu werfen, bamit

<sup>\*)</sup> Bergl. Annal. 1837. I. 22 und oft.

<sup>\*\*)</sup> Unnal. 1842. V. 7-8.

fie bort ben Saifischen und Wallfischen zur Speise werben. (Auch fie balten die Baififche fur Gotter; verzehrt werden von den Gottern muffen bekanntlich alle, die vergöttlicht werden wollen.) Wenn aber ein Bornehmer, oder eine ihnen fonft theure Person ftirbt, fo begraben fie ihn mit großer Feierlichfeit, und mit groffen Rundgebungen ihres Schmerzes. Gleich nach bem Tobe bemalt man die Leiche mit gelber Farbe; die Anverwandten und Freunde versammeln fich um tie Leiche, um zusammen ben gemeinsamen Berluft zu beweinen. Ihr Schmerz fpricht fich aus in ben beftigften Ausrufungen, und man bort nichts mehr, als Jammern und Seufzen. Auf biefes Gefdrei folgt ein tiefes, melancholifches Schweigen. Gin Weib erhebt nun feine Stimme unterbrochen von Stöhnen und Seufgern, und halt dem Todten eine Leichenrebe. Gie rühmt mit ben herrlichften Lobpreifungen feine Schonbeit, seine vornehme Geburt, feine Fertigfeit im Tangen, feine Geschicklichkeit im Fischfang, und alle andern Borzuge, Die ibn ausgezeichnet haben. Diejenigen, welche ihren Schmerz gang befonders zu erfennen geben wollen, schneiden fich bas Saupthaar und ben Bart ab, und werfen fich auf die Leiche. Gie beobachten an biefem gangen Tage ein ftrenges Faften, wofür fie fich aber in ber folgenden Racht zu entschädigen wiffen. Ginige ichließen bie Leiche in ein fleines fieinernes Tobtenhaus ein, welches fie im Innern ihrer Wohnungen bewahren. Undre begraben ihre Leichen entfernt von ihren Wohnungen, und umfaffen bas Grab mit einer fteinernen Mauer. Gie legen auf bie Leiche verschiedene Arten von Speife, indem fie glauben, daß bie Geele bes Berftor= benen bavon verfoste und sich bavon nähre. " \*)

8. Zauberei. Bei einem so nahen Verkehre ber Menschen mit den Göttern und mit den Seelen der Verstorbenen läßt sich schon von vorn herein erwarten, daß die Magie diesen Völkern nicht unbekannt sein konnte. Dieselbe ist unter allen süd= und oftassatischen Völkern noch heut zu Tage um so tiefer in das Volksleben eingewurzelt, je mehr die Eigenthümlichkeit des Ursstammes sich erhalten hat. In Oftindien sind es gerade die Gond's.

<sup>\*)</sup> Choix des lett. édif. tom. VIII. S. 298. Bruxel. 1838.

biefer indische Urftamm, ber nur Beniges von ben fpatern Reli= gionssystemen aufgenommen bat, bei benen man einen gang ähnli= den Glauben an die Macht ber Bauberei, ale auf ben Gubfeeinseln findet. Etwas Uhnliches findet man auf den hinterindischen Infeln, die dem unmittelbaren Ginflug der muhamedamischen Malgien nicht ausgesetzt waren. In hinterindien, China und Japan bat der Buddhaismus bie Zauberei feines Weges aufgehoben, fondern nur modifizirt. Auf den Gubfeeinseln aber mar ber Glaube an die Macht ber Zauberei mit ber herrschenden Religion ganz und gar verwachsen. Da nach bem Glauben ber Infulaner alle Ubel, Rrantbeit, Tod u. f. w. vom dem Ginflusse bofer Gott= beiten berrührten, fo waren Alle, die mit folden Göttern eine Gemeinschaft unterhielten, besonders gefürchtet. "Il y a" - schreibt Cantova von den Carolinen, "parmi eux des espèces d'enchanteurs, quils disent avoir communication, avec le malin esprit, et qui cherchent par son secours à procurer des maladies et la mort même à ceux, dont ils ont intérêt de se defaire. Derfelbe Glaube fand fich burchaus auf allen Infeln. Es werden und Kalle von der Wirtfamfeit der Zaubermittel ergablt, die burchaus nicht an einen damonischen Ginflug babei zweifeln laffen. Außer ber Gorge, Die verschiedenen Tabus in Acht ju nehmen, beschäftigte ben Insulaner fast nichts fo febr, als bie beständige Furcht, dem Ginfluffe eines bofen Baubers ausgefest zu fein. Besonders wurde ber Speiseforb, worin Jeder für fich in's Besondere seinen Mundvorrath aufbewahrte, forgfältig aufgehoben, damit fein Reind einen bezauberten Gegenstand beimlich unter die Speisen legte, und fo ben Geniegenden in's Berberben brächte. Jeder war vorzüglich beghalb fo ängstlich forgfältig in ber Berehrung ber Schutgötter, um burch ihren machti= gen Ginfluß por bofem Zauber bewahrt zu bleiben. War aber ber Zauber vollbracht, stellte sich bas vom Zauberer gewünschte Übel bereits ein, so mußte man sich nur möglichst beeilen, durch größere Opfer, als wodurch der Keind einen Gott gewonnen hatte, einen noch mächtigern Schutgott auf feine Seite ju bringen, und fo ben schädlichen Einfluß abzuwenden.

9. Das Tätowiren. Der bei allen Insulanern ber Subsee ainoischen Stammes herrschende Gebrauch, fich zu tato-

wiren hatte gang offenbar Bezug auf den religiösen Glauben biefer Bolfer, und war feines Beges eine bloge Erfindung ber Eitelfeit. Der Leib wurde mit allerlei Figuren und wunderbaren Beichen bemalt, die burch fünstliche Punftirungen unauslöschlich ber haut eingegraben wurden, wahrscheinlich, um ihm bas Rennzeichen bes Geiftes, unter beffen Schutz und Ginfluß er ftand, einzubruden. Darum burfte nicht Jeder biefes Abzeichen ber von ben Göttern Begunstigten tragen, und bei ben Arevis nahm mit bem auffteigenden Grade die Bermehrung ber geheimnisvollen Reichen zu. Die Priefter, welche bie Tatowirung vornahmen, verfuhren dabei wohl nie ohne besondere Inspiration. Der Tag, wo ein Mitglied der Familie sich der Tatowirung zu unterwerfen begann, - bieses geschah gewöhnlich im 18. bis 20. Jahre, war für die ganze Berwandtschaft ein großes Fest. fahren war aber so schmerzhaft und selbst lebensgefährlich, daß es nur mit großer Sorgfalt und mit Unterbrechung vorgenommen werden durfte.\*) Während der Tätowirung war sowohl der Priester als ber, an bem die Operation vollzogen wurde, bem Tabu unterworfen. - Gelbft unter ben Bewohnern bes hinter= affatischen Festlandes ift das Tätowiren noch nicht ganz außer Gebrauch gefommen. Es findet fich 3. B. noch bei mehren Stammen der Laos. \*\*)

### **§**. 6.

## Politische Verfassung.

1. Die Könige. Auch in der Einrichtung des staatlichen Lebens haben die Oceanier die Eigenthümlichkeit ihres ehrwürdigen Urstammes treu bewahrt. Auf allen von ihnen bewohnten Inseln herrschte die königliche Gewalt, beschränkt durch eine Feudals verfassung. Diese Staatsform, auf dem dynamischen Verhältnisse zweier sich gegenseitig bedingender Gewalten gegründet, bietet eine

<sup>\*)</sup> Choix des lett. édif. Paris 1808. tom. II. S. 173 - 74.

<sup>\*\*)</sup> Unnal. 1846. I. 54. ff.

gewisse Mannichfaltigfeit und Lebendigfeit ber inneren Entwickelung bar, die ber Geschichte bieser fleinen Staaten eines halbwilben Stammes ein nicht geringes Intereffe verleibt, und Charaftere hervorgebracht hat, die eben so gut in Europa, als in Oceanien eine Rolle batten fpielen fonnen. Bei ber Lefung ber Geschichte von Tonga, Tatti und ben Sandwichinseln muß man nur oft fich erinnern, wie fleine Puntte biefe Infeln auf ber Rarte bilben, um nicht fortwährend von ber Täufdung befangen gehalten zu werben, bag man fich mit ber Geschichte größerer Reiche befasse. In der Regel hatte jede Insel ihren König; war die Insel groß, so hatte sie auch wohl zwei oder mehre Könige; oft auch vereinigte ein König mehre Inseln ober gar eine ganze Gruppe zu Giner Berrichaft. Die fleineren Infeln ftanden bann unter abhängigen Fürsten oder Säuptlingen. Auf Reuseeland und auf ben Markesasinseln standen die einzelnen Stämme, die oft weit unter 100 Röpfe gablten, unter unabhängigen Säuptlingen, auch gerne Ronige nannten. - Die Ronige waren nach ihrer Mei= nung alle göttlicher Natur, und barum auch vorzügliche Organe ber Gottheit. Darum empfingen fie auch eine beinahe gottliche Berehrung. Man warf sich vor ihnen nieder, oder neigte sich bis jum Boben u. bgl. mehr, und wiederholte bergleichen Ehrenbezeugungen fogar vor ben Gegenftanden, bie ben Rönigen angeborten.\*) Die Konige betrachteten fich als Berren alles Grundeigenthumes. Doch war es unvordenkliches herkommen, daß ber Grundbesit an freie Eigenthümer vertheilt mar, und auf beren Rachkommen nach bem Rechte ber Erstgeburt forterbte. haben die Ronige ein solches Eigenthumsrecht über ben Grund und Boben wohl nie befeffen, ober es höchstens im Erledigungs= falle ausgeübt. Sie selbst hatten zu ihrem Unterhalte einen oft fehr bedeutenden Grundbesit, empfingen aber auch unter verschie= benen Namen Abgaben von ihren Unterthanen. Auf ben Gam= bierinseln, auf Tatti und vielleicht auf mehren andern Inseln war es Gebrauch, daß der Thronerbe gleich bei seiner Geburt als wirklicher König selbst von seinem Bater begrüßt, bann aber unter forgfältiger Aufficht erzogen murbe, mahrend ber Bater nur im

<sup>\*)</sup> Unnal. 1842. V. 10.

Ramen bes Kindes bas Reich verwaltete. Bon ben Gambier= inseln ergabit in biefer Sinsicht ber Missionar Caret folgende merkwürdige Sitte: "Kaum ist das Kind — ber Thronerbe geboren, fo wird es feiner Familie entriffen, und auf ben Gipfel eines hoben Berges in eine Sutte gebracht, wo alle seine Abnen erzogen worden find. Sier erwächst es, nur von seiner Umme und einigen Dienerinnen umgeben, unbefannt von aller Belt, und es ift seinen zufünftigen Unterthanen ftreng verboten, sich feiner geheimnisvollen Wohnung zu nähern. Bon bem Gipfel bes Berges zeigt man ihm die zahlreichen grunenden Thaler, die bald sein Reich ausmachen werben. Man sagt ibm: bas Bolf beuat fich schon zu beinen Fugen; es bewohnt unter bir biese Ebnen, bie vom Schatten ber Brod = und Rofusbaume bebeckt, und mit ihren Früchten bereichert find: bu wirft ihm eines Tages befehlen. und es wird dir gehorchen. Alles, was du mit beinen Blicken erreichen fannst, ist bein Eigen; biefer himmel, biefe Berge, biefe Thaler und biefes Meer bilben beine Berrichaft; bu wirft groß in ben Tagen beiner Regierung fein; beine Macht wird granzen= los fein, wie bas Meer, bas bich umgibt; himmel und Erbe werden beine Gesetze annehmen. - Daber betrachten fich benn bie Herrscher von Mangareva als die ersten, oder vielmehr als die einzigen Monarchen ber Welt. Wenn die Zeit herannahete, mo ber junge Pring vom Berge herabsteigen follte, b. h. in feinem 12. ober 15. Lebensjahre, versammelten fich alle Eingebornen. Manner, Frauen, Rinder und Greife, um ihm entgegenzugeben, und die Anfunft ihres fünftigen Berrichers zu feiern. Tag wurde zu einem ber schönften ber Infel gerechnet. "\*) -Wegen der hohen, göttlichen Abfunft der Könige mar bie Ehr= furcht vor ihrer Person so groß, daß dieselben, auch wenn fie aller ihrer Macht im Staate entfleidet waren, bennoch die ihrem Range und ihrer Geburt gebührenden Ehren immer noch be= famen.

2. Die Fürsten. Den Königen standen die Sauptlinge oder Fürsten zur Seite. Sie stammten entweder aus den könig=

<sup>\*)</sup> Unnal. 1842. V. 10 - 11.

lichen Familien, ober aus den angesehensten Geschlechtern ber erften und späteren Ginwanderer. Sie ragten in ahnlicher Beife wie die Rönige durch ihre gottliche Abfunft boch über bas Bolf Auf ben verschiedenen Gruppen hatten biese Sauptlinge verschiedene Namen. Auf den Sandwichinseln hießen sie Alii; auf ben Markesas Arifi;\*) auf Tatti Arii; auf Tonga Egi; auf ben Carolinen Tamoli\*\*) u. f. w. Sie hatten größeren Länderbefit, genoffen überall größere Ehren, und ftanden gewöhnlich ben einzelnen Diftriften ber Inseln vor. Go hatte Talti acht Diftrifte (8 ift die heilige Bahl, die bei ber Ländereintheilung in Japan und China sich oft wiederholt), beren jeder ein Arii porftand. Urfprünglich waren diese Lehnsfürsten erblich, \*\*\*) wie es auch in ben affatischen Stammlandern ber Dceanier ber Fall Schon im 6. Jahrhundert vor Chr. wurde vom Dairi Sin=mu die Feudalherrschaft eingeführt, ober vielmehr bilbete berfelbe biefe urfprünglich bei allen Bölfern biefes Stammes einbeimische Verfassung nur in besonderer Weise aus. Nur auf ben Sandwichinfeln finden wir die Erblichfeit ber Lehnsberrschaften vernichtet, mabrend auf Tatti die Fürsten immer wenigstens eine große Reigung zeigten, in die erblichen Rechte der Arii einaugreifen. Beibes erflärt fich am besten aus späteren mongolischen Ginflüffen. -

3. Die freien Grundbesitzer. Jeder Distrikt war in Landgüter vertheilt, welche von der wohlhabenden Mittelklasse der freien Einwohner bebaut wurden. Ursprünglich waren auch sie offenbar nur Lehnsleute der Könige oder der Fürsten, und diesen zu Abgaben und zur Heeressolge verpflichtet. Daher kam es, daß die Könige in der Theorie sich immer als Herren alles Grundes und Bodens betrachteten, und namentlich auf den Sandwichinseln und auf Tatti immer Lust zeigten, wirklich nach Willsühr über Grund und Boden ihrer Unterthanen zu versügen. Übrigens war das Verhältniß dieser freien Leute, die auf Tatti Raatira's, auf Tonga Metabule hießen, auf verschiedenen Inseln vers

<sup>\*)</sup> Unnal. 1840. VI. 57.

<sup>\*\*)</sup> Choix des lettres édif. Brux. 1838. VIII. 300.

<sup>\*\*\*)</sup> Unnal. 1841. I. 14.

schieden modifizirt. Auf einigen Inseln waren fie fast zu Beamsten der Könige und Fürsten hinabgefunken. —

Die niedere Bolfoflasse. Sie besteht aus Pachtern, Sandwerfern, Dienern, Fischern u. bgl. m. Alle hatten fein Grundeigenthum, und waren ihrer Geburt wegen verachtet. Sie selber machten auch gar wenige Ansprüche, und nie fiel es ihnen ein, sich mit Hülfe ihrer physischen Überlegenheit in die Macht und ben Rang ber Großen einzubrängen. Man ift ge= neigt, biefen Buftand bes Belotismus ber fo gahlreichen Rlaffe bes Bolfes aus einer Unterjochung ber früheren Bewohner bes Landes burch erobernde Einwanderer zu erflären. Indeg murbe hier die Übertragung geschichtlich bekannter Berhaltniffe auf bie Buffande ber Gubfee boch ju gewagt und voreilig fein. Denn bie Unsicht von ber Ratur und ber Bestimmung bes niederen Bolfes ift in der Gudfee durchaus mit dem religiöfen Glauben verwebt und verwachsen, so bag von einem bloß erzwungenen Niedergehaltensein bes Bolfes gar nicht die Rebe sein fann. Wir finden bei den alteften Bolfern des ainoischen Stammes Diefe fastenmäßig burchgeführte Scheidung ber verschiebenen Rlaffen bes Bolfes. Bei den Indiern hat fich diefelbe mit einer Konsequenz ausgestaltet, die ihres Gleichen in ber Geschichte nicht fennt. Much bei den Chinesen und Japanern besteht sie, wenngleich vielfach modifizirt, noch fort, und bei ben Dceaniern ift fie fo allgemein, daß man diefelbe nur auf eine gemeinsame Stammwurzel jurudführen fann. Übrigens ift nicht zu verfennen, bag in ben Staaten, die eine bedeutendere politische Rolle gespielt, und barum auch wohl eine mannichfaltigere innere Gestaltung erfahren haben, wie die Sandwichinfeln, Tatti und Tonga, bas Bolf am meisten gedrückt, und am tiefften gefunten mar, mahrend auf ben Bambierinseln, auf Wallis, Futuna und anderswo das Bolf in viel befferen Berhältniffen lebte. Die völlige Knechtung bes Bolfes auf Sandwich und Tatti mag außerbem in einer Unterjochung ber Inseln durch erobernde Einwandrer noch einen besonderen Grund haben. Auf Neuseeland endlich gab es außer ben freien Grundbesitzern mit ihren Sauptlingen nur Stlaven, Die auf den anderen Inseln felten gefunden wurden, und überall ursprünglich nur Kriegesgefangene gewesen gu fein icheinen. Wenn bie Un=

nahme gegründet ist, daß sich Neuseeland nach und nach durch Familien, die bei den inneren Kämpfen auf Tonga und Biti versbannt wurden, oder freiwillig auswanderten, bevölfert hat, so erstlärt es sich leicht, daß dort kein eigentliches niederes Bolk gestunden wurde.

- Berwaltung. Die fleinen Staaten ber Gubfee hatten 5. bei ber Regulirung fo vieler burgerlichen und politischen Berhältniffe durch die Religion (durch die Macht des Tabu), bei der festen Rangordnung unter ben verschiedenen Ständen, und bei bem geordneten Grundbesite eine fo feste innere Gestaltung, daß eine eigentliche Gefengebung gar fein Bedurfniß mar. Der Wille bes Vornehmen war dem Geringeren Geset, und die Religion gab biesem Gesetze Kraft. Die Gleichstehenden mußten unter sich ihre Bandel ausmachen, mas naturlich oft zu Gewaltthaten Beranlaffung gab. Doch fonnten alle Berbrechen gefühnt werden, wenn ber Beleidigte fich nur bereit erflärte, einen Bergleich mit feinem Beleidiger abzuschließen. Go ift es auf ben Carolinen Gebrauch, baß felbst für ben Chebruch, ber für eines ber größten Berbrechen gehalten wird, ein gewisser Schabenersat an den beleidigten Theil bezahlt, und damit die Sache völlig abgemacht wird. Auf Emporung gegen ben Landesfürsten ftand gewöhnlich Berbannung oder Tod, und so hatte sich für die Bestrafung verschiedener Ver= brechen auf ben einzelnen Inseln ein altes herkommen gebilbet. Man muß sich wohl hüten, aus einem Nichtvorhandensein geschrie= bener Gesetze auf einen Zustand völliger Gesen = und Rechtslosigfeit au schließen, wie Manche zu thun gar zu geneigt find, die sich fein Bestehen einer Ordnung ohne ben geschriebenen Buchstaben benfen fonnen. — Die Fürsten waren die natürlichen Rathgeber ber Könige, besonders wenn es sich um Krieg und Frieden banbelte. Auch die Priefter, welche ben Willen ber Götter erforschen mußten, hatten babei eine gewichtige Stimme. Außerdem gab es aber fast auf allen Inseln, felbst auf ber Gambiergruppe, wirfliche Beamte, beren Stelle theils erblich war, theils aber von ber Willführ des Königs abhing.
- 6. Das Kriegeswesen. Gine Folge ber Feudalverfaffung war, daß in manchen Staaten bas Recht ber Anführung im Kriege nicht dem Könige, sondern einem der Großen zustand. Was ur-

sprünglich eine aus bem Lehnsverhältnisse hervorgegangene Berpflichtung gewesen, war allmählig zu einem Rechte geworden, bas gewöhnlich bem Anführer ber Kriegesmacht ein überwiegendes Unseben felbst über ben König gab. Die Beeresfolge mar burch die Eintheilung in Diffritte und burch bie Lehneverfaffung völlig geordnet. Bei allgemeinen Rriegen mußte jeder freie Grundbesiger Die Beerfolge leiften. Unter ihm ftanden feine Pachter und Die-Alle Rrieger eines Diftriftes wurden von Sauptlinge befehligt. Den Oberbefehl führte ber Ronig, ober ber erbliche Oberanführer im Kriege. heere von 6-8000 Mann waren auf ben Sandwichinseln und auf Tatti nichts Seltenes. Die gewöhnlichen Waffen waren Speer, furze Spiege, Schleuber und Reule. Auch fannte man eine Art von hölzernem Panger und helm.\*) Bor bem Beginne bes Rampfes wurden Opfer, befonders auch Menschenopfer gebracht und aus bem Gingeweibe bes geopferten Schweines wurde ber Bille ber Götter erforfcht. Durch Schlachtgefänge und wilde friegerische Mufit munterte man fich jum Kampfe auf, und Schlachtredner liefen mahrend bes handgemenges burch bie Reihen, mit wilder fturmischer Beredsamfeit an die Thaten ber alten helben erinnernd, und gur Todesverachtung entflammend. Einzelnfämpfe ber Tapferen mit höhnenden und prahlenden Berausforderungen von beiden Seiten famen häufig vor. Rriegeruhm war die höchste Auszeichnung, die ein Sterblicher erlangen fonnte.

Die Kriegsgefangenen wurden gewöhnlich getödtet und den Götztern geopfert. Die Distrikte des besiegten Feindes wurden graussam verwüstet, und nichts Lebendes verschont. Der geschlagene Feind zog sich wo möglich mit Weibern, Kindern und Greisen in seine unzugänglichen, und durch Kunst besestigten Gebirgsschluchten zurück. — Seit der letzten hälfte des vorigen Jahrhunderts sind aber Europäische Feuergewehre mehr und mehr in Gebrauch gestommen, und haben auf mehren Inseln die alten Wassen satirlich verändert. Die Eingebornen haben mit beispielloser Schnelligkeit die Handhabung Europäischer Wassen gelernt, und haben das

<sup>\*)</sup> Bergl. Begener Gefch. ber Chr. Kirche auf bem Gesellsch. Archipel. 1r Thl. S. 88 u. fl.

Feuer Amerikanischer, Französischer und Englischer Linientruppen zum Theil siegreich bestanden. Ohne Zweisel gehören die Oceanier zu den tapfersten und unerschrockensten Kriegern der Welt.

außerordentliche Geschicklichkeit hatten alle Subsee= insulaner, felbst bie Regritos, im Baue ber Schiffe, welche fie. theils zum Fischfange, theils zum Reisen, theils auch zum Rriege gebrauchten. Die Rriegesichiffe faßten 50 Bewaffnete und bar-Sie waren 60-100 Fuß lang. Auf Tonga hat man sie fogar bis ju 140 Fuß Lange.\*) Sie waren an ben Seiten mit Bruftwehren versehen, und überaus zierlich und schön gearbeitet. Statt bes Steuers brauchte man ein größeres Ruber. Mitte ftand ber Maft mit bunten Wimpeln geziert. Die Segel hatten nach der Außenseite eine ovale Form. Die Segel ber Marianen und Carolinen sind dreiedig, ähnlich benen ber Japaner und Chinesen. Die freien Grundbesitzer und Fürsten allein durften größere Boote halten. Auf jedem Kriegeszuge wurde die Flotte mitgenommen; fie biente, im Kalle einer Riederlage gur fchnelleren Klucht. War die Niederlage eine völlige, und fah man die Unmöglichkeit ein, fich auf bem Lande noch irgend zu behaupten, so fuchte die geschlagene Parthei wohl eine neue Beimath auf. Auf Diese Weise wurden viele Inseln bevölfert.

#### S. 7.

# Häusliche Ginrichtung.

1. Die Ehe und das Familienleben. Fast durchweg war die Monogamie auf den Inseln der Südsee Sitte.\*\*) Ja, selbst die Unauslösbarkeit des Shebandes muß ursprünglich unter diesen Bölkern Gesetz gewesen sein. Der König konnte sich nicht von seiner rechtmäßigen Gemahlin trennen. Bei der Trauung, die seierlich im Tempel vor dem Priester vorgenommen wurde, versprachen Braut und Bräutigam, sich gegenseitig nicht zu ver-

<sup>\*)</sup> Unnal. 1845. I. 13.

<sup>\*\*)</sup> Unnal. 1841. I. 12. u. f. oft.

laffen. Chebruch murbe baber überall als ein großes Berbrechen Aber alles biefes waren nur gleichsam Erinnerungen aus einer beffern Zeit. Denn fo lange Europäer mit ben Dceaniern befannt wurden, betrachtete man bas Cheband nicht mehr als unauflösbar. Ein immer tieferer Berfall aller Sitte und Bucht riß ein. Dennoch aber blieb mancher Reft ber alten ernften Sitte übrig. Bon der Insel Wallis heißt es: Immer bleibt es untersagt, in der Blutsverwandtschaft zu beirathen. Die Mit= glieder berfelben Familie burfen nie mit einander erscheinen, wenn fie nicht mit einem langen Gewande bededt find, und wenn es felbst nur aus Unachtsamfeit geschähe, daß Giner in Gegenwart seiner Bermandtinnen ein ungeziemendes Wort fallen ließe, so wur= ben diese sich gleich zurudziehen.\*) Die Bielweiberei fand zuerst bei ben Fürsten statt, und ging bann auf die Vornehmen und Wohlhabenden überhaupt über. Auf den Carolinen nahmen die Tamolen 3 bis 9 Frauen, und auf den meisten andern Inseln fand ein Ahnliches ftatt. — Die Mutter war nach ber Geburt eines Kindes 14 oder 21 Tage tabu, wurde von allem Berkehre getrennt, und burfte nicht einmal bie Speisen felbft berühren. Die Sitte, die Rinder gleich bei der Geburt zu todten, hatte befonders auf ben Gesellschafts = und Sandwichinseln Überhand ge= nommen. Doch ift ben Berichten barüber nicht völlig zu trauen. Die Katholischen Missionare schildern bas Übel als gar nicht so verbreitet, wie man es nach ben alteren protestantischen Berichten glauben follte. Selbst auf ben Gambierinseln, die boch nicht gar weit von Tatti liegen, und in sittlicher Sinsicht febr tief standen, bemerkte man wenig von biefer Sitte. Übrigens ift es ausgemacht, daß auf ben öftlichen Gruppen, namentlich auf Sandwich und Tatti das Übel verbreiteter war, als fonft irgendwo in der Subsee. Selbst auf ben noch heidnischen Inseln werden nicht so viele Kinder getödtet, als noch heut zu Tage auf den angeblich bekehrten Sandwichinseln. Wir wiffen, daß in China und Japan, Tong-Ring und Cochinchina berselbe Gebrauch noch heut zu Tage fortbesteht, und daß tros der Tausende, die dadurch jährlich bas Leben verlieren, diese Lander bennoch an Übervolferung leiden. —

<sup>\*)</sup> Unnal. 1841. I. 13.

Hatte man bas Rind nur einige Augenblide bas Tageslicht erbliden laffen, so war es gesichert; dann wurde es auf das allergartlichfte behandelt und gepflegt. Durch eine feierliche Sandlung, bem Ritus ber driftlichen Taufe nicht unähnlich, wurde bas neugeborne Rind unter ben Schutz ber Götter geftellt. Diefe Art von Taufe besteht in China und Japan.\*) Sie besteht unter ben ainoischen Ureinwohnern von Formosa. \*\*) Sie bestand ferner auf Ballis, \*\*\*) auf Neuseeland, \*\*\*\*) und wahrscheinlich auf allen Infeln ber Gubfee. Denfelben Gebrauch finden wir wieder in Merico. Man gog babei Baffer auf ben Scheitel bes Rinbes, und rief die Götter an. Bei dieser Gelegenheit gab man bem Kinde auch seinen Namen, ber von irgend einem Gegenstande ber Natur entnommen war. +) Spiele, Gefang und ber Cava verherrlichten das Fest. Die Erziehung der Jugend schildert der Bischof Bataillon in folgender Beise: "So wie ein Kind allein geben fann, begibt es fich an bas Ufer bes Meeres, um mit ben Andern sich zu baden und schwimmen zu lernen. Der einzige Unterricht, ben es von seinen Eltern erhalt, besteht barin, baß es bie Tabus ehren, und bie Götter fürchten lernt. Die beständis gen und auf allen Inseln allgemeinen Tabus bestehen darin, bas, was zum Gebrauche der Könige und Säuptlinge gehört, zu berühren, in die Saufer einzutreten, wo die Tappe verfertigt wird, und, für bie Frauen und Rinder, mit ihrem Gatten und Bater zu speisen. " ++) Da es ber Gattin und ben Kindern nach bem Tabugesetze nicht gestattet war, zusammen zu speisen, so mußte icon baburch bas Familienband gelockert werben. her wird häufig über Mangel an Eltern= und Rindesliebe unter ben Insulanern geflagt. Doch auch hier haben Reisende und Missionare häufig zu voreilig nach dem außeren Unscheine geurtheilt. Ein Katholischer Missionar schreibt über bie Insulaner:

<sup>\*)</sup> Austand 1845. Mr. 288.

<sup>\*\*)</sup> Choix des lett. édif. Paris 1808. II. S. 176.

<sup>\*\*\*)</sup> Unnal. 1841. 1. 14-15.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Dumond d'Urville pièc. justif. 682 u. f. w.

<sup>†)</sup> Annal. 1841. I. 14.

<sup>††)</sup> Unnal. 1841. I. 15 - 16.

"Die Achtung ber Kinder für ihre Bäter, der Unterthanen für den König und die Häuptlinge ist auch einer jener Züge, die ihnen Ehre machen."\*) "Freunde," schreibt Caret von den Gambiersinseln, "nehmen sich der Familie dessenigen an, den der Tod ihrer Liebe entrissen hat. In Gambier war nichts so häusig, als Adoptivstinder; sie genossen im Hause ihres Wohlthäters dieselben Borrechte, als dessen eigne Kinder, und nahmen wie diese an der Erbschaft Theil. Und endlich beweisen zur Genüge die Thränen, welche diese Insulaner am Grabe ihrer Angehörizen vergossen, die Trauergefänge, in welchen ihr Schmerz sich in so rührenden Ausdrücken des Kummers und der Järtlichkeit aussprach, daß die Menschlichkeit nicht aus ihren Herzen gewichen war."\*\*)

2. Die Wohnungen und beren Ginrichtung. Es ift nicht zu zweifeln, daß die länglich vieredige, oft fast dem Runden fich annähernde Form der häuser die ursprüngliche mar. taillon schreibt über bie Wohnungen auf Wallis: "Die Säuser . feben einem Regenschirme nicht unähnlich, mit bem Unterschiebe, baß sie statt nur einer Sauptstütze in dem Mittelpunfte beren vier im Duadrat in ber Mitte ihrer Senfung haben, Die fich nur 3-4 Jug von der Erde erhebt. Sie find mit fo funftreich in einander gefügten Blättern (ber Rofuspalme) bebeckt, daß fie nach brei Jahre langem Wiberftande gegen bie Bechselfälle ber Bitterung noch undurchdringlich find. Im Innern find bie Wande (bie aus einer Reihe von Staben bestehen) mit einer bichten Blat= terlage bedeckt, über welche sich gleich einer Tapete schöne Matten aus Kofus verbreiten. Diese Butten find in's Gemein am Strande bes Meeres gebauet, oder doch nicht weit bavon entfernt, wodurch man ber drudenden Sige im Innern ber Infel, und ber Beläfti= gung burch die Mustitos auszuweichen fucht. Ginige Dieser Wohnungen find geräumig genug, um 300 Personen aufzunehmen, und fest genug, um auch ben heftigften Stürmen zu trogen. \*\*\*) In ähnlicher Beise, aber zuderhutförmiger, und ben Wohnungen der Negritos ähnlich find die Säufer auf den Carolinen gebaut.

<sup>\*)</sup> Unnal. loc. cit.

<sup>\*\*)</sup> Unnal. 1842. V. 13.

<sup>\*\*\*)</sup> Annal. 1841. I. 5.

Auch auf Formosa begegnen wir berselben Bauart. \*) Die völlig ausgebildete Form bes länglichen Biereckes, welche man bei ben aröferen Gebäuden auf Tatti und auf ben Sandwichtnfeln häufig findet, stammt wohl erft, wie auch die Tempel, aus späterer Zeit. Ubrigens hatte man auf allen Inseln öffentliche Gebäude oft von bedeutendem Umfange, worin die Fürsten größere Bersammlungen bielten; auch gab es öffentliche Arbeitshäuser gur Berfertigung ber Tappe. — Der Boben ber Wohnung mar mit Matten bebedt. Darauf fag man mit freuzweis untergeschlagenen Beinen jum Effen; und ftredte fich jum Ruben auf bemfelben nieber. Die Geräthe bes Saufes, Die alle fehr rein gehalten wurden, beftanden in einer großen aus Solz zierlich gearbeiteten Schuffel, ichonen Trinfgefägen aus Rotusschalen, Speiseforben, benen jeder Sausgenoffe seinen eigenen hatte, aus Matten, einigen Rollen Tappe, Baffen u. bgl. mehr. Gine bestimmte Beit zum Effen gab es nicht. Man ag, fo oft Luft ober Bedürfnig bagu ein= Dem Fremden ftand bas Saus immer gastlich offen. "Gie ließen gern," fchreibt Caret, "bie Armen und Reisenden an ihrem Mable fich niederseten; Die Reichen theilten von ihrem Überfluffe an ihre weniger bemittelten Berwandten aus. " \*\*\*) Die Freundschaftsinseln haben von der Gastlichkeit ihrer Bewohner den Namen, und nie hielt ber Insulaner, ber an einem Festtage ein Schwein geschlachtet und gebraten batte, einen Reft für eine zweite Mablzeit übrig, weil es an willfommnen Gaften bei folder Gelegenheit nie fehlte.

3. Die Kleidung. Nur die Leute niederen Standes und die Kinder gingen gewöhnlich nacht, nur mit einem Gürtel bekleistet. Dasselbe findet noch heut zu Tage selbst auf den Sandwichsinseln statt. Die Bornehmern und die Frauen waren meistens gekleidet. Sie trugen ein langes Unterkleid und darüber ein weistes Oberkleid, das sie mit vieler Geschicklichkeit zu falten versstanden. Die Füße waren unbedeckt. Der Stoff zu der Kleidung, die Tappe, wurde auf allen Inseln bereitet. Die Frauen trugen

<sup>\*)</sup> Choix des lett. édif. Paris 1808. II. 173.

<sup>\*\*)</sup> Unnal. 1841. I. 7.

<sup>\*\*\*)</sup> Unnal. 1842. V. 13.

bas Haar gewöhnlich furz, mit natürlichen Blumen geschmackvoll burchstochten. Die Männer trugen einen Bart. Auf den Caro-linen war ein starfer Bart ein besonderer Schmuck. Er war eine vorzügliche Auszeichnung der weißen Oceanier vor den Nesgritos. Den Kindern schor man mit scharfen Haisischnen den Kopf fast ganz kahl, was für diese eine schmerzhafte Operation war.\*) Auch die Männer schoren sich oft den Chinesen nicht unähnlich.

### **§.** 8.

### Bodenkultur und Gewerbe.

1. Rultur bes Bobens. Die Gubfeeinseln find meiftens von einer außerordentlichen Fruchtbarfeit, und find fähig, eine mehr als zehnmal fo große Bevolferung zu ernähren, als ber Europäische Boden. Die einheimischen Producte, die auch noch jest bie Sauptnahrungsquelle ber Einwohner ausmachen, find: a. bie Brodfrucht. Dieser wohlthätige Baum ift fast über alle Inseln, bie nur einiger Magen tiefen Fruchtboden haben, verbreitet. Frucht, über einen halben fuß im Durchmeffer haltend, beißt Mai ober Maiore. Die rauhe Rinde wird abgeschabt, und bann die Frucht in einige Scheiben zerschnitten in einem mit Blat-tern ausgelegten Loche in der Erde unter heißen Steinen geröftet. Für längere Zeit bewahrt man die Frucht in einer mit Blättern ausgepolfterten Grube auf, indem man bie geschälten Früchte gu einem biden Teige gabren läßt. Diefer Teig beißt Tiofo. Auch bie abgeschälte Rinde wird aufbewahrt, und in Beit ber Noth gegeffen. Sie heißt Nanie. Der Stamm bes Brodfruchtbaumes liefert das vortrefflichste Bauholz. Man pflanzt ben Baum burch junge Schöflinge fort. Die einzige Kultur, bie er erforbert, ift, baß man bas Unfraut am Stamme ausreutet. Schon im fünften oder sechsten Jahre trägt er Früchte. \*\*) - b. Die Kofuspalme.

<sup>\*)</sup> Unnal. 1841. I. 4.

<sup>\*\*)</sup> Unnal. 1842. V. 15-16.

Sie wächst auf jedem Boden, wird über 60 Auf hoch, und trägt in einem Jahre über 100 ihrer großen Früchte, beren Saft einen Trank, beren Kern Speise und Del, beren holz Baumaterial, beren Rinde und Blätter auf vielfache Weise verarbeitet ben mannichfaltigsten Rugen gewähren.\*) - c. Die Ara, welche sich in allen Riederungen von Dceanien findet. Gie schießt nach Art ber Trauben am Ende bes Zweiges hervor, ihre Geftalt ift fonisch, und ihr Kern gleicht fast einer Raftanie. Diese Frucht ift fast das einzige Nahrungsmittel der Bewohner von Crescent und fast des ganzen gefährlichen Inselmeeres. Der Baum, auf meldem fie machft, erreicht eine Bobe von 10-12 fuß. Seine langen und biegfamen 3weige fallen fenfrecht auf ben Boben. wo sie einwurzeln. Aus bem Stamme, ber je alter immer barter wird, werden die Klöppel gemacht, deren die Frauen sich zum Schlagen ber Tappe bedienen. \*\*) Außerdem gibt es in ben Balbern und auf ben Bergen noch eine Menge ber prachtvollsten, im üppigsten Blätter= und Bluthenschmud prangenden Baume, bie theils egbare Früchte tragen, theils Rug= und Bauholy lie= fern. \*\*\*) - d. Gang vorzüglich gedeihen die Visange und Bananen. — e. Unter ben Wurzel = und Knollengewächsen find bie vorzüglichsten bas Taro (arum esculentum) mit einer fußlangen, sehr dicken egbaren Wurzel; die Janame (dioscorea sativa) mit einer mächtigen, über zwei Fuß langen fnolligen Wurzel, und bie füßen Erdäpfel (convolvolus batatas), beren Wurzeln bider und faftiger find, als die bei uns machsenden Erdäpfel. \*\*\*\*) - f. Gi= nes der wichtigsten Erzeugnisse des Bodens besonders auf den westlichen Inseln ist die Avawurzel (piper methysticum), woraus ber Cava bereitet wird. Das Getränke foll mäßig genoffen wirklich sehr wohlthätig wirfen. Die Wurzel wird auf einigen Infeln fast göttlich verehrt. Sie erreicht eine große Länge und Man gerstampft sie, und gießt Wasser hingu, welches balb bie Kraft der Wurzel an sich zieht. Auf Tonga wird die Bur-

<sup>\*)</sup> Bergl. Annal. 1841 I. 7.

<sup>\*\*)</sup> Unnal. 1842. V. 16-17.

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. Unnal. loc. cit. S. 16 und oft.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Bergl. Annal. 1842. loc. cit.

zel gekauet, und dann mit Wasser gemischt.\*) — g. Außerdem haben die Europäer viele neue Pflanzen auf den Inseln angebaut. Bor allen ist der Spanier Marino ein großer Wohlthäter der Sandwichinseln geworden, wo er eine blühende Kultur zu begrünsten angefangen hat. Die Katholischen Missionäre baben außer mehren Europäischen Küchengewächsen die Feige und die Traube nach der Sübsee verpflanzt. Der Feigenbaum gedieh-sogleich ganz vortrefflich, und trug die schönsten Früchte. Der Weinstod aber wucherte anfangs nur in's Laub, und brachte mehr als 20 Fuß lange Ranken hervor. Durch sortwährendes Beschneiden ist es se boch auf Tonga bereits gelungen, die ersten reisen Trauben zu erndten.

- 2. Biehzucht. Im Ganzen kannte man auf den Sübseesinseln nur drei Gattungen von vierfüßigen Thieren, das Schwein, den Hund und die Ratte. Schweine zog man in großer Menge, und ließ sie theils wild in den Bäldern laufen, theils fütterte man sie mit Brodfrucht und andern Früchten in eigens angelegten Gehegen, wo sedes seinen besondern Namen hatte. Auf den Sandwichinseln werden besonders die Hunde gern gegessen, und eigens zu diesem Zwecke gemästet. Auf Tonga sind die Ratten ein Leckerbissen. Von zahmem Federvieh hielt man besonders Hühener. In neuerer Zeit haben sich aber die Gattungen der Thiere sehr vermehrt.
- 3. Der Fischfang. Eine vorzügliche Nahrungsquelle ber Insulaner war der Fischsang. Derselbe wurde mit großer Gesichicklichkeit betrieben. Man bediente sich dazu der Angeln, wozu man gerne Knochen von dem erschlagenen Feinde wählte, oder auch großer mit vieler Kunst gestochtener Netze. Am reichlichsten war der Fang in dem Binnenwasser zwischen dem Lande und dem Korallenriff, das die Inseln umgibt. In diesen Binnenwassern bauete man Steindämme, die nach der Seeseite zu offen, nach dem Lande zu nur eine schmale Öffnung hatten, und durch diese die Fische zu einem gemauerten Behälter führten, wo sie gesangen wurden. Größere Fische wuste man des Nachts durch Kackeln

<sup>\*)</sup> Bergl. Annal. 1842. I. 8.

anzuloden, und sie durch eine ganze Reihe von Kähnen, in denen von der Mannschaft ein betäubender Lärm erhoben wurde, zum Ufer zu treiben, wo sie mit Spießen erlegt wurden. Übrigens hatte man vor den "bösen Fischen," wie man sie nannte, große Furcht. Man verstand darunter den Haisisch, den Zitteraal und auf den Carolinen den Kaiman. — Außerdem aber sischt man auch Persennuscheln, vor allem bei Gambier und bei den gefährslichen Inseln. Besonders, seitdem die Europäer diese Meere rezgelmäßig besuchen, ist diese Fischerei wichtig geworden.

4. Bereitung ber Tappe. Die Rleibungoftoffe fur bie gange Kamilie mußten von den Frauen bereitet werden. Gin grofer Borrath bavon war ein Schmud bes Saufes, und ein Zeichen ber Wohlhabenheit. In jedem Orte war ein ober anderes haus, worin die Frauen gemeinschaftlich die Tappe bereiteten, und bas vom Tone der Klöpfel, deren man sich bei der Arbeit bediente, wiederschallte. Die Fürftin rechnete es fich zur Ehre, mit ben andern Frauen gemeinschaftlich zu arbeiten. Den Männern war es tabu, diese Saufer zu betreten. Man verfertigte die Tappe aus Baumrinde. Gewöhnlich nahm man bazu bie Rinde bes Brobbaumes verbunden mit der Rinde des Papiermaulbeerbaumes und des Zeughaumes (Moa). Man spaltete diese Rinde in gleichbreite Streifen, legte biefelben forgfältig nebeneinander, beftrich fie mit Barg, und schlug fie bann lange mit einem Klöpfel von bartem Solze, bis bas Bange eine fest zusammenhängende Maffe bilbete. Der Klöpfel hatte an der einen Seite vertiefte Felder und icharfe Rander, an ben andern Seiten war er verschiedentlich gefurcht ober platt. Auch wußte man bem bereiteten Beuge verichiebene Farbungen zu geben. — Der Stoff war nicht bauerhaft, und fonnte namentlich dem Regen nicht widerstehen. Undere Beuge wurden funftreich geflochten, und waren fehr dauerhaft. - Bon ber Geschicklichkeit ber Infulaner im Bauen ber Saufer und Rahne ift schon die Rede gewesen. Ihre schone Arbeit ift um fo mehr zu bewundern, wenn man bebenft, daß fie gar fein Metall fannten. Ihre Wertzeuge waren aus Solz, aus barten Steinen, Perlmutter und aus scharfen Tischzähnen.

#### S. 9.

# Öffentliche Vergnügungen.

Bur Bervollftanbigung bes entworfenen Bilbes gehört noch, baß wir diese so merkwürdigen Bolter auch in ihren Bergnügungen und öffentlichen Luftbarfeiten fennen lernen. Für ben Diffionar, und für ben, ber eine Diffionsgeschichte ju fchreiben unternimmt, muffen bie öffentlichen Bergnugungen und Luftbarfeiten eines Bolfes ber Gegenstand besonderer Aufmertfamteit fein. Denn in ihnen offenbart fich gang vorzugeweise bie Eigenthumlichfeit eines Bolfes; fie find, fo wie aus bem tiefften Gemutheleben bes Bolfes hervorgewachsen, fo auch wieder mit beffen ganger Geschichte und physischen Existenz verflochten und verwebt, fo bag ber, welcher einem Bolte feine eigenthümlichen Spiele und Bergnügungen rauben wollte, bamit zugleich einen Lebensnerv bes Bolfes zerschneiben wurde. Welch eine Fulle von Geift und Gemuth in ben Oceaniern verborgen lag, bas haben ichon bie ersten Ratholischen Missionare erfannt, die mit ben Gubfeeinsulanern in Berührung famen. Man braucht nur ben oft angeführten Bericht bes berühmten Cantova über bie Carolinen gu lesen, um einzusehen, wie richtig die Missionare ber Rathotifden Rirche ben Menschen immer zu beurtheilen verftanden. Auch in biesem Berichte ift ben Spielen eine gang besondere Aufmerksamfeit geschenft.

1. Unter ber Jugend waren die beliebtesten Spiele bas Schwimmspiel und das Ariegesspiel. Das erste bestand barin, daß eine große Schaar von Anaben die allerkünstlichsten Bewesgungen mit der größten Regelmäßigkeit im Wasser ausführte. Die Reihen bewegten sich in der schönsten Ordnung auf und ab, und verwirrten sich dann plöglich in den mannichfaltigsten Bewegungen durch einander, woraus sich dann aber ganz unerwartet die alte Ordnung wiederherstellte. Dann verschwanden plöglich alle unter dem Wasser, und führten auf dem Grunde des Meeres neue Bewegungen aus, dis sie wieder an der Oberstäche erschiesnen, und so stundenlang, ohne zu ermüden, ihre Spiele fortses

ten. — Das Kriegesspiel war vorzugsweise auf ben sübwestlichen Inseln üblich. Es wurde von erwachsenen Jünglingen aufgessührt; doch nahmen auch die Männer wohl daran Theil. Die Spielenden rückten in zwei Schlachtordnungen aufgestellt, mit Reuslen bewassnet gegeneinander. Der Kampf wurde mit aller bei diesem heißblutigen Volte gewöhnlichen Leidenschaftlichseit geführt, und der Ehrgeiz erbitterte die Partheien. Der Helbenmuth eines sungen Kriegers mußte sich vorzüglich in der Ver htung des Schmerzes und der Wunden bewähren. Aber es gab auch Kampfspiele ernsterer Art, welche bei der Krankheit oder beim Todessall eines hänptlings oder Fürsten gehalten wurden. Alle Krieger nahmen daran Theil. Das sließende Blut sollte eine Sühne für den Erkrankten oder Gestorbenen sein.

2. Schoner waren bie Bergnugungen gur Feier bes Friebens. Die Bewohner von Rarotonga hatten rund um ihre Insel eine mit Obfibaumen bepflanzte Strafe angelegt, auf welche bie Bofe ber Wohnhäuser ausgingen; vor jedem ber lettern lagen an ber Strafe einige glatte Steine, Sige bilbenb; barauf fagen in der Ruble bes Abends die Sausbewohner geputt und mit Blumenfrangen geschmudt, empfingen bie Besuche ber Rachbarn, fangen und plauderten mit ben Borübergebenden.\*) Auf Ballis - so erzählt ber Bischof Bataillon - wird bie Geburt bes erften Sproffen einer Familie von ber gangen Bermandtichaft gefeiert. "Die Berwandten ber Kamilie, welcher man Glud munfchen will, bringen in bas Gemeindehaus ihres Dorfes 3-400 Rorbe mit Lebensmitteln, beren jeder einen Fisch ober fonft eine Speife bes Landes und 6 fleine Ignamen enthalt; einige gebratene Schweine vervollständigen ben Speisevorrath. Die Gafte bringen auch große Stude Tappe mit, Matten, Salsschmud u. f. w., Geschenke, die fur ben Ronig, ober in beffen Abmefenbeit für den Sauptling bestimmt find, der bann bas Recht eines Borfigenden in ber Berfammlung bat. Unter biefen Geschenfen barf aber ale hauptsache nie eine von zwei Männern getragene

<sup>\*)</sup> Meinice, bie Gubfeevolfer 2c. G. 257.

bide Cavamurgel fehlen. Das Fest beginnt mit Umtheilen ber Speisen. Kaum ift biefes ju Enbe, fo feten fich bie Sanger in bie Mitte ber im Rreise sich ordnenden Bersammlung, und machen bas Borfpiel zu einem wilben Konzerte, indem fie auf Bambusftode ober auf Matten schlagen, bie vor ihnen ausgebreitet find. Undere begleiten burch Sandeflatichen und Gefdrei ihrer brobnenden Stimme biefe Art von Inftrumentalmufit. Der Gefang besteht aus zwei ober brei nichts bebeutenden Gagen, die fie breiftimmig aber bochft eintonig unaufhörlich wiederholen, bies aber mit vollständiger Genauigfeit und Übereinstimmung. Un bie Du= fifer schließen sich bie Tanger balb an. Ginige Infulaner geben aus ber Menge bervor, laufen um bie Sanger bin und ber. indem fie burch ihre Sprunge und ihr Gefchrei bie Bufchauer einladen, mit ihnen zu tangen. Dazu finden fich balb viele ein, welche springend, in die Sande flatschend und mit ihrem gangen Rörper lebhafte und heftige Bewegungen machend, die aber immer taftmäßig mit bem Gefange übereinstimmen, ben Beifall ber luftis gen Gesellschaft hervorrufen. Tänger und Musiter wechseln fo mit einander ab; bie gange Nacht hindurch bauert bas Bergnugen. Die Frauen werben bierbei felten zugelaffen; nur unter fich geben fie fich einem folden Bergnugen bin, jeboch mit fo viel Schicklichfeit, Unftand und Bescheibenheit, bag es merfwurdig ift. Bei Diesen Spielen zeigen bie Ginwohner von Ballis ihren reichften Schmud: ihr ganger Rorper glangt von DI, ber Ropf ift mit Laub befrangt, die Saare find mit Blumen, Arme und Sals mit Mufdeln, Schnuren und Blumengewinden gefcmudt; Alles vereinigt fich an ihnen, um biefes Schauspiel sonderbarer und unterhaltender zu machen."\*) Roch jest, nachdem die Infel Ballis bas Christenthum angenommen hat, bestehen bie alten Melobien bes Bolfes fort, und die Luft bes Gefanges ift nicht erftorben. Nachdem bie Arbeit bes Tages vollbracht ift, versammeln fich bie Infulaner gruppenweise, und lagern fich am fühlen Meeresftrande. Bahrend ber ichonen mondhellen Nachte bort oft bis zum Grauen

<sup>\*)</sup> Unnal. 1841. I. 14 — 15. •

bes Morgens ber Gesang untermischt mit dem Tone ber eins sachen Instrumente nicht auf, und verfündet dem Fremden, daß er unter einer zufriedenen und glücklichen Bevölferung weilt.\*)

Eine leibenschaftliche Luft zeigten alle Gubfeeinfulaner Es gab unter ben Tänzen manche anstößige, ja, am Tange. fogar bochft unfittliche. Doch fonnte bas burchaus nicht von allen Tangen gefagt werden; im Gegentheil, bei fehr vielen Tangen berrichte ber allerftrengfte Unftand. Das Chriftenthum brauchte bier alfo nur bas Schädliche vom Unschädlichen zu sondern. Tänze auf den Carolinen beschreibt ber Pater Cantova nach bem ihm gegebenen Berichte in folgender Beise: "Bei Racht, wenn der Mond icheint, versammeln fie fich, um vor dem Saufe bes Säuptlings zu tangen und zu fingen. Ihre Tange halten fie unter Begleitung ihres Gefanges, benn fie haben feine mufifalische Instrumente. (Das ift wahrscheinlich ein Irrthum.) Schönheit bes Tanges besteht in ber genauen Übereinstimmung ber Bewegungen bes Rörpers. Männer und Frauen fiellen fich, gesondert von einander, in Reiben, einander gegenüber auf, und beginnen nun Ropf, Arme, Sande und Fuge gleichmäßig nach gewissem Tatte zu bewegen. Der Schmud, ben sie babei tragen, gibt biefem Tange nach ihrem Geschmad noch einen gang befon-Der Ropf ift bedeckt mit Blumen ober Febern; in ben Nafenlöchern (bie Nafenlöcher waren, wie bei ben alten Bewohnern ber Aleuten burchbohrt) bangen wohlriechende Kräuter; mit wunderbarer Runft geflochtene Palmblätter bienen ihnen ale Dhr= gehänge u. f. w. " \*\* ) - Fast jede Insel hatte ihre besonderen Tänze, und so groß ist auch heut zu Tage noch die Anhänglichfeit der Insulaner an dieses Bergnügen, daß auf Inseln, wo bie protestantischen Missionare Ginfluß gewonnen und bei ben Saupt lingen ein völliges Berbot alles Tanges burchgesett haben, fich beimlich ganze Gesellschaften in verborgenen Thälern vereinigen, um zusammen nach ber Weise ihrer Bater zu fingen, zu tangen,

<sup>\*)</sup> Annal. 1846. I.

<sup>\*\*)</sup> Choix des lett. édif. Brux. 1838. VIII. 302.

und ben Schall ihrer beliebten Instrumente wieder tonen zu laffen. —

4. Eine gang besondere Aufmerksamfeit verdienen noch bie Gefänge biefer Bolfer. Leiber ift ihnen viel zu wenig Aufmertsamfeit geschenkt worden, und auf den Inseln, worauf die proteftantischen Missionare Ginfluß gewonnen haben, ift jede Erinnerung an bas nationale Leben biefer Stämme fo vernichtet, baß ber Schaden nicht mehr einzubringen ift. Bu wunschen ware nur, baß ein Orben, ber zugleich eine wiffenschaftliche Tendenz ver= folgt, wie der Jesuitenorden, balb wieder in der Gudsee festen Ruß faßte, und bas, mas ein unerhörter Bandalismus noch nicht hat zerftören fonnen, mit Sorgfalt sammelte. Wie bei allen alten Bölfern war auch bei ben Oceaniern die lyrische und epische Poesie gang und gar in das leben des Bolfes verwachsen. Befänge verkündeten wie bei den alten Griechen die Thaten der Götter und helben, und bilbeten einen immer offnen Cyflus, bereit, die neu erstandenen Selben in ben Reigen ber alten Selben aufzunehmen. Bei dem Tode eines Säuptlings oder Königs wurden die Lieder der alten Belden gesungen. Den Anfang eines folden Liedes theilt Caret von ben Gambierinseln mit:

> Die Sonne trat hinter ben Hügel zurück, Die Schatten folgten bem Lichte bes Tages: Sonne! was zögerst du wiederzukehren? Auf bein Erscheinen läßest du warten, Wie der Fisch erwartet wird von dem Fischer, Der seine Angel in's Meer warf. Da beginnt sie wieder zu leuchten Auf den Höhen des Insellandes; Durch ihre Strahlen wieder gewecket Freuet der Schmetterling sich auf dem Wege; Spielend sliegt er dann von dem User des Meeres hin zu den Bergen 2c.

Dann folgte in dem Liede die lange Reihe der Holden der Borzeit. Ein Insulaner ruft jedesmal laut den im Liede genannten Namen, worauf das Bolt mit einem Seufzer antwortet:

Ein Solder ift nicht mehr vorhanden; aber bas Licht leuchtet Allen!\*)

<sup>\*)</sup> Bergl. Annal. 1842. V. 8.

Die religiösen Feste, die Freudenmahle, die Erinnerung an Arieg und Schlachten wurden mit Gesängen geseiert. Selbst die Liebe zum Baterlande und zur heimath drückte sich in rührenden Gesängen aus. Wenn eine Schaar muthiger Jünglinge zu einer fernen Fahrt das stolze Tonga verließ, dann sammelten sich Freunde und Verwandte am Meeressfrande, und sangen ihnen ein Abschiedslied:

Wohin gehft bu junger, unbesonnener Bogel!
Wohin gehst bu?
Warum trauest bu bich ben Launen ber Wellen
Und trügerischen Wogen an?
Fortan wirst du nicht mehr beinen Durst
Löschen können aus bem hohlen Bambusrohr,
Ober aus der Schaale ber Rokusnuß.
Nicht mehr wird bich die Banane mit den breiten Blättern
Vor der Gluth der Sonne schügen,
Und vor der Kühle der Nacht.
Und wehet der Wind,
So wird dich die Mutter nicht mehr becken
Mit ihren Flügeln.
Wohin gehst du, junger, unbesonnener Vogel!
Wohin gehst du?\*)

<sup>\*)</sup> Bergl. Unnal. 1845. I. 14. — 15.

II.

Se s d i d t e

ber

Missionen in der Sübsee.

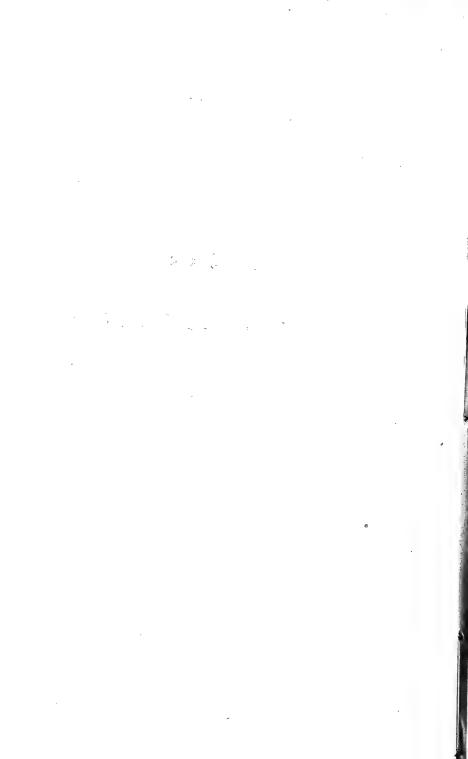

## Erfter Abschnitt.

# Von der Entdeckung der Südsee bis zum Sinken der Spanischen Übermacht.

Die Katholische Missionsthätigkeit in der Südsee beginnt schon aleich mit ber Entbedung Dieses Meeres burch bie Spanier. fühnsten Entbedungs - und Eroberungsplane wurden biefem Bolfe von ber Begeisterung für die Berbreitung bes Chriftenthums eingegeben, wie ja felbst an ber Entbeckung Americas ber Gifer für Die Ausbreitung bes Ratholischen Glaubens einen großen Antheil gehabt hat. Die Opfer, bie bas Spanische Bolf ber Sache bes Christenthums gebracht, und die großen Erfolge, welche es überall errungen hat, bilben ohne 3weifel eine ber glanzenbsten Seiten in ber Spanischen Geschichte, und haben in ber neueren Rulturgeschichte biesem Bolte einen Rang angewiesen, ben ihm fein anderes Bolf Europas ftreitig machen fann. Es ift nicht meine Absicht, eine eigentliche Geschichte ber Spanischen Missionsthätigfeit in ber Subfee zu ichreiben; eine folche wurde allein ichon ein größeres Werf ausmachen. Die Spanische und zum Theil bie Frangösische Litteratur sind reich an Geschichtswerken, Notigen und Reiseberichten über die Subsee und ihre Missionen. \*) 3ch werde vielmehr bei ber furgen Übersicht über die Spanischen Mis-

<sup>\*)</sup> P. R. Mur. Villarde, histoire de la province des Philippines. Voyage de Gemelli Carreri, Paris 1719. Mozo, notizias de la miss. en las Philippinas. Histoire générale des voyages. Paris 1752. tom. 39. Histoire de les Iles Marianes par le Père Charles Gobien. Des Paters Cantova Berichte in ben lettres édif. und die Bearbeitung der Geschichte der Missionen von Dr. Patr. Wittmann. Augsb. 1841. 1r Band. S. 288—314.

sionen vorzugsweise nur brei Punkte hervorzuheben suchen, welche für die Beurtheilung der neueren Missionsbestrebungen in der Südsee von Wichtigkeit sind, nämlich zuerst die Grundsätze, wonach die Spanischen Missionäre versuhren; dann zweitens den Erfolg, welchen sie errangen, und die Weise, wie sie denselben zu sichern wußten; und drittens die gegenwärtige Lage dieser Missionen und ihre Bedeutung für die nächste Zukunft. Der neueren Missionsthätigkeit, und namentlich der protestantischen, welche Katholischer Seits noch keine Bearbeitung gefunden, soll dann im zweiten und dritten Abschnitte eine genauere Beleuchtung zu Theil werden.

### ś. 1.

## Die Miffion auf den Philippinen.

### a. Aurze geographische Nebersicht.

Die Philippinen bilben eine Gruppe von etwa 1200 größern und fleinern Inseln, welche zusammen über 4000 m. groß find. Mit Cinschluß ber Inseln Mindanao und Palawan, wovon ich die erstere in dem Folgenden immer mit zu den Philippinen rechne, kann man einen Flächeninhalt von 5,600 bis 6,000 DM. rechnen. - Sie liegen zwischen bem 50 und 180 n. B., und bem 137° bis 144° ö. 2. Alle gehören ber heißen Zone an. (Rach Diten bin find fie in einer gange von 200 Deutschen Meilen von ber Subfee, nach Weften bin vom Chinesischen Meere bespult.) Die Gefammtbevölferung beträgt wenigstens 5 Millionen Seelen. Be genauer man in neuerer Zeit mit ben Berhaltniffen biefer Inselwelt befannt geworden ift, um so mehr find auch die Angaben ber Bevolferung gestiegen, fo bag man fich nicht wundern barf, daß felbft die Angabe von 5 Millionen von Manchen für viel zu gering gehalten wird. - Die Spanier beberrichen bie Gruppe ber Philippinen, welche nebst ben Marianen, Babyanen und Bashiinseln bas Generalfapitanat Manilla ausmachen. Jeboch sind noch nicht alle Inseln vollständig unterworfen, und namentlich fieht noch ein großer Theil von Mindanao unter unabbangigen einheimischen Fürsten. Außerdem aber erftredt fich bie Spanische herrschaft über die Suluinseln und über bie große Infel Palawan ober Paragoa, obwohl die Riederlaffungen dafelbft noch unbedeutend find. - Die Sauptinfeln ber Philippiniiden Gruppe find: Lucon ober Manilla, die größte ber Philipvinen. Sie liegt am meiften nach Norben, und enthält auf 2,500 M. zwischen 3 und 4 Millionen Einwohner. Der hauptstrom ift ber Tajo, ber im hoben Gebirge bes Innern entspringend in nördlicher Richtung fließt, und mit seinem tiefen Thale den nords lichen Theil ber Insel in zwei fast gleiche Balften theilt. Beibe Ufer find vom hoben Gebirge begleitet; jedoch ift ber Bebirgezug am rechten Ufer ber bedeutenofte, und übersteigt bie Sobe von 8,000 Aug. Gin für den inneren Verfehr viel wichtigerer burchaus schiffbarer Fluß ift ber Pafig, ber aus ber Laguna, einem bedeutenden See im Innern ber Insel entspringt, und burch ein herrlich angebautes, von Städten und Dörfern bebecttes Thal fliegend bei Manilla in's Meer fallt. Die Laguna felbft, von ben reichsten Gegenden ber Insel umgeben, ift schiffbar, trägt jedoch feine Seeschiffe, die ben Pasig bis eine Strecke von ber Mundung aufwarts befahren. — Gang Lucon ift jest eingetheilt in folgende 17 Provingen:

| 1. | Nueva Esija.  | 7. Pampanga. | 13. Batangas.         |
|----|---------------|--------------|-----------------------|
| 2. | Cagayan.      | 8. Bulacan.  | 14. Tayabas.          |
| 3. | Nord= Flocos. | 9. Bataan.   | 15. Nord = Camarines. |
| 4. | Süd=Jlocos.   |              | 16. Sud = Camarines.  |
| 5. | Pangasinan.   |              | 17. Albay.            |
|    | Sambalez.     | 12. Lagung.  |                       |

Die Hauptstadt von Luçon und von der ganzen Gruppe ist Manilla an der Mündung des Pasig mit beinahe 200,000 Einswohnern. Sie ist eine der reichsten und blühendsten Handelsstädte der Welt. Außerdem zählt Luçon 386 größere Städte und Ortsschaften, darunter viele mit 25—30,000 Ew. — Östlich von Luçon liegen noch die bedeutenden Inseln Polillo und Catanduasnes. — 2. Die Insel Mindoro, südwestlich von Luçon, bildet mit der Insel Marinduque und vielen kleinen Eilanden eine eigene Spanische Provinz, und hat 60—70,000 Ew., die aber erst zur

Hälfte ben Spaniern unterworfen find. — 3. Die Calamines, füdweftlich von Mindoro, bilden mit ben umberliegenden Infeln und der Nordspige von Palawan eine eigne Proving. - 4. Masbate mit vielen nicht unbeträchtlichen Nachbar-Inseln ift noch zum Theil unter ber Herrschaft von Malaien, und gehört, in so weit es Spanisch ift, zu ben Provinzen Albay und Gud-Camarines auf Lugon. - 5. Panay, fublich von Lugon, ift eine große, herr= liche Insel mit 64 Städten und beträchtlichen Ortschaften, und etwa einer halben Million Einwohner. Sie ift gang Spanisch, und enthält 3 Provinzen. - 6. Die große Nachbarinsel Regros ift für fich eine Proving. - 7. Bebu bildet mit ber Infel Bobol eine Proving und ift ber zweite Sauptsitz ber Spanischen Macht. Bobol ift noch nicht gang unterworfen. Die beiben Inseln baben 38 Städte und etwa 300,000 Em. Die hauptstadt Zebu gablt 50,000 Em. — 8. Lepte, große Insel mit vielen fleinen Rebeninseln, bildet eine Proving mit 31 Städten und mehr als 100,000 Em. — 9. Samar, nordöftlich von Zebu, größer als Leute, ift ebenfalls eine eigne Proving mit 28 Städten und über 100,000 Em. — 10. Die Infel Mindanao, 1400 — 1800 □M. groß, ift noch nicht zur Salfte unterworfen, doch macht die Spanische Herrschaft immer größere Fortschritte. Die Insel enthält 3 Spanische Provinzen, Misamis mit 27 Städten und Ortschaften im Norden, Caraga mit 30 Ortschaften im Often, und Bamboanga mit 2 Städten im Beffen. Bur Proving Bamboanga werben die von den Malaien beherrschten Suluinseln gerechnet. Es besteht ein Fort und eine Niederlaffung auf der Insel Bafilan.

## b. Buffand der Bevölkerung gur Beit der Entdeckung.

Als die Spanier die Philippinen entdeckten, bestand die Bevölkerung aus vier Hauptbestandtheilen. Die Urbevölkerung machten die Regritos aus, die aber bereits damals überall aus den fruchtbaren Ebenen verdrängt waren, und sich in die hohen, unzugänglichen Gebirge des Landes zurückgezogen hatten. Auf Luçon waren sie von der Westsüste fast ganz verschwunden, wohnten dagegen noch zahlreich in den hohen Gebirgen der Ost- und namentlich der Nordosstässe. Zahlreich waren sie ferner auf den Inseln

Samar, Leyte und Bohol, vor Allem aber auf Regros und Minbango. Bis auf ben beutigen Tag ift ihr Buftand noch nicht merflich geanbert. Die Spanier fanden biefe Reger noch viel flumpfer und unempfänglicher, als ihre Stammgenoffen auf ben übrigen veranischen Inseln, wozu ber Drud Seitens ber eingebrungenen erobernden Bolfsstämme nicht wenig mag beigetragen baben. - Die zweite, bei weitem zahlreichfte Klaffe ber Bevolferung bilbeten bie Tagalen, von ben Spaniern mit bem allgemeinen Namen Indianer bezeichnet. Ich habe bereits im einleitenden Theile meine Anficht über ihre Abstammung von ben Ainos in Sinterindien und China, und von ihrer Bermandtichaft mit ben Dreaniern ausgesprochen. Gie bilden zusammen wenigstens eine Maffe von 3 Millionen Seelen. Um ungemischteften find fie auf Lugon. Die Ilanos ber fleineren füdlichen Infeln find ichon mehr mit fremden Bestandtheilen versent. Je nach ihrer Bermischung mit ben andern Bolfestämmen befommen fie verschiedene Namen, und zeigen in ihrem Bolfscharafter, in ihren Sitten und Religionsgebräuchen verschiedene Rüancirungen. Die Tagalen waren bei der Ankunft der Spanier tief gesunken. In ihrer Natur war Weichlichkeit mit Tapferfeit und helbenmuth, Tragbeit mit Lebhaftigfeit und Unbeständigfeit, Gastlichkeit mit gefühlloser Grausamfeit gemischt. Ihr Rultus hatte alle wesentlichen Bestandtheile ber Kamireligion\*). Priester und Zauberer leiteten bas Bolf, der Todtendienst machte ben Sauptbestandtheil bes Rultus aus, und Menschenopfer wurden so häufig, wie auf Reuseeland bargebracht. Der Gebrauch, fich zu tatowiren, war, wie bei allen alten Ainosvölfern, allgemein, und ift noch nicht ganz verschwunden. Namentlich besteht ber Gebrauch noch auf Mindanao. Die Spanier nennen die tatowirten Indianer Pintados. Im Familienleben glichen die Tagalen gang ben übrigen Oceaniern. In ber Regel war Monogamie allgemein, nur bie Bornehmen und bie Fürsten hatten mehre Frauen. Gine größere politische Berbindung fand gar nicht ftatt. Jede Familie hatte ihr Dberhaupt, jeber Stamm seinen Sauptling, fleinere Ronige hatten ihre Bafallen. ohne jedoch über fie eine eigentliche Berrichaft auszuüben. Dar-

<sup>\*)</sup> Bgl. Histoire générale des voyages. A Paris 1752, tom. 39. S. 137. etc.

aus scheint hervorzugeben, daß die Tagalen nicht in Folge einer gemeinschaftlichen friegerischen Unternehmung, sondern nach und nach durch Einwanderungen von hinterasien aus sich auf ben Philippinen ausgebreitet, und die Urbevolferung in bie Gebirge jurudgebrängt haben. Gie maren aber gur Beit ber Unfunft ber Spanier auf bem Puntte, politisch unterzugehen. — Die britte Rlaffe ber Bewohner waren bie Malaien, welche von Beften ber immer weiter vorrudend fich ber Suluinseln und Mindanaos bemächtigt hatten, und von ba aus immer tiefer in die eigentlichen Philippinen eindrangen, mo fie die Tagalen, welche früher bie Regritos in die innerften Gebirge getrieben hatten, von den Ruften mehr und mehr verdrängten. Ebe jedoch die Malaien ihre Eroberung vollenden fonnten, murbe im Weften ihre Macht burch bie Portugiesen, auf ben Philippinen felbft burch bie Spanier gebrochen. Obwohl die Malaien und Tagalen ursprünglich bemfelben Bolfostamme angehörten, so hatte boch ber gang verschiebene Entwidelungsgang, ben beibe genommen, eine fefte Scheidewand zwischen ihnen gesett. Gine Bermischung beiber fant eigentlich nur auf den fleinen Philippinen, ben f. g. Biffaperinfeln, und auch selbst hier nur theilweise statt, und trug nicht wenig bagu bei, ben Charafter ber Tagalen zu verschlechtern. Die Tagalen find von Natur aufrichtig, fanft, für geistige Rultur äußerft empfänglich; die Malaien bagegen find tuckisch, graufam und wider= ftreben Europäischer Bilbung. Die letteren find fast alle gur muhamedanischen Religion übergegangen, und bilben, obwohl bem Lehrbegriffe nach keine ftrengen Muhamedaner, ihrem grausamen Kanatismus und ihrer Befehrungswuth nach bie eifrigften Anhanger bes Propheten. - Der vierte Bestandtheil ber Bevolferung besteht aus Chinesen, die etwa 500,000 Seelen fart in dem nordlichen und nordwestlichen Theile von Lucon wohnen. Über ihren Urfprung babe ich bereits meine Meinung ausgesprochen. balte fie fur Tagalen, ober Ginwanderer vom Stamme ber Ainos, bie durch die Rulturbestrebungen von Japan und China aus bem Bustande ber Robbeit emporgeboben bas Geprage Chinesischer und Japanischer Bolfethumlichfeit befommen haben, ohne wirfliche Ginwanderer aus China ober Japan ju fein. Der lebhafte Berfehr mit beiben ganbern, ber ichon gur Beit ber Spanischen Eroberungen von ben Nordfüsten von Luçon aus unterhalten wurde, besteht bis auf den heutigen Tag, wenigstens, was China anbetrisst, noch fort. Diese hinesischen Tagalen machen den tüchtigsten und tapsersten Theil der ganzen Philippinischen Bevölkerung aus. Außerdem aber gibt es auf den Philippinischen Bevölkerung aus. Außerdem Städten auf Luçon noch eigentliche Chinesen, die sich des Handels und der Gewerbe wegen von Canton und To-Rine aus dort niedergelassen, und besonders seit der Ausbreitung der Spanischen Macht sich bedeutend vermehrt haben. In Manilla allein steigt ihre Zahl auf 25—30,000. Sie bilden hier ein zwar gewerdsfames, aber charafterloses, aufrührerisches und sinnlich ausschweissendes Volk, bei dem das Christenthum erst in der zweiten oder dritten getausten Generation tiesere Wurzeln zu schlagen pflegt.

Diese Mischung ber Bevolkerung und das Berhaltniß der verschiedenen Bestandtheile zu einander ist wohl in's Auge zu fassen, wenn man die Geschichte der Philippinen, und die Erfolge, welche sowohl die Kirche, als auch das Spanische Gouvernement errangen, begreifen will.

# e. Befetung der Infeln durch die Spanier; Beginn der Miffionen.

Magellan landete 1521 auf feiner Fahrt um die Welt an Der dortige König nahm ihn freundlich auf, ber Infel Bebu. und ichien nicht ungeneigt, die Spanische Dberherrschaft anzuerfennen, weil er badurch Befestigung seiner eigenen Berrichaft, und Sulfe gegen die benachbarten feindlichen Ronige hoffte. Die Auguftinermonde, welche auf bem Schiffe Bictoria bie erfte Kahrt um bie Welt mitgemacht hatten, begannen fogleich auf Bebu gu predigen, und tauften ben König und mehre Sundert feiner Unter-Magellan aber unternahm, um bem Konige bie Uberlegenheit ber Europäischen Waffen gu zeigen, ju feinen Gunften einen Kriegeszug gegen einen benachbarten Fürften. ber große Weltumfegler mit einem Theile feiner Leute feinen Tob. Wie mit einem Schlage war nun die hohe Meinung von ben für überirdische Wesen gehaltenen Fremden auf Zebu vernichtet; felbft ber König wurde ihr Feind, und fiel mit feinem erbitterten Bolfe über sie her. Nur mit unglaublicher Anftrengung rettete sich bie fleine Schaar zu ihrem Schiffe, und erreichte unter Canos Anführung nach glücklich vollbrachter Umschiffung der Erde den hafen von Cadir wieder.

Die immer mehr sich entwickelnde Macht ber Spanier in America und bas Streben, ben Sanbelsweg burch bie Gubfee gu beberrichen, legte biefem Bolfe gewiffer Magen bie Rothwendigfeit auf, am andern Ende ber Gubfee eine Rolonie ju befigen. Anfangs war alles Bestreben ber Spanier nur auf die Eroberung ber Moluffen gerichtet, mabrend die Philippinen gang vergeffen Als aber eine genaue Meffung der Grade es berausftellte, daß nach ber vom Apostolischen Stuble gezogenen Theilungslinie die Moluffen ben Portugiesen geborten, murbe ben erfteren Inseln eine größere Aufmerksamkeit geschenkt. Doch mehre Berfuche, dieselben zu erobern, blieben ohne Erfolg, und am Ende schien man burch bie Schwierigkeit fich gang von bem Unternebmen abschrecken laffen zu wollen. Rur der Augustinerorden, ber querft auf Bebu ben Samen driftlicher Lehre ausgestreuet hatte, verlor die Philippinen nie aus dem Auge. Den unermudlichen Anstrengungen bes Paters Andreas Urbaneta mar es zuzu= schreiben, daß im Jahre 1564, also 43 Jahre nach der Entdedung, eine neue Unternehmung von der mericanischen Rufte ber ausgeruftet wurde. Es gelang, die Insel Bebu zu besetzen. man aber bedenft, mit wie unglaublich fleiner Macht die Spanier es unternahmen, mitten in einer großen Inselwelt, überall bin von friegerischen muhamedanischen Bolfern umgeben fich festzuseten, fo weiß man nicht, ob man mehr die Rühnheit und Tapferfeit, ober bas Glud biefer Eroberer bewundern foll. Schon mabrend eines Zeitraumes von 4 ober 5 Jahren hatten fie auf ben fleinen Philippinen burch bie glangenoften Waffenthaten bie Macht ber Muhamedaner erschüttert, und fagten 1569 auf ber Infel Lucon feften Rug, wo fie bie Stadt Manilla an einer ber iconften Baien ber Welt eroberten. Gie hatten es eingesehen, baß bie Duelle der Muhamedanischen Macht im Guben und Gudweften liege und daß, wenn die Kolonie, welche vom fernen Mutterlande wenig Sulfe zu erwarten hatte, Bestand gewinnen folle, die auf Lugon so zahlreiche tagalische Bevölferung aus ben Sanden ber Muhamedaner befreit, und dadurch für Spanien gewonnen wers ben müsse. Diese weise Politik, aus der richtigen Anschauung der gegebenen Berhältnisse hervorgegangen, und mit beharrlicher Festigsteit durchgeführt, gab der Kolonie bald eine solche innere Festigskeit, daß sie ohne bedeutende Unterstügung vom Mutterlande bald sich ihre Wassen nach Süden gegen Mindanao und Sulu, gegen Westen nach Palawan und Borneo, gegen Norden nach Formosa, gegen Osten zu den Marianen und Carolinen tragen, und außersdem die wiederholten Angrisse der Holländer und Engländer siegereich abwehren konnte. Freilich gebührt das größte Verdienst hiersvon der Kirche.

Die Augustiner, welche die Expedition vom Jahre 1564 begleitet hatten, pflanzten auf Bebu zuerft bas Rreuz auf. Ihre - Predigt hatte Unfange nur geringen Erfolg. Ihr Gifer war gu groß, ihre Bahl zu flein. Doch gewannen bie beiben erften Provinziale der Augustiner, Diego de Herrera und Martin de Rabo nach und nach ein weiteres Kelb. Anfange folgten fie ben friegerischen Unternehmungen, und machten bie neu angelegten Rolonien und Festungen zum Anhaltspunfte ihrer Diffionsthätig= feit. Balb aber brangen fie, sobald ihre Bahl fich mehrte, gang allein bis tief in die beibnischen und muhamedanischen Bölfer= schaften ein, und betraten Inseln, die noch nie ein Europäischer Fuß betreten hatte. Als auch Lugon in den Bereich ber Spanischen Herrschaft hineingezogen wurde, so richteten sie babin ihre Allein es wollten die Kräfte und die Bahl Sauptbestrebungen. ber Missionare nicht mehr ausreichen. Da landeten unerwartet im Jahre 1577 nicht weniger als 17 Francistaner Diffionare unter Pedro de Alfaro. Mit ber innigften Freude nahmen bie Augustiner biefe neuen, obwohl einem andern Orden angeborenden Genoffen auf, und theilten mit ihnen bas Feld. Ihnen folgten bann noch die Capuziner, die Dominifaner und Jesuiten. welche nach und nach zu 5 gablreichen Ordensprovinzen beranwuchsen. Durch folden Buwachs faben fich die Missionare in ben Stand gefest, ihre Unternehmungen mit jedem Jahre weiter auszudehnen.

## d. Behandlungsart der verschiedenen Volksstämme Seitens der Miffionare.

Die ersten, womit die Missionare in nabere Berührung famen, waren die muhamedanischen Malaien. Die Erfolge waren bier im Gangen nur gering und wenig bauernd. Es war einleuchtend, daß von diesen Bolferschaften feine bleibende Befehrung zu erwarten fei, fo lange ihnen noch irgend eine hoffnung bliebe, mit Gulfe ihrer Glaubensgenoffen auf Mindanao und ben Guluinseln bas Spanische Joch wieder abschütteln zu können. Dagegen erfannten bie Missionare bald mit richtigem Blid, bag bie Taga= Ien, die eigentliche Sauptmaffe ber Bevolferung, sowohl ihres Charaftere und ihrer geistigen Fähigfeiten, als auch ihrer politi= fchen Lage wegen ihren Bemühungen reichlichen Erfolg verfpra-Auf biese wandten fie baber nun ihre besten Rrafte, und errangen balb bie überraschendften Resultate. Die Tagalen zeig= ten fich als achte Decanier. Gie offenbarten bie schönften und ebelften Buge bes Charafters, aber von einer Bucht sittlichen Berberbens wie überschüttet. Sie zeigten fich im höchsten Grabe empfänglich für Rultur und driftliche Lehre; aber auch eben fo leichtsinnig und wankelmuthig, jeden Augenblick bereit, bas faum angenommene Christenthum wieder abzuwerfen; phyfifch außerordent= lich fruchtbar, von großer Abhärtung und Körperfraft, aber bei jeder naberen Berührung mit Europäern wie eine weichliche Genfible bahinfdwindend, und burch bleibende Bermifdung mit benselben von der Gefahr völliger Bernichtung bedroht; immer bereit, Fremdes anzunehmen und nachzuahmen, und bennoch, wenn ihnen ihre Bolfsthumlichfeit genommen, und ihre alten Gewohnheiten entriffen wurden, wie von ihrem Lebensgrunde, mit dem fie wie uralte Bäume ausammengewachsen waren, losgeriffen, und binfiechend und verwelfend. Baren biefe Bolferschaften in die Bande von Miffionären gefallen, die ihre Behandlung nicht verstanden, fo wären fie längst bemfelben Schickfale erlegen, bem wir gegenwärtig gange Bolferschaften ber Gubsee mit rafchen Schritten entgegeneilen seben.

Überall, wo Europäische Kolonisten auf den Philippinen sich niederließen, wurden die Eingebornen von Seuchen, die bisher unbefannt waren, ergriffen, und schwanden bin. hier wiederholte

fic baffelbe, was in America, und namentlich in Weftindien beobachtet worden war. Man bat ben Spaniern aus Unwiffenbeit einen Borwurf baraus gemacht, als hatten fie burch ein ausichweifendes Leben biefe Bolfer mit Laftern befannt gemacht, woburch die physische Vernichtung vieler Taufende von Indianern herbeigeführt worden fei. Wie ungerecht und ungegründet biefer Borwurf fei, foll später erörtert werden, wenn von ber Bieber= febr berselben Erscheinungen auf ben protestantischen Missions= stationen die Rede sein wird. Die Missionare auf den Philippinen ichen burch ihre Erfahrungen in America, von bem verberblichen physischen Einflusse ber Europäer auf bie Indianerbevölkerung unterrichtet, suchten ben Buflug Spanischer Rolonisten zu ben Infeln zu verhindern, was ihnen auch in dem Grade gelang, daß bis auf ben heutigen Tag bie Bahl ber Spanier und Spanischen Abkömmlinge in bem ganzen Inselreiche höchstens 20,000 beträgt. Selbst ba, wo Spanische Roloniestädte gegründet wurden, beren Bahl im Bangen fehr gering ift, wo alfo eine nabere Berührung ber verschiedenen Bevölkerungen nicht zu vermeiben war, suchte man fur die Spanier und die Eingebornen eine Absonderung ber Wohnpläte zu bewirfen \*). Manche Ortschaften von 25-30,000 Em. haben faum einen Spanischen Bewohner aufzuweisen. bat eine eigentliche militärische Besegung ber Infeln vom Mutterlande aus nie ftattgefunden. Rur in Bisondo und an einigen ber bedrohtesten Punfte der Ruften liegen fleine Befapungen Spanischer Linien ruppen, mahrend gange Regimenter ftebender Truppen und bie ganze Miliz aus Tagalen zusammengesett ift. Selbft bie Marine, die gegenwärtig 5-6,000 Matrosen beschäftigt, ift fast nur mit Tagalen und Chinesen bemannt.

Die fast partheisische Borliebe, womit sich die Missionare ber Tagalen gegen die Kolonisten annahmen, gewann ihnen balb aller Herzen. Tausende wurden bekehrt und in große Gemeinden ver-

<sup>\*)</sup> So besteht noch heut zu Tage bas reiche und machtige Manilla, bas schon 1834 über 150,000 Ew. zählte, aus 2 von einander getrennten Städten. Bisondo, die eigentliche Spanische Stadt mit 16—18,000 Ew. liegt am linken Ufer bes Pasig, durch bebeckte Brücken von der großen und reichen Tagalen: und Chinesenstadt am rechten Ufer getrennt.

einigt. In größeren Gemeinden ließen fich einzelne Miffionare Weit entfernt, ben Eingebornen Europäische bleibend nieber. Sitten aufzudringen, verließen fie vielmehr ihre eigne Lebensweise, und wurden Tagalen. Gie ehrten die eigenthumlichen Gebranche und Sitten bes Bolfes, und hüteten fich vor allem, die öffentlichen Bergnügungen und Luftbarfeiten, wenn sie nur irgend mit ber driftlichen Sitte vereinbar waren, anzutaften. Das tagalische Bolf spielt und fingt noch beut zu Tage in feiner alten Beife, und ift bei seinem naiven und unschuldigen Wefen eines ber beiterften und gludlichften Bolfer ber Erbe. Gelbft in ber Ginfub= rung einer beffern Bodenfultur gingen bie Miffionare außerft forgfältig zu Werke, und hüteten fich, die alte Beise bes Anbaues gewaltsam zu verdrängen. Sie waren barauf bedacht, die einheis mischen Producte bes Landes mit großer Sorgfalt zu bauen, und gingen barin mit ihrem eigenen Beispiele voran. Bon America aus wurden viele Rulturpflanzen in den reichen Philippinischen Boben versett. Die Erfolge, die bier erreicht wurden, find be= fannt. Die früher fo trage tagalifche Bevolferung ift eine flei-Bige Aderbaubevölkerung, und badurch nicht allein burchgebends fehr wohlhabend, sondern zum Theil unglaublich reich geworden. Meyen, ber Gelegenheit hatte, die Buftande des Landes aus eigener Anschauung fennen zu lernen, gesteht, nirgends in ber Belt ein blübenderes Land und eine wohlhabendere Bevolferung gesehen zu haben, als auf ben Philippinen.

Die Missionäre setzen es durch, daß in den aufblühenden Ortschaften der Regel nach keine Spanische Beamte zugelassen wurden. Die Alcaden der Ortschaften sind in der Regel Tagalen; nur den Provinzen stehen in der Regel Spanische Alcaden vor. In keinem civilisirten Lande der Welt ist die Jahl der Beamten so gering, als hier. Der Pfarrer mit dem Alcaden und einem von der Gemeinde gewählten Ortsvorstande verwaltet die öffentslichen Angelegenheiten großer Ortschaften von 25,000 Ew., und die Regierung in Manissa ist unbesorgt wegen der Ruhe des Landes. Zeder erwachsene christliche Unterthan vom 6. die 50. Jahre bezahlt nichts, als eine jährliche sehr mäßige Ropssteuer. Der Pfarrer kündigt an, wann die Steuer gezahlt werden muß. Denzienigen, die nicht wohl zahlen können, pslegt er dieselbe aus einer

ihm stillschweigend zugestandenen Machtvollsommenheit zu erlassen; von den übrigen ist er gewiß, daß keiner ausbleibt. Die eingehensden Gelder sendet der Pfarrer und Alcade an die Hauptkasse der Provinz. Die Regierung steht sich bei dieser Einrichtung sehr gut. Unkundige Geographen und Reisende haben oft ein großes Geschrei darüber erhoben, daß die Geistlichkeit auf den Philippinen allen Einsluß an sich gerissen, und selbst die Erhebung der Kopfsteuer von sich abhängig gemacht habe. Den tieseren Grund einer solchen Einrichtung vermögen diese Leute, die alle ihnen noch so fremden Verhältnisse nach der Gewohnheit der Scholle Landes, worauf sie geboren sind, beurtheilen, nicht einzusehen.

Es fonnte nicht fehlen, bag bei einem so weisen, auf bie tiefste Kenntniß ber menschlichen Ratur gegründeten Berfahren ber Missionare die Religion bald bedeutende Fortschritte machte. Besonders zeigten sich die Tagalen sehr empfänglich. Jedoch wurde man fehr irren, wenn man glauben wollte, es fei bie ein= mal begonnene Bekehrung wie von felbst zu Stande gekommen. Bielmehr haben die Missionare auf ben Philippinen eine Selbstverleugnung, eine Geduld und Ausbauer, wie faum irgendwo, bewähren muffen, ebe es ihnen gelang, diese mankelmuthigen, immer auf Reues und abermals Reues finnenden Charaftere zu formen, und in die feste Gestalt eines driftlichen Lebens bineinzubilden. Taufende umbrängten oft einen nie gesehenen Ordens= mann, und fonnten nicht bas Ende ber Predigt abwarten aus ungebuldigem Berlangen, getauft zu werden. Burbe ihrem Berlangen nicht sogleich willfahret, so entzogen sie sich oft auf immer bem Ginfluffe bes Miffionare. Burden fie aber alsbald getauft, fo erfaltete oft nach furger Zeit ihr Gifer wieder, und alles Christenthum ichien ihnen verleidet. hier war es ichwer, bie rechte Mitte zu treffen.\*) Die Wankelmuthigkeit ber Tagalen

<sup>\*)</sup> Man kann bem Missionar unmöglich eine immer und überall anwends bare Norm für die Ertheilung der h. Tause vorschreiben. So wie unter Umständen ein kleines Kind getauft werden kann, wenn man nämlich sich seiner christlichen Erziehung versichert hat, so kann auch unter Umständen die Tause eines noch nicht völlig unterrichteten Erz wachsenen rathsam sein, falls man nur eines bleibenden Einflusses auf

schien oft die Früchte der Anstrengung vieler Jahre mit einem Male wieder vernichten zu wollen. Jedoch größer als der Wansfelmuth der Neubekehrten war die Geduld und Ausdauer der Missionäre. Ein Bedeutendes wurde für die Besestigung des Christenthums dadurch gewonnen, daß es den Missionären gelang, die tagalische Sprache christlich zu machen, und christliche Besgriffe in ihr auszuprägen. Es wurden Theile der h. Schrift in stagalische übersetzt, christliche Werke in tagalischer Sprache versfaßt, und Lieder und kirchliche Gesänge in ihr gedichtet.\*) Durch diese christlich gewordene Sprache drangen die christlichen Ideen tief in das Mark und Blut des zu nur oberstächlicher Annahme des Glaubens gar zu geneigten Bolkes ein, und das Christensthum verwuchs allmählig mit der ganzen Denks und Sinnesweise desselben. Gegenwärtig verstehen zwar alle gebildeten Tagalen

ihn sicher ift. Ohne bieses ift aber die Ertheilung ber h. Taufe nicht erlaubt. Die Umftande muffen also immer beruchfichtigt werben. protestantische Missionar E. S. Rottger zu Riouw beklagt sich über bie durch die protestantischen Prediger in ber Manahasse und ben Sangir: Gilanden veranftalteten « Brandfprigentaufen, » wodurch Sunderte auf Einmal «chne Unterricht, ohne Prufung und ohne Aussicht auf funftigen Unterricht » getauft fein, und fugt bann fpater merkwurbiger Weise hinzu: « Der protest. Missionar hascht und greift nicht nach leeren Bahlen, wie bie (Rathol.) Propaganda, und tauft, mas nur herangu: gieben ift 2c. » Jedoch muß ihm biefe Rebensart nur fo zufällig in ben Mund gekommen fein; benn er fahrt fort, ben Buftand ber proteftan: tischen Profelyten zu schilbern : " Biele ber Ambonesischen Chriften glauben, daß fie aus einer Cotuspalme entstanden find; andere fagen fogar, baß fie von Rrokobillen, Schilbkroten ober Schlangen abstammen, weß: halb fie lettere nicht leicht tobten. Selbft bie Seelenwanderung in Thiere ift bei ihnen noch immer ein Lieblingsalaube. » Siebe: Briefe uber hinterindien von G. S. Rottger. Berlin 1844. 161, 165. Bu folden Resultaten pagt recht gut, mas «Bruber Rie : bel» schreibt: «Mogen Schwäßer, die da sagen, daß Missionare wenig Forberung machen (!), nur einmal herkommen, und nicht oberflachlich, fonbern die Sache grundlich untersuchen, und beurtheilen: bann murben Thaten ihnen das Maul ftopfen, bie ber Berr burch bie Diffion thut. » l. c.

<sup>\*)</sup> Ein Franciscanermond verfaßte ein vollständiges Lexicon ber tagalischen Sprache.

bie Spanische Sprache, aber es ift gar feine Befahr vorhanden, bag bie Muttersprache verbrängt werbe. — Ein zweites hinder= niß, bas fich bem Birfen ber Miffionare entgegenfeste, war bie Gifersucht ber foniglichen Beamten, Die unter ben Spaniern nicht weniger, ale unter ben andern Guropaischen Bolfern feinen Ginfluß neben ben ihrigen auffommen laffen wollten, und, fich in Alles einmischend, burch ihre Unfähigfeit und Sabsucht bas von ber Rirche mubfam Aufgebauete oft in furger Beit wieder nieder= riffen, und die Krone wiederholt in Gefahr brachten, die wichtige Besitzung gang ju verlieren. Die milbe Behandlung ber Gingebornen, die geringe Besteurung, und die freie Berfaffung ber Gemeinden war ihnen ein Stein bes Anftoges. Wiederholt versuchten fie, bas freie Bolf zu fnechten. Allgemeine Aufftanbe ber Tagalen waren die Folge bavon. Rur die Dazwischenkunft ber Priefter, und die neue Busicherung der alten Freiheiten vermochten wieder Rube zu schaffen. — Der britte Feind, ber ben Fortschriften bes Chriftenthums große hinderniffe in den Weg legte, waren die Waffen der Muhamedaner. Die Könige von Mindanao und Sulu griffen wiederholt mit großer übermacht die driftlichen Infeln an, zahllose malaische Seerauber beunruhigten überall bie Ruften, und fanden bei ben Glaubens - und Stammgenoffen auf den Philippinen felbst offene ober heimliche Unterftugung. Auch die treulosen Chinesen auf Lugon zettelten wiederholt Berschwörungen an. Durch alles biefes murbe bie Lage ber Chriften äußerst bedenklich. Die wenigen Truppen ber Spanier waren nicht allen Feinden gewachsen, und ihre Schiffe vermochten nicht, bie weiten Ruftenftreden gegen bie Überfälle ber Seerauber gu fdirmen. Besonders waren es die fleinen Philippinen, die von ben verheerenden Zügen der Muhamedaner von Mindanao Unglaubliches litten. Taufende von Chriften wurden in die Gefangenschaft geschleppt, die Priefter ermordet, und gange Infeln mit Feuer und Schwert verwüstet. Bor allen litten Lepte, Samar und Bohol unbeschreibliches Elend. Die Spanier verzagten, und es fehlte wenig, fo hatten sie die Inseln gang verlaffen. war es abermale ein Miffionar, ber fromme Pater Maftril= lus, ber ben gebeugten Muth wieder aufrichtete. Auch bie Tagalen bewaffneten fich. Durch bie belbenmuthigften Unftrengungen

wurde nicht nur das Berlorne wiedererrungen, sondern die Spanische Macht faßte selbst auf Mindanao, dem Hauptste des Muhamedanismus, sesten Fuß. Die Jesuiten waren es vor allen, die zu solchen Kraftanstrengungen die Christen begeistert hatten. Die Frucht, welche sie selbst aus diesen Siegen erndteten, bestand darin, daß ihnen gestattet wurde, das neu eroberte Feld mit ihrem Schweiß und Blut zu tränken. Durch unglaubliche Anstrengungen ist es gelungen, etwa 100,000 Einwohner Mindanaos zu bekehren.

## e. Nebersicht der Haupt-Missionsarbeiten. Feste Begründung der Kirche.

Der Anführer ber Spanischen Expedition vom Jahre 1564, Lovez Legaspi landete mit nur 400 Spaniern auf Zebu, und schlug die weit überlegene Macht des bortigen Königs. ber ben Feinden abgenommenen Beute war wunderbarer Weise ein Bild des Knaben Jesus, welches die Eingebornen in hoben Ehren gehalten hatten. Wahrscheinlich stammte es noch aus ben Beiten Magellans. Diefem Ereigniffe jum Andenken ward bie neue Sauptstadt nach bem Namen Jesu genannt. Dort wurde später ein Konvent der Augustiner erbaut (1598), welches noch beut zu Tage besteht, und einen der Sauptanhaltspunkte ber Diffionen der Augustiner auf ben südlichen Inseln bildet. In ber Rirche befindet fich bas gefundene heilige Bild. Die Tagalen ber Infel Zebu zeigten fich vom Anfange an ben Spaniern gunftig. Gie traten auf ihre Seite, und erkannten ihre Dberberrschaft an. Dafür wurden sie abgabenfrei. Ihr Unterricht im Christenthum machte weniger Schwierigfeit. Aber bie Muhamedaner auf Zebu widersetten sich mit großer Sartnäckigkeit ber Predigt, und da auf allen umberliegenden größern und fleinern Inseln die muhamedanischen Malaien burchaus die herrschenben waren, so stießen die Missionare ringsum auf fast unübersteigliche Sindernisse. Das Christenthum hatte baber wohl schwerlich auf den kleinen Philippinen festen Juß fassen können, wenn es nicht bald ein größeres Keld gefunden hatte, auf bem bie Lehre Muhameds noch weniger verbreitet war. Die Augustiner

erfuhren von den bekehrten Einwohnern von Zebu, daß nordwärts von Zebu die große Insel Luçon liege, welche die günstigsten Aussichten für die Verbreitung des Christenthumes gewähre.

Auf Andringen ber Orbensleute mandte baher ber Gouverneur Lopez Legaspi alle feine Rraft gen Norden. Die Infeln Regros und Panay wurden in Befig genommen, und ichon 1569 Masbate mit Gulfe ber Bebuaner erobert. Damit war ber Beg nach Lugon gebahnt. Es ward eine Unternehmung gegen Manilla, bie Hauptstadt ber Insel, die damals schon 3,800 tagalische und dinefische Sutten gablte, geruftet. 3m Juni 1571 webete in Manilla die Spanische Fahne. Der Gouverneur erkannte sogleich, baß hierhin ber Sauptsit ber Regierung zu verlegen sei. Schon 5 Tage nach bem Siege, am Feste bes b. Johannes, murbe Manilla zur hauptstadt aller Philippinen erflärt, und dann am linfen Ufer bes Pafig, ber Tagalenstadt gegenüber, ber Grund gur Rriegesftadt Bisondo gelegt. Die geringen Rrafte ber Augustiner reichten nun nicht mehr aus, bas große Missionsfeld zu bearbei= Sie faben sich baber genöthigt, die sublichen Inseln, felbft Bebu faft gang zu verlaffen, um auf der hauptinsel arbeiten au fonnen, wo die Tagalen ihre Predigt mit ber größten Bereitwilligfeit aufnahmen. Die im Jahre 1577 anlangenden Francisfaner unter Pedro de Alfaro, welche Ronig Philipp II. gefendet hatte, und die von Zeit zu Zeit anlangenden Berftarfungen aus bem Augustinerorden machten eine immer größere Ausdehnung ber Missionen möglich. Sie verbreiteten sich die beiben Ufer bes Pasig entlang, und umschlossen bald bie ganze Laguna. In ben Nationalsitten und Freiheiten ber Tagalen wurde nichts geandert; bie Sitten wurden driftlich, und überall in Städten und Dorfern erhoben sich schöne Kirchen und Kapellen. König Philipp hatte eine Vorliebe für die Missionen ber nach seinem Namen genannten Infeln, und trug ben Gouverneuren auf, in jeber Beife bas Aufblühen ber Kirche zu fordern. Gine königliche Stiftung bestimmte, daß alles Del und der Wein in den Kirchen, die nicht einen Privatpatron hätten, aus der foniglichen Kaffe follte bezahlt werden. Es wurden aus ben Ginfunften von Mexico Bufchuffe für Kirchen und Klöfter bestimmt, und ein Theil bes Gewinnstes von der zwischen Manilla und Acapulco fahrenden Galeone fiel ben Orben zu. Rie sind wohl reiche Mittel besser verwendet worden, als diese, und haben dem Staate selbst, der sie großmüthig spendete, reichere Zinsen getragen. Die Tagalen fühlten so sehr die glückliche Beränderung, die mit der Annahme des Christenthumes bei ihnen vorgegangen war, daß ganze Bölsersschaften sich zur Annahme des Glaubens drängten, und freiwillig die Spanische Oberherrschaft anerkannten. Dadurch wird es erstlärlich, daß schon 10 Jahre nach der Eroberung von Manilla eine dem Christenthume überaus günstige geistige Bewegung ganz Luçon ergriffen hatte, und daß die Missionäre schon damals die kühne Hoffnung hegten, das ganze Eiland zu bekehren.

Schon im Jahre 1581 langte ber erfte Bifchof ber Philippinen zu Manilla an. Es war Don F. D. be Salagar aus bem Orben ber Dominifaner. Pabst Gregor XIII. hatte alle Philippinen zu einem Bisthum, beffen Sauptfit Manilla fein follte, vereinigt. Salagar brachte zwei Dominifaner, fünf Franciscaner und brei Jesuiten mit. Bon biefer Zeit an faßte ber große Orden der Jesuiten auch auf den Philippinen feften Juß, und machte biefe Infeln zum Schauplage feiner Aufopferungen und feiner Siege. Auch die Dominicaner im Wetteifer mit ben Resuiten verbreiteten fich rasch über bie Infeln, und grundeten bier eine ihrer blühendften Provingen. Gie richteten ihre Saupt= fraft auf ben Rorden und Nordoften ber Insel Lucon, wo bie Befehrung am ichwierigsten mar. Sier waren bie Bolfoftamme am wilbesten, die Gemuther am wenigsten geneigt ber Annahme einer von Fremden gebrachten Religion, und in den hoben, unjuganglichen Gebirgen hauseten zahlreiche friegerische Regritos. Die Gebuld und Ausbauer, welche bie Dominifaner in biefer schweren Miffion bewiesen, und bie Erfolge, die fie errangen, weisen ihnen ihren Rang neben ben Jesuiten an. Gegen Ende bes sechszehnten Jahrhunderts fonnte man schon auf die Errich= tung eines zweiten Bisthums Bedacht nehmen. Der Gouverneur Don Confalvo Ronquillo bauete im nordöftlichen Theile ter Insel in der Proving Caganan die Stadt Reo-Segovia, die von nun an für ben Nordwesten ber Sauptsitz ber Missionen wurde, und einen Dominifanerfonvent erhielt. Für biefe Stadt errichtete Pabst Clemens VIII. im Jahre 1598 bas zweite Bisthum ber Philippinen, beffen Jurisdiftion sich auch über bie nordwarts gelegenen Inselgruppen erstreden follte. Der erfte Bischof war Don Michael be Bonavibes. Die Orbenspfarreien ber Diözese gehören fast alle ben Dominifanern an. Die Franciefaner und die fpater bingugefommenen Rapuginer arbeiteten mit ben Dominifanern vorzugeweise in den nördlichen und nordwestlichen Provinzen, die fast gang befehrt wurden. Die Augustiner und Jesuiten aber wandten, nachdem aus Spanien und Mexico immer mehre Arbeiter anfamen, und fich allmählich funf vollstänbige Ordensprovinzen (Augustiner, Jesuiten, Dominifaner, Francisfaner und Rapuziner) organisirten, ihre Sauptfraft nach bem Suben. Die Tagalen an ber Sudwestfufte von Lugon wurden leicht befehrt, aber im innern Lande waren bie Sochgebirge von wilden, jeder Rultur unzugänglichen Bolferschaften bewohnt. Es gehörte ber Muth und die unerschöpfliche Erfindungegabe ber Jefuiten bagu, biefen Stämmen zu naben und ihr Bertrauen gu gewinnen. Die Befehrung gedieh nur langfam. Der Gouverneur Don Francesco be Landez gründete im füdlichen Theile ber Infel am Fluffe Bicor die Stadt Neo = Caceres, die ber Sauptfis ber füdlichen Miffionen wurde.

Nachdem fo auf Lugon bas Chriftenthum befestigt, und fein Fortbestand burch Errichtung zweier Bifchofosige gesichert mar, mußte man barauf bedacht fein, fich ber Miffionen auf Bebu und ben übrigen fleinen Philippinen, die in Berfall gerathen waren. wieder anzunehmen. Die Augustiner errichteten 1598 in ber Jesusstadt auf Bebu einen großen Konvent, und einen zweiten auf der Infel Panay. Die lettere Infel, groß und fruchtbar, wurde burch die Augustiner und Jesuiten fast gang befehrt. 3wei Jesuitenfollegien auf Bebu und Panay leiteten die Missionsunternehmungen auf den Inseln Bebu, Regros, Panan, Bohol, Lepte und Samar nebst ben zahlreichen fleinen Infeln, die diese großen Eilande umgeben, mahrend die Jesuiten von Manilla auf Minboro, ben Salamines und zulest auf Palawan und Borneo bas Rreuz aufrichteten. Auf Palawan grundeten fpater auch bie Francistaner ein Mofter ju Tay : Tay. Die Erfolge wurden immer größer, und felbst die muhamedanischen Malaien fonnten jest ber Macht ber driftlichen Predigt nicht mehr widerfieben.

Sie wurden zu Taufenden befehrt. Die Jesuiten Ledesma und Gomes befehrten einen großen Theil der Jusel Bohol und die fleinen zwischen Bebu und Masbate gelegenen Gilande. Die gro-Ben Inseln Samar und Lepte boten faft unüberfteigliche Schwierigfeiten bar; bennoch gelang es namentlich ben Missionaren ber Jesuiten allmählich festen Fuß zu fassen. Aber die großen Fortschritte bes Christenthums steigerten fortwährend bie Erbitterung ber Muhamedaner. Wahrscheinlich waren es die muhamedanischen Malaien der fleinen Philippinen felbft, welche die Fürften von Mindanao und Sulu zum Rriege gegen die Christen anstachelten. Über ben Ausgang diefer Rampfe, in benen die Jesuiten und andere Ordensleute mit dem Kreuze in der Sand den Christen vorangingen, und ben finfenden Muth immer neu aufrichteten, ift bereits oben gesprochen worben. Die Chriften faßten auf Minbango festen Tug, Sulu wurde zinsbar, Caganan mard befegt, und felbst auf Borneo ward die driftliche Fahne aufgepflanzt, und hatten nicht die Sollander die Feinde des Christenthums unterftugt, fo ware ichon bamale bie Macht bes Muhamedanismus in jenen Meeren ganglich gebrochen. — Auf allen biefen Infeln brangen nun auch die Missionare der Jesuiten immer weiter vor, und wenngleich eine ganze Reihe von ihnen vor und nach ihr Martyrblut vergoß, so faßte doch das Christenthum allmäblich besonders auf Mindanao festen Jug. Unter den Martyrern waren bie Patres bel Carpio, Zamora, Mendoza, Sanchez, Arefius, Paliola, Ronek, Damiani, Lopez, Montiel u. m. a. Selbst auf Basilan, Sulu und Cagavan wurden in Mitte ber wilbesten Muhamedaner Missionen gegründet; lettere beiden mußten aber nach einiger Zeit wieder aufgegeben werden. Mindanao flieg allmählich die Bahl der Chriften auf 100,000.

## f. Vollendung der kirchlichen Organisation.

Die immer größere Ausbreitung des Christenthumes auf den Philippinen vermochte den Pabst Gregor XV., noch zwei neue Bisthümer zu errichten. Er erbob das Bisthum Manilla im Jahre 1621 zu einem Erzbisthum, dem drei Bisthümer untersgeordnet sein sollten. Zu dem Ende wurde auf der Hauptinsel

Lucon ein neues Bisthum in der Stadt Neo = Caceres errichtet. Der erfte Erzbifchof von Manilla war Baneg aus bem Orben ber Francistaner. Das vierte Bisthum befam feinen Gis in ber Sauptstadt von Bebu. Die erzbischöfliche Diozese Manilla umfaßt die Provinzen Tondo, Bulacan, Pampanga, Batangas, Bataan, Cavite, Laguna und Zambalez, und erftredt fich außerbem über die Insel Mindoro, über Palawan und die Calamines. gablt im Gangen gegen 1,000 Pfarreien und Diffioneftationen, von benen etwa ber vierte Theil von Ordensprieftern, die übrigen von Weltprieftern versehen werden. — Die Diozese Reo-Segovia erftredt sich über bie volfreichen Provinzen Caganan, Rord = und Sub-Blocos und Pagafinan, und umfaßt außerdem die nordwärts von Luçon gelegenen Inselgruppen. An Bolfsmenge steht fie ber Erzbiözese wenig nach, und enthalt gegen 500 Pfarreien und Missionen. Die Orbenspfarreien stehen vorzugsweise unter ben Dominifanern. - Die Diozese Reo-Caceres umfaßt die Provinzen Nueva Effia, Tanabas, Nord = und Sud = Camarines und Alban, und bie Infeln Catanduanes, Masbate und bie benachbarten Gi= lande. Sie enthält gegen 600 Pfarreien und Miffionsstationen. -Die Diozese Bebu (Sti. Nominis Jesu) erftredt fich über Bebu, Regros, Panay, Samar, Leyte, Bohol und über gang Mindanao und Sulu. Außerdem sind die Marianen biefem Bisthum einverleibt, bas etwa 900 Pfarreien und Missionesstationen umfaßt, und an Zahl ber Gläubigen die Erzbiözese Manilla übertrifft.

Das erzbischöfliche Kapitel von Manilla besteht aus 12 Domsberren, worunter keine Spanier, sondern nur Eingeborne sind. Alle Ordenspfarreien werden von den Provinzialen der Orden besetzt, und unterliegen keiner Bestätigung Seitens des Gouwernesments. Für die andern Pfarreien schlagen die Bischöfe 3 Kandisdaten vor, aus denen der Gouwerneur einen auswählt. Die vier Diözesen bilden zusammen eine kirchliche Provinz, worin der Erzbischof die oberste Jurisdiction ausübt. Bon dem Urtheil der drei Bischöfe kann an das des Erzbischofs appellirt werden. Stimmen die Urtheile nicht überein, so steht gemäß besonderer pähstlicher Bestimmung dem Bischof von Neos-Caceres die Entscheidung zu. Der Regel nach hat der Erzbischof von Manilla einen Titularsbischof oder Koadjutor bei sich, dem sedesmal der zuerst erledigte

bischöfliche Stuhl zufällt. Daburch soll ber lange bauernden Erstedigung eines Bischofsites vorgebeugt werden. Auch ein Inquissitionsgericht wurde zu Manilla errichtet, wozu das Obertribunal von Mexico einen Kommissar ernannte. Dieses Institut wirkte sehr wohlthätig für die Erhaltung der Einigkeit unter den versichiedenen Orden, und trat hier immer in der milbesten Form auf.

Die Orben erganzten sich in ber Regel aus Spanien und aus Merico. Gewöhnlich famen mit ber Galleone aus Acapulco 70-80 neue Orbensmissionare an, woraus man sich von ber Missionsthätigfeit in Spanien einen Begriff machen fann. Unter ben Jefuiten waren immer viele Deutsche. Je mehr bie Orben erstarften, um so mehr waren sie auch bemüht, Unterricht und felbst gelehrte Studien zu verbreiten. Ein hauptaugenmert mar besonders seit der Grundung ber Bisthumer auf die Beranbildung eines einheimischen Clerus gerichtet. Die Befehrung eines Bolfes fann nicht als vollendet betrachtet werden, so lange es noch feine Priefter aus fich bervorgeben laffen fann. Die Bemühungen ber Rirche, fich aus ben Gingebornen felbft einen Clerus gu erziehen, wurden auf den Philippinen mit bem fegensreichsten Erfolge belohnt. Die Tagalen zeigten nicht nur eine große Belebrigfeit, sondern waren auch, sobald sie bie h. Taufe empfangen batten, meistens mit fo großem Gifer für bie Befehrung ihrer Landesleute erfüllt, daß die großen Erfolge namentlich im Junern bes landes großen Theils bem Gifer ber einheimischen Priefter ju verdanken find. Die Bahl ber tagalischen Priefter ftieg von Jahr ju Jahr, und übertrifft bie ber Orbensgeistlichen bereits um bas Drei = ober Bierfache. Mit biefer Bilbung einheimischer Priefter fann die Befehrung der Philippinen als vollendet betrachtet mer-Die Religion bat im tiefsten Mark und Leben bes Bolfes Burgel geschlagen, und bereitet sich jest in naturgemäßer Ent= wickelung immer weifer über bie noch nicht befehrten Theile ber Inselwelt aus. Größeres Sindernig, als die Tagalen, festen bie Chinesen in den Nordwestprovingen der Berbreitung des Christenthumes entgegen. Gegenwärtig find fie Chriften, und bilben ben tüchtigften Theil ber ganzen Bevölferung von Lucon.

Zulest wandte sich die Sorgfalt der Rirche auch den Negristos zu. Nachdem überall in den Ebenen das Kreuz aufgerichtet

war und überallhin Civilifation und Wohlstand fich verbreiteten, zogen fich bie Schwarzen immer tiefer in die unzugänglichsten Gebirge zurud. Sie leben bort ohne bleibende Wohnstätte in ben Balbern und Schluchten, wo Burgeln und Rrauter und bas gablreiche Wild ihnen Uberfluß an Rahrung gewähren. Spanischen Behörben ift es bier und ba gelungen, freundschaft= liche Berhältniffe mit ihnen anzufnupfen, und im Allgemeinen muß man bas menschenfreundliche Benehmen biefer Behörden fehr lo-Erog ber häufigen rauberischen Ginfalle ber Schwarzen in bie Pflanzungen ber Chriften haben bie Spanier nie baber einen Borwand gesucht, biese ungludlichen Regritos auszurotten, was in einer englischen ober nordamericanischen Befigung langft wurde Dennoch aber find die Regritos den Beamten geschehen fein. meistens nicht hold, und scheu meiben sie bie Wohnungen ber Rur die Priefter find ihre Freunde. Der Priefter fann ungefährdet in ihre Balber und Gebirge gehn, und wird wie ein Bote bes himmels von ihnen empfangen. Er fegnet fie, gibt ihnen Rosenfrange und Bilber, und mahrend ber Bilbe jeden Beigen mit unüberwindlichem Migtrauen betrachtet, fürchtet er von bem Priefter fein Arg. Auch treten bei biefem wie in ein Traumleben versunfenen Bolfe immer mehr Spuren tiefer religios fer Ideen und großer Klugheit hervor, die der Miffionar forgfam aufzufaffen, und als ben Faben zu betrachten bat, an ben er mit Gebulb und Behutfamfeit feinen Unterricht anfnupfen muß. Es scheint die Zeit nabe zu sein, wo es gelingen wird, auf Lucon, auf Negros und Panay bie erften Gemeinden ber Regros ju fammeln. Näheres über bie Aussicht auf Befehrung ber Schwargen ift in ber Geschichte ber Missionen von Reubolland zu finden.

## g. Gegenwärtiger Zustand der Philippinen.

Dhne allen Zweifel bildet die Bekehrung der Philippinen einen der glorreichsten Abschnitte der ganzen Missionsgeschichte. Rie ist etwas Ähnliches in der Geschichte der Kultur der Bölker von einer andern Religionsgesculschaft als der Katholischen Kirche vollsbracht. Eine Menge Bölkerschaften wurden bloß durch die aufsopfernde Liebe christischer Priester aus der tiefsten Bersunkenheit

und Barbarei zur Erfenntniß bes driftlichen Glaubens geführt, und zur Kultur und zum Wohlstande emporgehoben. Sie murben Chriften, und verloren nicht ihre nationale Gigenthumlichfeit; fie öffneten sich bem mächtigen Ginflusse ber Europäer, und murben von bemselben nicht erdrückt, sondern wurden von diesen zur Ebenbürtigfeit erzogen. Dazu murben bie großen Mittel, welche biefer Mission zu Gebote ftanden, großen Theils durch die Misfionare felbst geschaffen, und jede Erweiterung ber Ginfunfte murbe auch zur Erweiterung ber Missionen und zur Berherrlichung bes Gottesbienstes verwendet. Nirgends in der Welt find die Rlöfter fo prächtig, die Kirchen fo reich an Silber und Golb, als auf ben Philippinen. Selbst die gablreichen Beere, welche so oft gum Schute diefer Infeln aufgeboten murben, batte die von ben Miffionaren geweckte Begeisterung für ben driftlichen Glauben bewaffnet, und oft fochten nur einige hundert Spanier unter vielen Tausenden bewaffneter Insulaner. Der Anfang der Rolonie war überaus flein, und nicht durch Unterftugung von Außen ber, fonbern blog burch innere Erstarfung erwuchs biefelbe ju großer Macht und Bluthe, und wußte, rings von gierigen Feinden umlagert, die Angriffe der Hollander, ber Englander, ber Chinesen und Muhamedaner siegreich gurudzuschlagen.

Auch in neuerer Zeit bat bas Missionswerf auf ben Phi= Iippinen nicht geruht. Die fühnen Fortschritte nach Außen find seit ber Aufhebung ber Gesellschaft Jesu mannichfach gehemmt, ohne boch aufgehört zu haben; bagegen geht bie Befehrung im Innern gleichmäßig und ununterbrochen fort. Die Miffionen ber Jesuiten find meiftens von den Francisfanern übernommen. Auch werden noch beständig neue Missionen angelegt; nur reicht die Rahl ber Missionare nicht immer aus. Die Revolution in Spanien hat es nicht gewagt, die Klöster und bas Rirchengut auf ben Philippinen anzutaften, weil ein folder Schritt ben fofortigen Berluft der Rolonie nach fich ziehen wurde. Nur brachte die lange Spannung mit Rom ben großen Nachtheil hervor, daß die erles bigten Bisthumer nicht wieder besetzt wurden. Die Stuble von Rebu, Reo- Caceres und Neo- Segovia waren unbesett, und bas Bolk wurde mißtrauisch und unruhig. Nur der bejahrte Erzbischof Segui aus bem Orden ber Augustiner, einer ber

verdienstvollsten und thätigsten Bischöfe der neuern Zeit, lebte noch, und suchte die Stelle Aller auszusüllen. Er war ein großer Besförderer der Missionen. Als auch er 1844 starb, sah die Regiestung die dringende Nothwendigseit ein, für die Wiederbesetzung der Bisthümer Sorge zu tragen. Obwohl die Dissernzen mit Rom noch nicht vollsommen beigelegt waren, so fand sich der Apostolische Stuhl doch gern bereit, die vier für die Philippinisschen Bisthümer vorgeschlagenen Kandidaten zu bestätigen. Dieselben wurden in einem seierlichen Konsistorium im Jahre 1846 präsonisirt.

Über die sozialen Zustände der Philippinen ist in geographiiden Sandbüchern und in neuern Reisebeschreibungen viel Albernes und Fabelhaftes erzählt worden. Die beften Aufschluffe hat uns in neuerer Zeit ber Preugische Gelehrte Meyen gegeben in bem aweiten Theile feiner Reise bes Schiffes Elisabeth um Die Belt. Meyen hielt fich einige Zeit auf Lugon auf zum Theile felbft in der Absicht, um das viel besprochene Bolf der Tagalen aus eigner Anschauung fennen zu lernen. Er schilbert biefes vor feiner Bekehrung fo wankelmuthige, arbeitoscheue und unterbruckte Bolf im Gangen mit ben gunftigften Farben. Die Tagalen find. wenn auch Spanische Unterthanen, bennoch ein freies Bolf, bas feine nationale Eigenthumlichkeit bewahrt hat. Das Land ift an ben meiften Punften vortrefflich angebaut, und die Ausfuhr ein= heimischer Produkte, namentlich von Reis, nimmt mit jedem Sabre qu. Der Landmann ift burchgehends wohlhabend; bie Wohnungen find einfach und reinlich, von ben schönften Fruchtbaumen um= pflangt. In ben Städten bilden bie Tagalen meiftens bie moblhabendste Rtaffe; in nicht wenigen Familien findet man einen gang außerordentlichen Reichthum. Dabei aber herrscht feine Uppiafeit. Die Damen geben in ihrer tagalischen Nationaltracht, und find geschmadvoll, zum Theil prächtig, aber ohne Uppigkeit gefleibet. Eine tiefe Religiösität hat das ganze Leben des Bolfes durchdrun= gen, und im Rreise ber Familie sowohl, als im öffentlichen Leben herrscht Sittlichkeit und Anstand. Daß ce von ber allgemeinen Regel auch Ausnahmen gebe, und daß biefes Bolf wie jede anbere Ration auch feine Schwächen und gewiffer Magen feine Lieblingofehler hat, versteht fich von felbst. Im Gangen aber

möchte schwerlich auf der ganzen Erde ein sittlicheres und religiösferes Bolf gefunden werden, als die Tagalen.\*)

Über die statistischen Verhältnisse hat "das Ausland" wiesberholt sehr schägenswerthe Nachrichten mitgetheilt. In Nr. 13. des Jahrganges 1840 sinden sich folgende Angaben: "Den Fläscheninhalt dieser Inseln kann man (mit Ausschluß von Mindanao und Palawan) auf 5,000 [M. berechnen. (Vergl. damit meine Angabe in der geogr. Übersicht.) Sie werden eingetheilt in 31 Provinzen, wovon 17 auf die große Insel Lusonia (Luçon) kommen. Amtlichen Verichten vom Jahre 1837 zusolge stellt sich die Bevölserung folgender Maßen herauß:

1. Die Infel Engon:

|    | Provinzen.       | Ortschaften | Steuer=<br>pflichtige. | Ganze<br>Bevölkerung. |           |
|----|------------------|-------------|------------------------|-----------------------|-----------|
| 1  | Nueva Esija      |             | 15                     | 17,828                | 44,570    |
| 2  | Cagajan          |             | 34                     | 36,889                | 92,222    |
| 3  | Nord=Jlocos      |             | 34                     | 64,883                | 172,207   |
| 4  | Süd=Ilocos       |             | 25                     | 94,604                | 236,510   |
| 5  | Pangasinan       |             | 31                     | 91,761                | 229,402   |
| 6  | Sambalez         |             | 15                     | 14,432                | 36,080    |
| 7  | Pampanga         |             | 26                     | 72,688                | 181,720   |
| 8  | Bulacan          |             | 19                     | 72,788                | 181,970   |
| 9  | Bataan           |             | 10                     | 14,435                | 36,087    |
| 10 | Tondo            | •           | 30                     | 92,010                | 230,025   |
| 11 | Cavite           |             | 10                     | 36 641                | 91,602    |
| 12 | Laguna           | •           | 33                     | 57,122                | 142,805   |
| 13 | Batangas         |             | 13                     | 75,464                | 188,660   |
| 14 | Tayabas          |             | 16                     | 34,098                | 85,245    |
| 15 | Nord = Camarines | •           | 11                     | 9,994                 | 24,985    |
| 16 | Süd=Camarines    |             | 27                     | 63,589                | 158,972   |
| 17 | Albay            | •           | 38                     | 52 698                | 131,745   |
|    | Summa            |             | 387                    | 901,924               | 2,264,807 |

<sup>\*)</sup> Das von protestantischer Galle überfließende « Bollftanbige Sanbbuch ber neuesten Erdbeschreibung von Gaspari, Saffel, Cannabich 2c.»

## 2. Die fleinen Philippinen.

|                | Provinzen.              | Ortschaften | Steuer=<br>pflichtige. | Ganze<br>Bevolkerung. |
|----------------|-------------------------|-------------|------------------------|-----------------------|
| 18             | Mindoro mit Marinduque  | 8           | 11,853                 | 29,632                |
| 19             | Calamines (mit Palawan) | 12          | 6,461                  | 16,052                |
| 20             | Samar                   | 28          | 39,866                 | 99,635                |
| 21             | Lente                   | 31          | 36,866                 | 92,635                |
| 22             | Zebu und Bohol          | 38          | 100,327                | 250,817               |
| 23<br>24<br>25 | Panay mit 3 Provinzen   | 64          | 162,412                | 406,030               |
| 26             | Negros                  | 23          | 22,237                 | 35,152                |
| 27             | Marianen                | 4           | _                      | 8,522                 |
| 28             | Batanen                 | 3           | _                      | 8,000                 |
|                | Summa .                 | 211         | 380,022                | 946,475               |

(Bu bemerken ift, daß im Auffage des Auskandes die Proving Negros aus offenbarem Berfeben ausgelaffen ift. Die oben ftehende Angabe fur Negros ift nach den Angaben für die andern Provinzen und aus der Summe berechnet, ift aber augenscheins lich zu klein. Wahrscheinlich sollten die Marianen und Batanen, die nicht zu den kleinen Philippinen gehören, hier nicht mitgerechnet werden. Dann ergabe fich für Negros eine Bevolkerung von 51,674 Geelen. —)

enthält folgende lächerliche, von großer Unwissenheit zeugende Schilberung der Philippinischen Zustände: «Auch auf die ganze Staats: und dürgerliche Einrichtung haben die Ordensgeistlichen den größten Einfluß, und üben den größten geistlichen Despotismus über die Eingebornen aus, die ganz von ihrem Winke abhängen. Ihre Macht geht so weit daß sie sich, wenn es ihnen einfällt, den Befehlen der weltlichen Regierung widerssehen, und alle andern Klassen von Staatsbürgern auf eine höchst versberbliche Weise herabsehen. Das Inquisstionsgericht wird aus ihrer Mitte beseht, und vieses hat hier noch ganz seine furchtbare Gewalt. Dabei leden sie in der größten Schwelgerei und Lurus. Übrigens sind bie 950 in den Klöstern hausenden Wönche durchgehends Europäer, und wurden disher jährlich durch 75 neue Ankömmlinge rekrutirt, welches letzter jeht wegsallen wird, und es steht zu erwarten, ob dies nicht sichn eine wohlthätige Folge für die Philippinen haben wird. » Vierte Abtheilung, 4. Band, Seite 626.

| 3. | Die | Infel | Minbanao. |
|----|-----|-------|-----------|
|----|-----|-------|-----------|

|                | Provinzen. | Ortschaften   | Steuer:<br>pflichtige. | Ganze<br>Bevolkerung.      |
|----------------|------------|---------------|------------------------|----------------------------|
| 29<br>30<br>31 | Caraga     | 30<br>27<br>2 | 11,991<br>11,205       | 29,977<br>34,583<br>10,000 |
|                | Summa .    | 59            | 23,196                 | 74,560                     |

"Aus dieser Übersicht ergibt sich eine Gesammtbevölkerung von 3,285,842 Seelen, unter benen fich 1,305,142 Steuerpflich tige befinden. (Die Bahl der Städte und großen Ortschaften fleigt auf 657.) Wenn man jedoch bedenft, daß die Steuerpflichtigen aus berjenigen Menschenklaffe bestehen, welche die Ropfsteuer gu entrichten haben, so ift es natürlich, daß viele unter ihnen bieser Abaabe fich entziehen, und daß mithin die Bevölferung der Phi= lippinen ohne Anstand auf viertehalb Millionen angenommen wer= ben fann. Im Allgemeinen schreitet die Bevolkerung rafch vorwärts. Im Jahre 1805 wurde sie auf 1,789,205, im Jahre 1815 auf 1,927,830 und 1837 auf 3,285,842 angegeben. Dar= aus geht hervor, daß die Bevölferung in 45 Jahren sich ver= boppelt,\*) wie es auch aus ben Geburten und Todesfällen erhellt, bie fich im Durchschnitt wie 1 : 27 und 1 : 47 verhalten. in der Stadt Manilla verhalten sich die Todsfälle wie 1:27; in einzelnen Provinzen wie 1:54. Dieses beweiset den sehr erfreulichen Gesundheitszustand dieser Inseln, welche in Dieser hinsicht ben gesundeften gandern Europas an die Seite gesett werben fonnen." - Go weit bas Ausland.

Ein anderer Aufsatz des Auslandes von demselben Jahre gibt die christliche Bevölkerung auf den Philippinen zu 4 Millionen an. Daß diese Annahme nicht zu hoch ist, geht schon daraus hersvor, daß die amtliche Angabe von 3,285,842 Seelen für das Jahr 1837 nach der Zahl der Steuerpslichtigen berechnet worden

<sup>\*)</sup> Rechnet man die Vermehrung der letten 22 Jahre, so tritt die Verzbopplung noch weit schneller ein, wobei freilich die fortschreitende Bekehrung mit in Anschlag gebracht werden muß. —

iff. Da aber bie Einnahme ber Ropffteuer vorzüglich burch bie Beiftlichen beforgt wird, biefe aber, wie befannt, bei Reubekehr= ten und Durftigen gerne eine Ausnahme machen, fo ift bie Bevölferung immer bober anzuschlagen, als man nach ben amtlichen Bablungen glauben follte. Die Unnahme von 4 Millionen Seelen, welche bas Ausland für bas Jahr 1837 aufstellt, scheint barum vollfommen gegründet. Nimmt man nun feit bem Jahre 1837 bis 46 eine gleiche Bunahme ber Bevolferung an, wie folche feit 1815 regelmäßig stattgefunden hat, und bringt die großen Fortschritte in Anschlag, welche in neuerer Zeit die Dif= fionen durch die Bemühungen des vortrefflichen Erzbischofs Don Josepho Segui gemacht haben, fo fommt die Berechnung ber jetigen driftlichen Bevölferung ber Philippinen gu funftehalb Millionen ber Wahrheit gewiß nahe. Frangofische Missionare, bie in den dreißiger Jahren zu Manilla waren, und beim Erzbischofe sich nach bem Stande ber Miffionen erfundigten, gaben schon bamale bie Bahl ber Chriften allein auf Lugon gu 3 Dillionen an. Dieser Angabe folgte bie frang. Zeitschrift Revue de l'Orient, und nach ihr bas Ausland. Dieses fagt in ber Nr. 338 vom Jahre 1845: "Manilla enthält vier Klöster europäischer Monche, welche zu Manilla sowohl, als im Innern der Insel den Gottesdienst versehen. Die Weltgeiftlichkeit besteht gang aus eingebornen Prieftern so wie bas Kapitel ber Hauptstadt, welches das einzige auf den Philippinen ift. Auf der Universität Manillas werben Theologie, das burgerliche und fanonische Recht Alle religiofen Genoffenschaften führen ein fehr regel= mäßiges Leben und genießen einer großen Achtung. Die Dominifaner, welche ich felbft mehrmals Gelegenheit hatte, zu feben, haben mich ungemein erbauet; fie leben febr ftreng, effen bas ganze Jahr nie Fleisch, fasten häufig ganz, fteben um Mitternacht auf, lesen zwei ober brei Deffen (ber berichterstattende Reisende ift ein Protestant, und hat hier Metten mit Meffe verwechselt), und gieben fich bann gu ihren einsamen Betrachtungen gurud. Sie find im Allgemeinen gute Theologen, aber arm, nachdem bie Revolutionen in America ihnen ihre Einfünfte genommen haben. Ihr ganger Reichthum ift in ihren Kirchen. - Die gange Infel ift in 4 Diozesen eingetheilt, (foll heißen: alle Philippinen find 2c.),

beren Metropole Manilla ift. Man rechnet 3 Millionen indianischer Ratholifen auf Lugon, wovon auf die einzige Diözese Manilla 1 Million fommt. Rur einige wilbe Bolferichaften in ben Bebirgen find noch Seiben; man arbeitet an ihrer Befehrung. hat aber bis jest mit vieler Muhe nur schwache Erfolge errun-Man grundet fortwährend neue Diffionen theils auf Lucon, theils auf ben benachbarten Inseln; fie gebeiben, aber man beflagt fich bier, wie allenthalben über Mangel an Arbeitern im Bein= berge bes herrn. Die Manillaner find bem Ratholizismus fehr jugethan, und gelten bafur in gang Dftaffen." Go weit bas Ausland. Man wird baraus erseben, wie unzuverläffig und willführlich die Angaben ber gewöhnlichen Geographen, eines Berg= haus, Cannabich u. and. bgl. find. Die Bahl ber noch nicht bekehrten und unterworfenen Seiden und Muhamedaner auf ben jum Generalkapitanat Manilla gehörenden Inseln läßt fich unmöglich genau bestimmen. Dhne Zweifel steigt sie weit über eine Million. Bier bleibt ben Spanischen Missionaren also noch immer ein weites Kelb, beffen Urbarmachung wenigstens noch auf 25 Jahre ihre angestrengtefte Thätigfeit in Anspruch nehmen wird.

### **§.** 2.

## Die Missionen auf den Babuhanen, Batanen und Bashiinseln. Stellung dieser Missionen zur Ostküse von Affen.

## a. Geographische Nebersicht.

Die beiben Gebirgöketten auf ber Insel Luçon, welche bie Ufer bes Tajo begleiten, laufen nordwärts in zwei hohe Borgesbirge aus, wovon das Cap Enganno oftwärts zum stillen Meere, das Cap Fuga aber westwärts zum chinesischen Meere schaut. Bon beiden Borgebirgen ziehen lange Klippen und Inselreihen zuserst in nördlicher und nordwestlicher Hauptrichtung bis zur Insel Formosa, und dann von Formosa aus in mehr östlicher Richtung über Lieus Kieu zur Küste von Japan. Wiederholt sammeln sich

in biefem fast 300 beutsche Meilen langen Damme von Riffen und Kelfen, welcher bie Auftralischen und Affatischen Deere von einander icheibet, größere ober fleinere Inselgruppen, welche ichon beshalb nicht ohne Bedeutung find, weil fie gewiffer Magen eine natürliche Brude zwischen ben Philippinen, Formosa und Japan bilben, und in jegiger Zeit an Wichtigkeit täglich gewinnen, weil bie große Sandelsftrage von Amerika über bie Sandwichinseln biefe Infelgruppen gerade burchschneibet. Wie bie Philippinen, fo fann man biefe Infelgruppen sowohl zu Affen als zu Auftralien Man unterscheibet zwischen Lucon und Formosa brei Gruppen, die fich mit gablreichen, jum Theil fehr fleinen und uns bewohnten Inseln etwa 50 beutsche Meilen von ben Borgebirgen Enganno und Ruga aus ins Meer erftreden, und alle brei ben Spaniern unterworfen find. Bunachft von Lucon liegen bie Babuyanen. Sie haben ihren Namen von Babuyan, einer Infel von etwa 5 Meilen im Umfange. Umber liegen die Inseln Ca= lanan, Camiguin, Fuga, Dalupiri u. f. w. Die Produfte find bie gewöhnlichen ber Subfeeinfeln, Ignamen, Bananen, Rotosnuffe, Schilbfroten 2c. und außerbem manche burch bie Spanier von ben Philippinen bergebrachte Erzeugniffe. Die Bahl ber Einwohner übersteigt nicht 2,000. - Die zweite Gruppe, Die ber Batanen liegt mehr nordwärts, und hat ihren Ramen von ber Sauvtinsel Batan. Die Bashiinseln liegen im Gud = und Nord-Westen von Batan, und werden von den Geographen baufig als eine Gruppe mit ben Batanen betrachtet. Sie find theile flache Roralleninseln, theils mit boben Gebirgen bededt, und gleichen hierin gang ben übrigen Inseln ber Subfee, welche nicht ber Urformation angehören.\*) Die Zahl ber Einwohner beträgt gegen Alle brei Gruppen machen eine Spanische Proving aus, Die jum Generalfapitanat Manilla gehört, und ben Ramen von ber Infel Batan führt. Das "Ausland" gibt bie Bevölferung ber gangen Proving auf 8,000 Seelen an. \*\*) Der Gouverneur bat seinen Sig zu St. Domingo, bem Sauptorte ber Insel Batan.

<sup>\*)</sup> Bergl. Histoire gener. des voyages. à Paris 1753. tom 43. S. 212 u. 13.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Nr. 13 b. J. 1840.

#### b. Buffand der Bewohner.

Über die Bewohner biefer Inselgruppen ift und nur wenig befannt. Doch läßt fich aus bem, was die Reisenden und über fie berichten, mit ziemlicher Gewißheit abnehmen, baß fie zu bem großen Urstamme ber Ainos gehören, wie wir sie auf allen bes nachbarten Infeln und auf dem nahen Formofa finden. Dam= pier, der 1687 diese Inseln besuchte, und sich einige Zeit dort aufhielt, beschreibt die Insulaner gang fo, wie wir heut zu Tage Die Bewohner ber Gudfee fennen. Die Manner gingen fast nacht. hatten aber im Kriege eine eigne Ruftung; die Frauen trugen einen Überwurf von grober Tappe. Das Haar war dunkel und ftarf; fie trugen es furz abgeftust. Ohrringe und andrer Schmuck waren allgemein. Die Sutten waren an die steilen Abhange von Felsen hinangebaut zum Schutz gegen feindliche Überfälle. baueten Rahne wie die andern Sudfeeinfulaner von großer Lange, oft 40 Mann faffend, womit fie, wie Dampier nicht zweifelte, Lugon und Mindanao besuchten. 3bre Sprache ichien nicht dinesisch zu sein, hatte aber auch feine Uhnlichkeit mit ber Sprache ber Malaien, wohl aber mit ber ber Tagalen. Was sie aber noch mehr von den Malaien unterschied, war ihr Charafter. Tudisches, hinterliftiges Wesen war ihnen fremd; sie waren nicht wild und friegerisch, sondern gaftfreundlich und höflich, gegen Fremde ehrerbietig und zutraulich, wie etwa die alten Bewohner von Sandwich und Tatti. Was aber jeden Zweifel über ben Stammzusammenhang biefer Insulaner mit ben Tagalen, ben alten Bewohnern von Formosa und Japan, und mit ben heutigen Subseeinsulanern aufheben muß, ift Dampiers Bericht über ihre Religion. Er fagt, fie hatten weder Tempel, noch Götterbilder, und scheint ber Meinung zu sein, sie hatten gar feine Religion. Offenbar hat der Reisende hier Berehrer der allgemein in diesen Weltgegenden früher verbreiteten Kamireligion gefunden, und ift in den Fehler so vieler anderer Reisenden gefallen, die, weil sie unter Bolfern bie ihnen befannten Zeichen bes außeren Kultus vermißten, auf die Abwesenheit alles religiösen Glaubens einen poreiligen Schluß machten.

Die Babuyanen, welche junachft ber Rufte von Lugon liegen, wurden schon frühe von den Spaniern entbedt und nachdem bie

Nordfuffe von Lucon erobert war, in Befit genommen. Auch die Batanen und Bashiinseln waren ben Spaniern ichon frube befannt, und wurden auf ihren Rarten, wenn auch nicht genau, bezeichnet. Dampier, ber 1687 bort landete, und ihre Lage genauer bestimmte, fand sie noch von einem freien Bolte bewohnt. Die Spanier icheinen es nicht ber Mühe werth erachtet zu haben, bie Infeln zu befegen. Erft 1783 ward Batan befegt, und bort Die neue Sauptstadt gegrundet. Die Einwohner folgten gang bem Beispiele ber Tagalen, und leben im Genuge ihrer alten Freis beiten und Sitten von eigenen Sauptlingen regiert zufrieden und gludlich als Spanische Unterthanen. Die Besetzung scheint nur im Intereffe ber Miffionen ftattgefunden zu haben; an eine politifche Bebeutsamfeit ber Inseln bachte man nicht. Gegenwärtig aber haben fie aus bem oben angeführten Grunde eine Bedeutung. Darum versuchten die Englander, feitbem fie in China Eroberungen gemacht haben, die Bashiinseln und die Batanen von ber Svanischen Regierung burch Rauf an fich zu bringen, was ihnen jedoch nicht gelungen ift.

### c. Die Miffionen.

Die Ersten, welche ihr Augenmerf auf die nördlich von Lucon gelegenen Infeln richteten, waren die Dominifaner. Sie waren es vorzüglich, welche bie Provinzen Cagayan, Nord= und Sud - Flocos befehrten, und bann ihre großen Missionsunternehmungen auf Formosa und die gegenüberliegenden Ruften von Affen richteten. Die zwischen Lugon und Formosa liegenden Inselaruppen waren für diese Unternehmungen Mittelstationen, die fie nicht wohl übergeben fonnten. Sie grundeten zuerft eine Mission auf Calayan, wo es ihnen gelang, die Einwohner in einen Sauptort ju versammeln, und mit Sulfe befehrter Tagalen bas Chriftenthum über das ganze Giland auszubreiten. Man muß den Dominifanern ben Ruhm laffen, daß fie vor allen es verstanden, mit Milbe und Besonnenheit ein wildes Bolf jum Chriftenthume zu führen. Ihre Weise war einfacher und weniger berechnet, als bie ber Resuiten, und ließ bem Bolte mehr Beit, fich felbft zu entwickeln, und nach Aufnahme bes befruchtenden Reimes bes Chriftenthumes vielmehr selbst zu werden, als gemacht zu werden. Daber auch bie große Dauer und Sicherheit ihrer Erfolge. Schon gegen bas Jahr 1600 zahlten 500 Einwohner ber Babuyanen die Kopfsteuer an Spanien, ein Zeichen, daß die Insulaner ganz dem Beisspiele der Tagalen gefolgt waren: Eine zweite Mission ward angelegt auf Camiguin, und hatte eben so günstigen Erfolg, so daß bald die ganze Bevölkerung der Babuyanen bekehrt war. Bei der Errichtung des Bisthumes Neo-Segovia im Jahre 1598 verleibte Pahft Clemens VIII. diese Inseln, so wie die mehr nordwärts gelegenen Eilande dieser Diözese ein. Bei der Bessehung der Batanen und Bashiinseln ward auf Batan ebenfalls von den Dominikanern die dritte Mission zu St. Domingo gesgründet, und von da aus die Bewohner der übrigen Inseln in derselben Weise, wie die stammverwandten Tagalen bekehrt. Noch gegenwärtig stehen die drei Missionen auf Calayan, Camiguin und Batan unter der Leitung der Dominikaner.

## d. Fortsetzung der Missionsbestrebungen.

Die Philippinen wurden ein Mittelpunkt, von wo aus bas Licht bes driftlichen Glaubens nach allen Seiten bin fich verbrei-Die nach Guben und Gudwest gerichteten Bestrebungen ber Missionare gegen Mindanao, Basilan, Sulu, Caganan, Borneo und Valaman find bereits furz erwähnt worden. Rach Norden ging bas Sauptbestreben außer auf bie Babupanen und bie antern Nachbarinseln auf Formosa und Japan. In beiden Ländern maren die Erfolge groß, gingen aber größtentheils wieder verloren Formosa wird, wie schon im einleitenden Theile erwähnt wurde, gur Balfte von einem wilben Bolfe von dem Urftande der Ainos bewohnt, die auf ber Dft = und Guboftfufte gang ihre Eigenthum= lichfeit bewahrt haben, und mit ben Bewohnern ber Batanen und Babuyanen, mit ben Tagalen und übrigen Gudfeeinsulanern gleis der Abstammung find, an ber Weftfufte aber burch Untermischung mit Chinesen und burch Annahme dinesischer Rultur zu Chinesen geworden find. Unter ber Urbevölferung fand bas Chriftenthum burch Spanische und Portugiesische Missionare febr leichten Gingang, und es wurde fich wie überall unter ben Bolfern biefes Urftammes bald weit verbreitet, und die Bekehrung ber gangen gegen 1000 DM. großen Insel nach fich gezogen haben, wenn

es nur Zeit gehabt hatte, fich ju entwideln. Che es fich aber festfegen fonnte, famen bie Sollander dabin, und vertrieben im Jahre 1624 Die Ratholischen Missionare. Die getauften Gingebornen wurden mit Gewalt gur Annahme des Protestantismus genöthigt, von bem fie gar feinen Begriff hatten. Dieses hatte Die Rolge, daß ber driftliche Glaube mehr und mehr im Gemuthe ber Insulaner erftarb, und bag ben neuen herrn jede Sympathie berselben, wodurch allein die Behauptung ber so fernen Kolonie möglich war, entzogen wurde. Die Sollander wurden baber im Jahre 1661 von einem dinesischen Seerauber vertrieben, und bann 1683 die Insel von den Chinesen in Besitz genommen. Die Ratholischen Missionen sind seitdem noch nicht erneuert, und möchte bie Befehrung ber Eingebornen jest weit schwerer fein, wie früher. Doch fann Formosa bei ben jegigen Missionsbestrebungen in Sinterafien unmöglich außer Acht gelaffen werben. — Bas in allerneuester Beit fur die Wiedererneuerung biefer Missionen, fo wie für die in Japan und Lieu = Rieu geschehen ift, wird im britten Abschnitte besprochen werden.

Außerdem nahmen die Philippinen lebhaften Antheil an ben Sauptmissionen auf dem Festlande von Oftafien. Die Jesuiten hatten babei ihren Anhaltspunkt in Goa, der hauptstadt des Por= tugiesischen Indiens, und als vorgeschobenen Posten die Stadt und Insel Macao an ber dinesischen Rufte; Die Dominifaner hingegen hatten ihren Sauptsig zu Manilla auf ben Philippinen, welches von Merico aus fortwährend Berftarfungen an fich jog. Geschichte bieser großen Missionen gebort nicht bierber. Bu bemerfen ift aber, bag auch bier bie von ben Dominifanern errungenen Resultate bie dauernoffen gewesen find, und in ben Stur= men zweihundertjähriger Berfolgungen eine unverwüftliche Rraft aezeigt haben. Die Dominifaner ber Philippinen leiten noch heut zu Tage die beiben blühendften Miffionen von Oftaffen, die von Dit=Tonfing in hinterindien mit 180,000 Gläubigen und die von Ko-Rien in China mit 60,000 Gläubigen. Daraus wird ein= leuchtend fein, welche Bichtigkeit bie Philippinen fur die Miffionen von Offasien, die gerade jest einen so großen Aufschwung nehmen. zu erlangen versprechen.

#### §. 3.

## Die Missionen auf den Marianen.

## a. Geographische Nebersicht.

Die Marianen liegen norböftlich von den Philippinen, und gieben fich in ber hauptrichtung von Guben nach Norden vom 13° 15' bis jum 20° 20' n. B. Gie bilben eine ziemlich gerabe Linie von mehr als 100 Meilen Lange. Die Inseln find vulfanischen Ursprungs, und enthalten viele, wenn auch nicht mehr thä= tige Bulfane. Die höchste Spige auf Affumption erhebt sich über 8000 Auf hoch. Im Norden und Nordwesten fest sich die Inselreibe ber Marianen burch zahllose Klippen und Inseln bis zur Rufte von Japan fort, und bildet fo eine naturliche Brude gu biefen ganbern. Im Guben liegen bie Carolinen in nicht gar großer Entfernung; im Westen ift die Rufte von Lugon über 300 Meilen, im Often Sandwich gegen 700 Meilen weit entfernt. Die ganze Gruppe enthält 16-20 größere, und eine Menge kleinerer Inseln und Korallenfelsen. Man theilt sie in eine nörd= liche und südliche Gruppe. In der ersten find die bedeutendern Inseln Affumption, Agrigan ober S. Francisco Xavier, Pagon ober St. Ignatio und Anatajan ober St. Joaquin; in ber lettern Sappan ober St. Joseph, Tinian ober Buenavista, Rota und Guahan (Guajan) ober St. Juan. Guahan enthält etwa 20 DM., und hat somit ungefähr die Größe von Tatti. Die größte Lange beträgt 16-17 Stunden, die Breite 8-9 Stunden. Alle Inseln mögen zusammen 50-60 m. mit 8,500 Ew. ent-Sie bilben eine Spanische Proving, Die zum Generalfapitanat Manilla gehört. Der Gouverneur bat feinen Gis zu San Ignatio be Agana, ber Hauptstadt von Guahan mit 5,000 Em. Die Kolonie ift im Aufblühen begriffen. Die Bevölferung ift seit 1816 schnell gewachsen, und ber Berkehr wird mit jedem Jahre lebhafter. Nicht nur liegen die Marianen auf der Sanbelöstraße von der neuen Welt nach Oftasien, sondern es bat sich auch auf den Inseln selbst ein lebhafter Berkehr mit den verschie= benen Gruppen ber Carolinen angefnüpft, ber in mehr als einer Rudsicht wichtig zu werden verspricht. Übrigens gehören bie

Marianen zu den schönften Inseln der Subsee, und konnten eine zehnmal größere Bevölferung als die gegenwärtige ernähren.

## b. Die früheren Bewohner und ihre Geschichte.

Die Bewohner ber Marianen gehörten jum Stamme ber Ainos. Db fie von ben Philippinen herübergefommen ober von Japan, ift zweifelhaft. Doch bas Lettere ift an fich viel mahr= scheinlicher. Die mächtige Bevolferung, Die fich gur Beit ber Entdedung auf diefen Inseln fand, beweiset, daß sie wohl nicht burch Bufall, und auch nicht erft in fpateren Jahrhunderten bevölkert fein. Die Philippinen aber liegen 300 Meilen abwärts von den Marianen, und die Tagalen, von denen die Bewohner biefer Infeln abstammen follten, find bafelbft auch nur ein fpater eingewandertes Bolf, das namentlich auf ber ben Marianen gu= gewandten Rufte fich noch nicht allweitig ausgebreitet und befestigt hatte. 3war glaubten bie Missionare, als fie auf Guaham lanbeten, bort die Tagalen wiederzufinden; fo abnlich maren die Geftalten, die Sautfarbe, die Sitten und Gebrauche und felbft bie Rlange ber Sprache. Dennoch aber fand fich balb in vielen Punften eine bedeutende Berschiedenheit. Die Gesichtszuge waren bei weitem nicht so ebel, als bei ben Tagalen; sie hatten eine Beimischung von Unangenehmem und Burudftogendem. Sprache ber Marianen fonnte trot ber verwandten Laute von ben bes Tagalischen Kundigen nicht verstanden werden; sie hatte fremde Beimischung erhalten, wurde aber von den Miffionaren ber Philippinen leicht erlernt. In ben Sitten und Gewohnheiten ber Marianen war bie ganze Eigenthümlichfeit ber Ainosvölfer nicht au verkennen, aber es war hier eine gewisse Rultur binzugekom= men, welche bie Tagalen nicht fannten. Die Marianier hielten fich wie die Bewohner von Tonga tabu für die gebildetften Men= ichen ber Erbe, und faben auf alle Fremben, felbst die Europäer mit Geringschätzung berab. Gerne beugten fie fich, wo fie eine geiftige Überlegenheit faben, unter biefe, aber nur, um gu lernen, und das Gelernte fogleich zu eigner Erhebung zu gebrauchen; ber Gedanke aber, sich unter ein fremdes Joch zu beugen, war ihnen völlig unfagbar. Dabei bemerfte man unter ihnen Spuren eines

fittlichen Berfalles und einer abgefeimten Unfittlichfeit, wie fie nur in Folge einer Rultur, beren sittigende Rraft erschöpft ju fein anfängt, einzutreten pflegt. Aus alle bem geht hervor, baß Tagalen und Marianier wohl aus einem und demfelben Stamme entsproffen waren, daß aber beide feit langerer Zeit unabhangia von einander einen eigenthümlichen Entwidelungsgang genommen batten. Biel natürlicher, als von den Philippinen leitet man bie Bewohner ber Marianen von Japan ab, womit fie wie burch eine natürliche Brude verbunden find. \*) Japan war ja ein Sauptsit bes alten Ainosftammes, ber feine Bevölkerungen nach Rorden, Often und Guben ausströmen ließ, und bann auf bemfelben Wege Rultur unter ben Stammgenoffen verbreitete. bie Marianen haben frühe schon wie die Toltefen in America eine Beit ber Bluthe gehabt, die in spätern Jahrhunderten wieder er= loschen ift. Auf der Insel Tinian fieht man die mächtigen Erummer, welche einer langft vergeffenen Generation angehören. Bahrscheinlich waren biese großen Gebäude Gräber, und beuten auf den unter allen Ainosvölfern verbreiteten Tobtenbienft. Gpater mogen die Marianier von den großen Bewegungen der Mongolen, die von Dftaffen aus in verschiedenen Schwarmen nach America binübersetten, mit berührt fein, und fo mongolische Elemente in ihr Bolfsleben aufgenommen haben. Bon ber Ginwanberung eines erobernden Bolfes zeugt auch ber unter ben Marianiern mit Beftigfeit geführte Streit über bie Rechnung ber Beit, indem ein Theil der Bewohner 12, der andere 13 Monate bes Sahres gablte. Die Berschiedenheit ber Unfichten veranlagte oft

<sup>\*)</sup> Auch bie histoire des voyages tom. XXXVIII. S. 490 fagt: "leur inclinations, qui ressemblent à celle des Japonois, et les idées de leur Noblesse, qui n'est pas moin fière et moins hautaine qu'au Japon, font juger, qu'ils peuvent être venus de ces grandes Isles, d'autant plus, qu'ils n'en sont éloignés que de six à sept journées. Quelquesuns se persuadent néan-moins, qu'ils sont sortis des Philippines et des Isles voisines, parce que la couleur de leurs visages, leur langues, leur coutumes et la forme de leur gouvernement a beaucoup de rapport avec ce, qu'on lira bientôt des Tagales, anciens habitants des Philippines."

innere Unruben und felbft Burgerfriege. \*) Abnliche Bericbiebenbeit ber Zeitrechnung finden wir auf mehren Gudfeeinfeln. -Das Tatowiren, welches bie Japaner und Chinesen ale eine abscheuliche Sitte ber Ainos betrachten, war bei ihnen nicht mehr im Gebrauch. 3hr haar trugen fie nach Urt ber Chinefen und Japaner gang furg geschnitten und mit einem Bufchel auf bem Scheitel. Die Bornehmen brudten und verachteten bas gemeine Bolt in einer Beife, wie fie in ber gangen Gubfee nur auf ben Sandwichinseln ihres Gleichen hatte. \*\*) Das Bolf aber ertrug Diese Behandlung mit einer Geduld und Unterwürfigfeit, ich möchte fagen Riederträchtigfeit, bie wohl nur aus einer politischen Unterdruckung, welche ben religiofen Glauben bes Bolfes zu be= nugen wußte, erflart werden fann. Die Frau hatte bem Manne gegenüber eine gunftigere Stellung, als fonft irgendwo in ber Subfee, ja fie ubte gewiffer Dagen eine Berrichaft über ben Mann aus, mas viele junge Leute bewog, ber Ehe gang zu ent= fagen, und fich wie die Arevi auf Tatti jeglicher Ausschweifung zu ergeben. Ihr Temperament war äußerst lebhaft; was sie in einem Augenblide mit ber glübenbften Leidenschaft begehrten, verachteten fie im nächsten Augenblide wieber. In ihren Berfammlungen traten bie feurigsten Rebner auf, und riffen bas Bolf mit Ihre Dichter besangen die Thaten ber helben, und schmudten bie Geschichte ihres Bolfes mit ben lächerlichften Kabeln und Übertreibungen aus. Bei ihren unmäßigen Dab= Ten wurden Gefänge und Spiele aufgeführt, und die Frauen fangen mit Blumen und Rorallen geschmudt die Lieber bes Bolfes. Dem Bergnugen und ber Berftreuung waren fie unmäßig ergeben, und es ichien unmöglich, diese wankelmuthigen Menschen an ernstes Denken zu gewöhnen. Den Gedanken ber Rache verbargen fie Jahrelang unter ber glatten Stirn ber Freundschaft,

<sup>\*)</sup> Bergl. ben Brief bes P. Bonani im N. Welt : Boten, herausgegeben von P. Stocklein S. J. Augsb. u. Grat 1728. VII. Buch. S. 6.

<sup>\*\*)</sup> Der hohe Abel hieß Matoa, der mittlere Achaot; der britte Stand hieß Mangachang. Alles, was einem Matoa gehorte, oder was er berührte, war dem Mangachang ein tabu. Bergl. den Brief des P. Bonani l. c.

und übten sie bann, wenn Zeit und Gelegenheit sich bot, mit grausamer Wollust. Ihre Kriege waren stürmisch aber kurz. Der Stich ihrer vergisteten Lanze brachte sicheren Tod. Mit wunderbarer Geschicklichkeit bauten sie ihre zahlreichen Kähne, und besestigten an hohen Masten die dreieckigen s. g. lateinischen Segel.

Die Kamireligion mit ihrem Todtendienst, wie sie im einleitenden Theile in ihren Sauptzügen bereits geschildert ift, war auf ben Marianen berrichend. Ihre Todtenfeierlichkeiten bat der Geschichtschreiber ber Marianen, Pater Gobien vortrefflich beschrieben. Er hat und auch Proben rührender Klagegefänge über ben Berluft ber Angehörigen aufbewahrt. Jede Kamilie batte ihr befonderes Seiligthum, worin fie die Gebeine ihrer Todten aufbewahrte, benen fast göttliche Ehre erwiesen wurde. Ein Gleiches geschah mit den Bildniffen der Berftorbenen, die bier wie auf Sandwich beinahe die Stelle wirklicher Gögenbilder einnahmen, aber nicht öffentlich aufgestellt wurden. Daher rührt ber Irrthum fo vieler Reisender, die den Marianiern, weil sie feine öffentlichen Tempel und Gögen bei ihnen erblickten, alle Religion und jede Art von Rultus absprechen. Inspirirte und Zauberer leiteten bas Bolf. Auch das Tabu war befannt, obwohl Gobien den Busammenhang und bie Bedeutung beffelben nicht recht begriffen gu haben scheint.\*)

Der erste Europäer, der an diesen Inseln landete, war Magellan, der auf seiner Reise um die Welt 1521 auf Guashan vor Anker ging. Er nannte sie Ladronen, weil die Eingebornen ihm einige Stücke Metall und einige Geräthe entwendet hatten. Nach Gobiens Zeugnisse verdienten sedoch die Insulaener keinesweges diesen Namen, weil sie den Diebstahl durchaus verabscheueten. Später nannte man sie von der Menge der Segelskähne de las Velas. Zuletzt gab der Jesuit San Vittores ihr den Namen Marianen zu Ehren der Königin Maria Anna, Gemahlin Philipps IV. von Spanien. Dieser Name ist die

<sup>\*)</sup> Bergl. über bie Religion ber Marianier außer Gobiens Geschichte ben Bericht bes Östreichischen Missionars P. Strobach im I. Buch bes N. Welt-Bot., und ben Brief bes P. Bonani im VII. Buch ebenbas.

auf ben beutigen Tag geblieben. Die Spanier besuchten auf ihren Kabrten zwischen America und ben Philippinen biefe Inseln oft. ohne boch an eine Besetzung berfelben zu benfen. Auch viele Englische und Sollandische Freibeuter und Raperschiffe, welche auf bie Galeone von Manilla Jagb machten, landeten bier. Erft 1668 erfolgte die Besetzung burch die Spanier. In neuefter Beit baben bie Nordamerifaner es versucht, auf den nördlichen Infeln eine Rolonie von Amerifanern und Sandwichern ju grunden, was aber burch ben Gouverneur von Agana vereitelt worden ift. -Man schätte bie Bolfomenge bei Anfunft ber Spanier auf 80-100,000, mas nach ben Berichten ber Miffionare und nach bem Berhältniß ber fanftigen Bevölferungen auf ben Infeln ber Gubfee zu urtheilen nicht zu hoch angeschlagen zu sein scheint. Allein bie Infel Guahan soll 30,000 Bewohner gehabt haben. Indeß gibt ber Pater Strobach, ein Offreicher und febr zuverläffiger Berichterstatter, in einem Berichte vom Jahre 1682 für alle Infeln nur 12,000 an, bie von 50,000 noch übrig fein. Eben fo berichtet P. Bonani.

### c. Die Miffionen.

Diefe erfte Miffion im Innern ber Gubfee ichließt fich ebenfalls an die Miffion der Philippinen an. Anfangs ichien man bie Marianen gar nicht beachten zu wollen. Auf ben Philippinen fanden bie Miffionare noch immer ein fo weites Felb zu bearbeiten, bag bie Ausbehnung ihrer Thätigfeit bis zu ben Marianen gar nicht rathfam ichien. Endlich fam im Jahre 1668 bie erfte Mission burch ben berühmten Jesuiten Don Diego Lubowico de San Bittore zu Stande. Dieser stammte aus einem berühmten Spanischen Sause, und war, von Jugend auf Berlangen nach bem geiftlichen Stande tragend, in bie Gefellschaft Jefu ein-Bon Mexico aus zur Proving ber Philippinen geschickt, getreten. erblickte er 1660 jum erften Male bie Marianen, und faßte ben Entschluß, alle feine Rrafte aufzubieten, um hier die Grundung einer Mission zu Stande zu bringen. Bu Manilla fand er feine Unterftugung. Da wandte er fich an den Konig Philipp IV. von Spanien und an beffen Gemablin Maria Unna, und fanb bier die gewünschte Gulfe. Der Gouverneur von Manilla erhielt

Befehl, die Unternehmung auf jegliche Beise zu unterftugen, und auf bie Raffe von Merico murben jabrlich 3000 Dollare für bie Miffionen auf ben Marianen angewiefen. Außerbem murbe Gan Bittore in Merico von allen Seiten mit bem Rothwendigen für seine Mission ausgerüftet. Im Jahre 1668 landete er mit feinen Orbensgenoffen be Medina, be Cafanova, Carbe= nofo und be Morales an ber Sauptinfel Buahan, und murbe von ben Gingebornen freundlich aufgenommen. Die Art, wie bie Cabfeeinsulaner ju behandeln fein, fannten bie Miffionare bereits von ben Phillippinen ber; ihr ganges Berfahren war barum vom Anfange an bochft zwedmäßig und weise. Gie wurden mit Bertrauen und Chrfurcht von den Insulanern aufgenommen, und benutten biefe Stimmung fogleich, um ihnen ihre höhere Sendung anzufundigen. Dabei aber huteten fie fich forgfältig, bei ben Wil ben bie Deinung zu veranlaffen, als follte ihnen etwas von ihrer bisberigen mit ihrer Natur wie verwachsenen Lebensweise genom= men werden. Gie murben vielmehr felbft Bilbe, um die Bilben au gewinnen. San Bittore nahm an ben Tangen und Spielen ber Eingebornen Theil, und driftliche Wahrheiten in die ihnen eigenthumliche Gesangsweise einfleibend, tropfte er ihnen unvermerft bie Anfangegrunde bes drifflichen Glaubens ein. Mit ben Ermadfenen, in benen er Mangel an jeglichem Ernfte und an aller Beständigfeit bes Gemuthes mabrnahm, icherzte und fvielte er, aber die Kinder suchte er an sich zu fesseln und gründlich zu unterrichten. Wie die Rinder, fo zeigten auch die Greife Empfanglichfeit und ein tieferes Berftandnig, und Can Bittore fonnte nach Berlauf eines Jahres ichon baran benfen, die ersten driftli= den Gemeinden auf Guahan zu grunden. Unter benen, welche im erften Jahre nach ber Anfunft ber Miffionare getauft wurden, maren 26 Greise, Die bereits über 100 Jahre alt waren. bie getauften Kinder wurden zwei Unterrichtsanstalten in Sauptorte der Infel, Agadna (fpater Can Ignatio de Agana) gegrundet, bas eine fur Knaben, bas andre fur Madden. gleich gunftigem Erfolge arbeiteten bie andern Miffionare auf Rota (Zarpane) und Tinian (Buenavista), so bag bie Zahl ber Christen mit jedem Tage wuche. In wie bobem Ansehn die Miffionare bei ben Insulanern ftanben, ift baraus ersichtlich, bag

45,23

es ihnen gelang, biefelben gur Bergrabung aller Gebeine ihrer Todten, die als das höchfte Beiligthum aufbewahrt wurden. au bewegen. Die Bilber ber Berftorbenen, welche bie Stelle ber Gögenbilber eingenommen hatten, wurden verbrannt. Auch nabmen bie Sitten ber Insulaner allmählich eine milbere Form an. Um schwersten war es, eine anftändige Rleidung einzuführen, ba bie meiften bis babin fast gang nacht gingen, Gine europaische Rleibung wurden die Insulaner um feinen Preis angenommen haben; auch reichten die Mittel ber Miffionare nicht aus, folche für so viele Tausende zu schaffen. Da legten biese selbst ihre europäische Tracht ab, und bereiteten fich Rleiber aus Palmenblättern und andern einheimischen Pflanzenftoffen. Diefes hatte Wirfung; bie alleinige Macht bes Beispieles bewirfte, bag bie Sitte, befleibet zu geben, immer allgemeiner fich verbreitete. Die Baumwolle, welche die Missionare pflanzten, gedieh balb vortrefflich, und gewährte nach und nach, von ben Ginwohnern bearbeitet beffere Kleidungsftoffe. Auch Europäische Sausthiere famen vortrefflich fort, besonders Schaafe; die Dbstpflanzungen fingen balb an zu gedeihen; bagegen brachte ber Beigen feine Frucht. \*)

Bei einem so weisen und milden Versahren der Missionäre faßte das Christenthum unter diesem wankelmüthigen Volke in der That sesten Fuß, so daß es trot der beispiellosen Stürme, die über diese Mission kommen sollten, nicht wieder hat vertilgt wers den können. Nach dem bisherigen Fortgange der Bekehrung zu urtheilen, kann es wohl keinem Zweisel unterliegen, daß die ganze Bevölkerung, wenn auch erst nach langem Mühen, dauernd für das Christenthum gewonnen sein würde, wenn man den Missionären allein das Geschäft überlassen hätte. Aber der Fortgang der Mission sollte durch Ereignisse der traurigsten Art unterbrochen werden. Der eigentliche Grund der Missionmung, die sich der Gemüther bemächtigte, und nach und nach die große Masse der Bevölkerung mit rasender Wuth erfüllte, lag in der Beseung dieser bisher freien Inseln durch die Spanier. Das zu Agadna ers

<sup>\*)</sup> Bericht bes Paters Strobach in P. Stockleins R. Welt=Bott. I. Buch. S. 7-12.

baute Fort, worin nur einige Mann zur Besatzung lagen, erwuchs allmählich zu einem feften Schloffe, und baneben fiedelte fich bie Stadt Can Ignatio mit Spanischen, Tagalischen und Americaniichen Kolonisten an. Die Besatzungen wurden verftarft, und allmählich erhoben fich auf Rota, Tinian und Seppan (St. Joseph) ebenfalls Forts mit Bewaffneten und Beamten. Spanien betrachtete bei ber fleigenden Bluthe ber Philippinen bie Marianen als eine immer wichtiger werdende Mittelstation zwischen bieser Rolonie und America, und suchte dieselbe um fo mehr zu befesti= gen, je baufiger hollandische und engliche Freibeuter Diese Meere burchstreiften, und fogar an ben Marianen zu landen versuchten. Je mehr aber bas gange Land bas Ansehn einer Spanischen Proving erhielt, um fo höher stieg ber Ingrimm ber von unbandigem Freiheitofinn erfüllten Insulaner. Sier war das Berhältnig mefentlich anders, als auf ben Philippinen. Dort erschienen bie Spanier als Retter ber unterbrudten und in ihrer Exifteng bebrobten Tagalen; bier maren fie Eroberer eines Landes, beffen Bolf nie etwas von einem fremden Joche gewußt hatte. Db es überhaupt für Europäer möglich ift, die Gudfeeinfulaner ju unterjochen, und ob nicht jeder ernftliche Bersuch biefer Urt mit bem ganglichen Untergange bes Inselvolfes enden muffe, wird in ber Geschichte von Neuseeland und Tatii noch besonders zur Sprache fommen. - Dazu fam noch, daß ber nachtheilige phyfifche Ginfing, ben namentlich Europäer auf bie Americanischen und Auftralischen Judianer ausüben, mit dem Bufluffe ber Truppen und Ginwandrer immer sichtbarer hervortrat. Wie auf ben Philippinen, so zeigten sich auch hier bosartige Rieber und anstedende Rrantbeiten. Das scheint bie Infulaner mit einem unwiderfteblichen physischen Widerwillen gegen die Fremden erfüllt zu haben. Doch unterschieden fie fehr wohl zwischen ben Missionaren und den übrigen Spaniern, und blieben benfelben auch felbst bann, wenn fie nicht Chriften werden wollten, mit Berehrung und Liebe zugethan. Jedoch wurde bei bem fteigenden Widerwillen gegen bie Fremden ben Miffionaren, die wegen bes fo tief eingewurzelten Glaubens an bas Tabu ichon fo viele Sinderniffe fanden, ihr Geschäft immer schwerer gemacht. Die Vornehmen fonnten es nicht verschmer= zen, daß auch das Bolf zum Christenthume berufen wurde.

war ihnen unausftehlich, mit bem Bolfe in einer und berfelben Rirche verfammelt zu fein. Daß ihre Rinder aus bemfelben Taufbeden, wie bie Rinder ber Mangachang follten getauft werben, erregte ihnen einen unüberwindlichen Edel u. bgl. m. Die Miffionare mußten mit ber größten Behutsamfeit ju Berfe gehen, um nicht von Borne herein Alles zu verderben. tonnten fie nicht verhindern, daß das Chriftenthum bei den Bornehmen mehr und mehr in Berachtung gerieth, jemehr bas unend= lich gedrückte Bolf bie Wohlthaten beffelben zu fühlen begann. Gerade ber Abel, ber zuerft fast ohne Ausnahme bem Chriftenthume fich geneigt gezeigt batte, wurde gleichgültig gegen baffelbe, und faßte gulett einen bitteren Groll gegen ben driffliden Glauben und gegen bie Berbreiter beffelben. Gin gang befonderer Umftand wirfte bierzu mit. Es hielt fich nehmlich auf ber Infel Guahan ein Chinese auf, angeblich auf ber Fahrt von Lugon zu ben Marianen verschlagen. Diefer wiegelte bie Gemuther gegen die Missionare auf. Er ftellte fie bar ale die arg= ften Feinde bes Bolfes. Wenn man ihre Lehre annehme, fo fei bie Untersochung aller Inseln burch die Spanier die unausbleibliche Folge bavon. Die Priefter seien bose Bauberer und Giftmischer, bie unter bem Bormanbe ber Taufe bie Kinder vergifteten, meshalb so viele von ihnen sogleich nach ber Taufe fturben. nun an faßte ein bofer Argwohn in den Gemuthern Raum, und ber Fortgang ber Befehrung ward bedeutend gebemmt. Das finfende Beibenthum hatte einen neuen Salt gewonnen, und bie unbandige Freiheitsliebe mandte bemfelben viele Bergen wieder zu. Da fiel 1670 ber Pater be Mebina auf ber Infel St. Joseph (Seppan) als ber erfte Martyrer ber Marianen unter ben Streiden ber rachedurstigen Beiben. Der Eindrud war peinlich. Die Christen blieben treu, aber die oft jahrelang fortgetragene, erlöschende Rachsucht ber Insulaner hob alle Sicherheit auf. beg wich keiner ber Missionare von seinem Posten; vielmehr wuchs immer mehr ihre Bahl, und felbft die nördlichen Infeln wurden in ben Bereich ihrer Thätigkeit hineingezogen. Auch ber eble Lubowico be San Bittore errang die Marterfrone. Er ward am 2. April 1671, als er bamit beschäftigt war, bie Tochter bes Säuptlinge Matapang zu taufen, meuchlinge von bem erzurnten

Bater erschlagen.\*) Ihm folgte einige Jahre später Esquerra mit fünf seiner Genoffen. Aber so groß mar ber Gifer und bie Aufopferung der Miffionare, daß die leergewordenen Stellen febr bald wieder ausgefüllt wurden, und daß bie Miffionare fortfuhren, mitten unter ben Wilben zu wohnen und zu wirfen. Befonders waren es Deutsche, die bieses dornenreiche Feld mit Schweiß und Blut getränft haben. Je mehr Blut vergoffen wurde, um fo mehr ward ber Sag ber Mörber gefteigert. Daber faßten bie Insulaner, nachdem fie bie Patres Petrus Diag und San Bafilio getöbtet, ben Plan, alle Spanier plöglich zu überfallen und niederzumachen. Die Empörung brach urplöglich faft auf allen Punften ber Inseln aus. Der Pater Monron wurde mit fieben Begleitern grausam ermordet, die ganze Rolonie verwüstet, und bas feste Schloß von St. Ignatio be Agana belagert. hier hielt fich die Besatzung mit verzweifelter Tapferfeit. \*\*) Als endlich bie lang ersehnte Gulfe anfam, war die völlige Riederlage ber Infulaner entschieten.

Trog der Berfolgung, die während des blutigen Aufftandes über die hristlichen Gemeinden ergangen war, und ungeachtet der bei den beweglichen Gemüthern so großen Gewalt der Berführung war doch der Kern der Christengemeinden dem Glauben treu geblieben. Bisher hatten die Vicefönige von Neuspanien und der Generalstapitain der Philippinen sich nur mit einer Art von Widerwillen der wenig versprechenden Bestigung auf den Marianen angencmmen. Namentlich war für die nördlichen Inseln sast nichts gesschehen, weil dem Kommandanten von Agasia zu wenige Mittel zu Gebote standen, und weil alle ihre Schritte von Mexico und Manilla aus gehemmt wurden. Diese Lage der Dinge änderte sich sedoch wahrscheinlich durch den Einsluß der Jesuiten am Hose zu Madrid. Im Jahre 1681 fam der Gouverneur Don Anstonio de Sarabia mit neuen Bollmachten von Europa an.

<sup>\*)</sup> Etwas anders und umftanblicher ergahlt seinen Martertod ber Pater Bonani. Siehe Stockleins R. Belt : Bott VII. Buch, G. 1.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. barüber ben Brief bes P. Johannes Uhumaba a. b. Gesfellschaft Tesu, batirt v. Ugana ben 9. Mai 1677 in P. Stockleins R. Welt Bott. I. Buch, S. 1.

Er follte fortan unabhängig vom Bicekonig von Mexico und vom Generalfapitain ber Philippinen bie Berwaltung ber Infeln fubren und nur vom Ronige von Spanien Befehle ju empfangen haben. Er brachte eine Berftarfung ber Befagung mit. 3hn begleiteten mehre Miffionare: meift Deutsche, unter ihnen P. Rerich= baumer und P. Cuculinus. Don Sarabia mar ein fraftis Aber gerade bie Energie, womit er in alle Berhaltger Mann. niffe eingriff, erregte bie bochfte Erbitterung ber freiheitliebenben Batte er fich auf bie Befegung bes Schloffes von Agana beschränft, und ben Missionaren und ber Zeit bas Beitere überlaffen, fo murbe er viel gludlichere Resultate erlangt haben. Sochft unpolitisch handelte er, indem er bie Morder ber Missionare auf eine graufame Beife hinrichten ließ. Er hoffte baburch fur alle Bufunft ein warnendes Beispiel aufgestellt zu haben, aber er fannte ben Charafter ber Marianier nicht. Die Miffionsstationen auf Guahan murben vermehrt. Die milben Ehen murben verboten, und fur hinreichenben Unterricht bes Bolfes Gorge getragen. Dann wurden 30 Rrieger auf die Infeln Rota, Agrigan, Tinian und Sappan geschickt, um ihre Lage zu untersuchen, und taugliche Plage zur Unlegung von Rirchen und Schanzen auszumablen. Die Befehrung ichien einen guten Fortgang ju haben, und die Inseln bekamen allmählich ein driftliches Unseben. ber in ben Gemuthern ber Beiben verschloffene Sag gedieh zu eis ner um so größeren Sobe, je langer er bei ber Übermacht und Wachsamfeit ber Spanier auf eine Befriedigung seiner Rachsucht verzichten mußte. Endlich im Jahre 1684 gab bie Ungufriedenbeit abtrunniger ober lauer Chriften ihnen Belegenheit gu neuer Gang unerwartet brangen fie, Waffen unter ben Rleibern verborgen, in Agana ein. \*) Eine Truppe ffurzte gur Refibeng ber Jefuiten. Der Pater be Salorgano und ber Bruber bu Bois murben töbtlich verwundet, und ftarben balb barauf.

<sup>\*)</sup> Siehe die Beschreibung dieser Borgange in dem Briefe bes Paters Joshannes Tilpe (Couis Turcoti) aus Östreich an P. Matth. Tanner d. d. Agana ben 16. Mai 1685 im R. Welt:Bott. I. Buch, Seite 4.

In ber Rirche ftand gerabe ber Pater Rerichbaumer, ein Deutscher, am Altare, als bie Rotte einbrang. Mit ber b. Soffie trat ber Priefter ben Buthenben entgegen, und trieb fie gurud. Die andre Schaar ergoß fich burch bie Stadt, und fließ alle Spanier, welche fich bliden ließen nieber. Dann wird ein allgemeiner Sturm auf bas fefte Schloß am hafen vorbereitet. fleine Besatung aus Spaniern und Tagalen bestehend witerftand bem gablreichen Feind. Der driftliche Sauptling Ineti mit fei= ner Dorfichaft unterftutte die Belagerten treulich. Dhne biefe Sulfe ber driftlichen Marianier ware bie Behauptung ber Festung wohl unmöglich gewesen, ba man auf ben 300 Meilen entfernten Philippinen nichts von ben Borgangen auf Guahan wußte. Buerft boten bie Emporer alle Mittel ber Überrebung auf, ben Sauptling Ineti zum Berrathe gegen Spanien zu bewegen. Als diefer Berfuch fruchtlos blieb, fnüpften fie burch bie Marianischen Weiber ber Spanischen Solbaten ein Einverständniß mit ber Befagung felbft an, und reigten bie ftammverwandten Tagalen, aus benen die Truppen jum Theil bestanden, jum Abfalle. Tagalen gingen zum Feinde über, der nun mit boppeltem Muthe ju Lande und mit 70 Schiffen von der Seeseite die Restung bebrängte. Der unglaubliche Wankelmuth und die Treulofigkeit ber Gingebornen, bie ber beiligften Berficherungen von Freundschaft und Ergebenheit ungeachtet nur immer auf Berrath und Rache fannen, machte burchaus alle Berhältniffe unficher, und hielt bie fleine Besatzung in beständiger Furcht. Indeg wurde ber Missionar be Angelis in seinem Dorfe auf Buahan getöbtet, und auf ben übrigen Inseln wuthete bie Emporung mit gleicher Beftigfeit. Die beiden Patres Strobach und Boranga, beide aus Offreich, erlitten auf ber Insel Rota ben Martertob.\*) Ein Fort nach bem andern wurde erfturmt, und am Ende war außer Agana nur noch die Feste auf Sappan übrig, worin eine Besatung von 40

<sup>\*)</sup> über bie naheren Umftanbe ihres Martertobes siehe ben Brief bes P. Josephus Bonani an Sigism. Busch, Ranzler ber Universität Grah, d. d. Insel Nota ben 27. Mai 1719 in Stockleins N. Weltz Bott I. Th. S. 27.

Mann unter Duiroga fich helbenmuthig vertheibigte. Diefem fleinen Saufen gelang es, Die Emporer auf Sappan in einer Reihe blutiger Gefechte zu vernichten. Mit 20 Mann rudten bann biese Tapfern jum Entsage ber hart bedrängten Gefte von Agana berbei. Bei ihrem Anblide ergriff Berzweiflung bie Infulaner. Sie zerftreueten fich in wilber flucht in bie Balber und Gebirge, ober verliegen Guahan, um fich auf ben andern Inseln niederzulaffen.\*) Aber felbst jest mußten die Spanier jeden Fußbreit Landes mubfam wieder erfampfen, und als endlich Guahan mit Sulfe ber driftlichen Insulaner bezwungen mar, behaupteten bie Beiben fich noch auf ben nördlichen Gilanden, und festen von Insel zu Insel ben verzweifelten Rampf fort, bis fie ben überlegenen Waffen ber Spanier erlagen. Aber felbst jest, wo fie einsahen, daß jeder Widerftand vergeblich fei, dachten die Ungebeugten nicht an Unterwerfung. Biele fürzten fich freiwillig in ben Tob, weil ihnen ber Gedanke an Unfreiheit unerträglich war, Weiber töbteten ihre Rinber, und gange Schaaren verliegen ibr Baterland, um fubwarte - man fagt auf ben Carolinen - eine neue Beimath zu suchen. Bon den Übriggebliebenen murden Taufende burch hungerenoth und burch Seuchen hinweggerafft, fo bag am Ende nur die driftlichen Gemeinden, und eine fraftlofe Maffe von Greifen und Beibern übrig blieb. Man rechnete aus fammen etwa 8000 Seelen. Gewiß zu beklagen ift ber Untergang eines Bolfes, bas folche Rämpfe für seine Freiheit wagen konnte, und lieber Leben und Baterland, als feine Unabhängigfeit verlor. Aber ben Spaniern fann man aus diesem Untergange Tausenber eben fo wenig einen gerechten Vorwurf machen, wie jedem andern erobernden Bolfe, das in andern Belttheilen Befigungen erwirbt und Rolonien anlegt. Der Krieg auf Leben und Tod war nicht burch die Schuld ber Spanier, die hier eben so milbe und wohls

<sup>\*)</sup> über die Begebenheiten bieses mit unglaublicher Buth und Treulosigkeit Seitens der Insulaner gesührten Krieges haben wir den mit vieler Klarzheit geschriebenen Bericht des Östreichischen Paters M. Cuculinus in dem N. Welt-Bott vom Pater Stocklein I. Buch, S. 16 bis 23. — Cuculinus war selbst mit in der Feste von Sappan eingeschlossen, und war der Freund und treue Rathgeber des heldenmuthigen Quizroga, Besehlähabers dieser Feste.

wollend, wie auf ben Philippinen, mit ben Eingebornen versuhren, herbeigeführt, und mußte, einmal begonnen, auch bis zu Ende durchgeführt werden. Wenn in den Englischen und Niederländischen Besitzungen die Kämpfe mit den Eingebornen nicht so hartnäckig und zerstörend sind, so liegt das nur daran, daß eben die Untersjochten weniger friegerisch und freiheitliebend sind.

Die Miffionare gaben fich alle mögliche Mube, bie Chriftengemeinten, welche burch Berfolgung und Abfall, und burch bie übel, unter benen bas gange Bolf barnieberlag, unglaublich ge= litten hatten, wieder ju fraftigen und bas Bertrauen ber Gemuther wieber zu beleben. Bur Erleichterung ber Seelforge murben alle noch übrigen Insulaner auf Guahan, Rota und Sappan gefammelt. Sappan nebft Tinian waren julet ber Beerd ber Emporung gewesen. Als 1695 ber bamalige Gouverneur Don Duiroga die Eroberung ber Inseln Tinian und Sappan vollendet hatte, flüchteten sich die Insulaner nach Agrigan, wo sie sich auf unzugänglichen Felsen verschanzten. Dennoch ward die feste Stellung burch Duiroga mit Sturm genommen, jedoch die Befieaten auf die bringende Bitte bes Paters Gerhard Bowens verschont. Der Gouverneur verpflanzte fie alle nach Guahan. \*) Pater Bowens ließ fich gang allein auf Sappan nieder, und wußte bie ichen gewordenen Gemuther burch Freundlichfeit und Milbe zu gewinnen. Unermudlich unterrichtete er bei einem im Dorfe Fatignan aufgerichteten Kreuze Rinder und Erwachsene, und vereinigte bes Sonntags in und um feine Kirche alle Bewohner ber Insel. Doch fonnte er nicht verhindern, daß noch immer von Zeit zu Zeit ganze Familien die Insel verließen, um eine andere heimath zu suchen. Daburch wurde zwar bie Bevölferung noch immer mehr gemindert, aber es wurden auch bie revolutionaren Elemente mehr und mehr entfernt. Eben fo ging es auf Rota und Guahan. Da feine Emporung mehr zu furch= ten war, so fonnten die Jesuiten sich um so ungehinderter ber Pflege ihrer Gemeinden widmen, und ihnen allein ift es zu verbanken, bag ein Stamm bieses Bolfes erhalten worden ift. 3war

<sup>\*)</sup> Siehe ben Brief bes P. Gerh. Bowens d. d. Insel Sappan ben 28. Mai 1696 in Stockleins N. Welt: Bott. II. Buch, S. 1. u. ff.

nahm bie Bevölferung noch fortwährend ab, weil ber Rern bes Bolfes in ben Schlachten geblieben, ober nach andern Infeln ausgewandert war, und jum Theil nur Greife und Beiber bie Bevölkerung bilbeten. Doch gab bas allmählich befestigte Chriftenthum bem Bolfchen wieber einen innern Salt. Es trat eine Bermischung mit den ftammverwandten Tagalen ein, die Abnahme ber Bevolferung borte auf, und es trat ein langfames Steigen ein, bas feit 50 Jahren fortgewährt, und in immer gesteigertem Berhältniffe zugenommen bat. Die fammtlichen Infeln wurden mit bem Bisthum Zebu vereinigt. Doch hat ber Bischof von Zebu bie Führung ber Geschäfte auf ben Marianen bem Erbischof von Manilla übertragen, weil die große Seebandelstadt häufigere Belegenheiten nach biesen entfernten Gemeinden barbietet. Rach ber Aufhebung ber Gesellschaft Jesu übernahmen bie Augustiner bie Missionen auf diesen Inseln. Die Ginwohner find alle befehrt. Die Gemeinden werden heut zu Tage von Augustinern und von Tagalischen Beltprieftern verseben.

### d. Gegenwärtiger Buftand.

3m Jahre 1816 gahlte bie gange Inselgruppe 5,389 Einwohner. Davon waren 4,934 auf ber Infel Guaban (St. Juan). Unter biefen gablte man 147 vom Beamten= und Militairftande; 1109 Spanier; 1480 Tagalen; 2108 Indianer (Marianier); 38 Mulatten aus Mexico; 52 Sandwicher und andere Oceanier. Auf Rota wohnten außer 4 Tagalen nur Ureinwohner. Hauptstadt San Ignatio be Agana hatte 448 Baufer 3115 Em. Sie hat eine schöne Pfarrfirche und ein Klofter. Außerbem hat Guahan 9 Dörfer und fleine Ortschaften, meiftens von Indianern und Tagalen bewohnt. Die Pflanzungen beschreibt Ropebue wie auf den Philippinen. Die Wohnungen find von Garten und prächtigen Obstpflanzungen umgeben, und ber Reichthum an Probuften ift außerordentlich. - Seit Robebue's Besuch ift aber bie Wichtigfeit ber Inseln sehr gestiegen, und auch die Bevolferung hat noch bedeutend zugenommen. Rach offiziellen Angaben bestand sie 1837 aus 8522 Seelen,\*) und mag gegenwärtig ami-

<sup>\*)</sup> Bergl. Ausland 1840. Rr. 13. S. 731.

schen 9—10,000 Seelen betragen. Wegen ber zunehmenden Wichtigkeit haben sowohl die Engländer als die Nordamerikaner auf diese Inseln ihr Auge geworsen; es ist jedoch zu hoffen, daß Spanien es verstehen wird, dieses kostbare Juwel seiner Krone zu bewahren.

In Bezug auf die Missionen bilben die Marianen ohne allen Ameifel einen ber intereffanteften und wichtigften Buntte ber Gudfee. Denn einerseits fteben fie im Norden mit Japan in Berbindung, und fonnen den Missionen bortbin einen Stutpunkt ge-Andrerseits aber find fie ber Schluffel zu ben Caro-Iinen und zu ben wichtigften Inselgruppen ber Gubsee. Die Bevölferungen biefer Inseln sind in neuerer Zeit mit ben Marianen in nabere Berührung getreten. Ein lebhafter Tauschhandel beschäftigt bie gablreichen Carolinischen Piroguen, und gibt bem Safen von Agana eine fleigende Wichtigkeit. Auch haben bie Carolinen angefangen, ben Überfluß ihrer Bevölferung auf ben Marianen abzusegen. Auf Sappan haben sie eine Rolonie gegrundet, und mehre von ihnen haben fich ju Agana niedergelaffen. Wenn nur bas einft so unternehmende Spanien seinen Bortheil ju benuten mußte! Offenbar find bie Marianen ber geeignetste Puntt, um die Missionen auf ben Carolinen zu erneuern. bem Behufe mußte aber fur bie Rraftigung ber Rirche bafelbft wieder mehr geschehen. Die Entfernung der Philippinen ift zu groß, als daß nicht die Errichtung eines eigenen Bisthums für bie Marianen fehr munichenswerth erscheinen follte. Bubem macht bie steigende Bevölferung und die Wiederbesetzung der früher verlaffenen Inseln eine Bermehrung ber Pfarrbezirke bringend nothwendig. Denn noch immer besteht die 1696 vorgenommene Eintheilung in 2 Pfarrbezirke fort, wovon die eine ihre Saupt= firche zu Agaña auf Guahan, die andere auf Rota hat. letterer gehören aber felbst bie Ortschaften Pago und hanum auf ber Dftfufte von Guahan. Die Errichtung eines eigenen Biethumes und die Vermehrung ber firchlichen Unftalten wurde für Die Missionen der Subsee von unberechenbarem Rugen sein.

### S. 4

2.30611 1

### Die Miffionen auf den Carolinen.

### a. Geographische Meberficht.

Die Geographie weiß heut zu Tage über diese Inseln noch nicht viel mehr zu fagen, als die Missionare, welche dieselben entbedt und zuerft erforscht haben, icon vor mehr als 100 Jahren wußten. Und boch bilben sie eine ber größten und wichtigsten Gruppen ber gangen Gubfee. Sie liegen zwischen bem 3° 5' und 12º N. B., und erftreden fich in ber hauptrichtung von Weften nach Often über 400 Meilen weit. Die außerfte Gruppe nach Westen bilben die Pai= ober Palaosinseln (welches die Englander in ihrer schlechten Aussprache in Pelewinfeln verdreht haben). Die neuern Geographen rechnen die Palaosinseln gewöhnlich nicht mehr zu ben Carolinen, wozu sie jedoch nach ber Abstammung ihrer Bewohner und ber Geschichte ihrer Entbedung ohne 3weifel zu rechnen find. Die außerste Insel im Often ift Punipet ober Ascension unterm 11º R. B. Litte, ber in ben zwanziger Jahren die Inseln untersuchte, rechnet gegen 400 Inseln, Die er in fehr viele Gruppen theilt. Die Missionare bes vorigen Jahr= hunderts machten schon mehr als 80 biefer Inseln namhaft, und gaben mit bewunderungswürdiger Genauigfeit ihre Lage an. Schon Cantova berichtete, daß nach Often bin noch viele nicht namhaft gemachte Infeln gelegen fein. Die Sauptgruppen, wie Cantova fie angibt, find folgende:

- 1. Die Pais ober Palavsgruppe (Pelew), von den Eingebornen Panlö genannt. Sie ist die westlichste von allen, und enthält außer vielen kleinen sieden größere Inseln, nämlich Pelliliö (Pellud), Coëngal, Tagaetö, Coscheal, Yalap, Mogükidec und Nagarrol. Südwestlich liegen die bewohnten Inseln Sonrol (Sonsorol) und Cadocopuei (Cathogube). Alle gehören der Korallensformation an, haben nur geringe Erhebungen im Innern, und an den Küsten fast nirgends tauglichen Ankergrund.
- 2. Die Gruppe Jap (nicht Cap), nächst den Palaosinseln bie westlichste, liegt von dieser in nordöstlicher Richtung. Jap ist bie Hauptinsel, und soll nach den Berichten der Missionäre Gua-

han an Größe übertreffen. Sie ist gegenwärtig in viele kleine Umber liegen viele jum Theil unbewohnte Gebiete vertheilt. Roralleninseln. Sudöftlich erheben sich noch brei größere Gilande aus bem Meere: Ngolii, Labdo und Petangaras. Dap ift eine hohe Insel und foll felbst edle Metalle hervorbringen. Die um= berliegenden fleinern Inseln find fammtlich Rorallenfelsen.

- Die Gruppe Egoi, im Jahre 1712 vom Kapitain Bern. be Eguy entdedt und nach ihm benannt, liegt öftlich von Nap. Die öftlichste Insel beift Reis ober Egoi; Die übrigen Inseln liegen bavon getrennt weiter nach Westen. Die namhafteften bavon find Falalep, Mogmog, Gielop, Pig, Marrulut 2c. Kaft alle sind niedrige Koralleninseln, zum Theile gut bewohnt und fruchtbar.
- 4. Die Gruppe Mea sublich von ben Marianen. fonnte sie in 3 Gruppen eintheilen, die jusammen ein Dreieck bil-In der Spige nach Norden liegt Farroilep, Fahuö und mehre fleine Gilande, von Robriguez 1696 entbedt. Inseln liegen von allen Carolinen ben Marianen am nachsten. Den westlichen Winkel bes Dreieds bilbet bie eigentliche Gruppe Mea mit der Hauptinsel gleichen Namens und ben fleinern Gilanben Ifeluc, Drrupu, Dtagu zc. Den öftlichen Winfel bilbet bie Gruppe Lamurrec mit ber hauptinsel gleichen Namens und ben . Eilanden Seteol, Mor, Toas zc. Alle biefe Infeln find niedrig, jum Theil fruchtbar, im Gangen wenig bevolfert. Bu Cantovas Zeiten ftand biefe gange Gruppe Meg-Lamurrec unter zwei Fürften; gegenwärtig icheinen fie in mehre fleine Webiete getheilt zu fein.
- Die Gruppe Cittac, die öftlichfte von allen. Sie enthält eine gabllose Menge gum Theil kleiner Inseln, und nährt sich im Euben bem Aquator beinahe bis auf 3 Grade, mahrend fie im Norden fich bis zum 110 R. B. erftredt. Die wichtigften Gilande find Hogolo ober Torres, Ruao, Vis, Lamoil, Falalu, Ulalu, Magur, Illu, Pullep, Puluol, Schog, Pat, Pol, Fup, Capofco, Cuop u. f. w. Dagu muß man an ber außerften Granze nach Dften die neuentbedte Insel Punipet ober Ascension unterm 110 R. B. rechnen. Ein Theil dieser Gilande gehört zu ben boben, bie meiften jedoch zu ben niedrigen Infeln. Bu Cantovas Beis ten ftanden die Inseln unter mehren Königen.

Die hier gegebene Übersicht ift nach Cantovas Rarte angefertigt, und bie Ramen ber Infeln find von ihr entlehnt. ift ein wahrer Migbrauch, ben namentlich bie Engländer und Bollander treiben, bereits entbedten und benahmten Infeln und Ruften neue gang willführliche und oft nichtsfagende Namen bei-Die Deutschen Geographen find gar zu bienftbefliffen, alle noch fo lächerlichen neuen Namen, bie irgent ein Reisenber erfunden hat, in ihre Bucher einzutragen, und bie viel berechtigtern Benennungen, bie entweder aus ber Sprache bes landes felbft ftammen, ober von bem Entbeder ibm beigelegt wurden, fallen zu laffen. Das hat mich befonders bestimmt, Cantovas Namen, bie er aus bem Umgange mit ben Caroliniern felbft lernte, unverändert beigubehalten. - Über bie Größe der Bevolferung ber Carolinen läßt fich schwerlich etwas Zuverlässiges fa-Bu Cantovas Beiten muß biefelbe bedeutend gemefen fein. Wir miffen aber, bag nirgends in der Welt die Bevolferung folden Wechseln unterworfen ift, ale gerabe in ber Gubfee. Seit hundert Jahren icheint bier eine bedeutende Abnahme ftattaefunden zu haben. Jedoch fann man ohne alle Gefahr zu irren 20,000 Seelen rechnen; möglich ift jedoch, bag ihre Bahl auf 40-50,000 fteigt. - Auch bie 3ahl ber Konige und Lehnsfürften läßt fich nicht angeben. Spanien rechnet übrigens alle Carolinen ju feinen Besitzungen, obwohl eine wirfliche Besetzung noch nicht stattgefunden bat.

### b. Die Bewohner und ihre frühere Geschichte.

Meine Ansicht über ben Ursprung ber Carolinischen Bevolferung habe ich bereits im einleitenden Theile im Allgemeinen ausgesprochen. Die ursprünglichen Bewohner waren Negritos ober Papuas. Im Süden sind sie noch heut zu Tage von den Länbern der Papuas hegränzt. Cantova unterschied auf das bestimmteste Menschen verschiedenen Stammes und von verschiedener Hautfarbe unter den Insulanern, die zu den Marianen verschlagen wurden, und bemerkte, als er selbst auf den Carolinen sich aufhielt, dieselben Unterschiede. Einige waren ganz schwarz mit wol-

ligtem haar, ohne Bart, jum Theil von fleinem fcmachlichen Unbre glichen fubamericanischen Mestigen von fast Körperbau. bunfelbrauner Farbe und fparlichem Bart. Undre endlich waren auffallend weiß, von fraftigem Körperbau, fast ben Marianiern und Tagalen gleich. Sie waren tatowirt, trugen schwarzes glattes haar und einen überaus fraftigen Bart. 3m Guben fanben noch spätere Reisende mehre Infeln, Die fast nur von Regritos bewohnt waren. Überall waren die Schwarzen die bienende Rlaffe, wie schon Cantova bemerft. Die Bornehmen und Fürften batten überall eine bellere Karbe, trugen Tatowirungen und einen biden Bart. Econ biefe Beobachtungen erheben es ju einem hohen Grad von Wahrscheinlichfeit, daß die Carolinen ein gang ähnliches Schicfal erfahren haben, ale bie Philippinen, bag namlich von Norden ber ber Stamm ber Ainos in bas Gebiet ber schwarzen Bevölferung eingebrungen fei, und biefelbe theils verbrangt, theils fich mit ihr vermischt habe. Die Sprache ber Carolinen weicht freilich bedeutend von der ber Philippinen und Marianen ab, ist aber bennoch mit ihr verwandt, wie schon ber Klang ber Ramen zeigt. Man muß aber bebenfen, bag bie Marianier nie jum Gebiet ber Negritos gehört haben, und barum auch feine Elemente von ihrer Sprache aufnehmen fonnten; auf ben Philippinen aber wenigstens auf Lucon nicht fo febr eine Bermischung ber Ainos und Regritos, als eine Berbrangung ber letteren burch bie ersteren stattfand, mabrend auf ben Cas rolinen eine Bermischung gang offenbar ift. Dazu fommt. Marianen und Philippinen fpater einem Ginfluffe Die von Japan und China offen blieben, mahrend die Carolinen ohne Berbindung mit dem Norden nur mit den füdlich und fudöftlich gelegenen Gilanden, also vorzugeweise gerade mit ben Regritosbevölferungen eine bleibende Berbindung hatten. große Berschiedenheit ber Dialefte auf ben Carolinen fann nichts Befrembliches haben, feitbem man weiß, wie oft in einer einzigen Gruppe der Sudfeeinseln die Dialette wechseln. Die Missionare glaubten auch eine große Berwandtschaft ber Laute mit bem Arabischen entbedt zu haben. Bielleicht waren es gerade bie Elemente ber Regritossprache, welche in der Carolinischen enthalten sein muffen, die auf eine Berwandtschaft mit bem Arabischen bingu-

beuten schienen. Ubrigens fann biefe Frage bei ben bis jest au Gebote ftebenben Mitteln noch nicht genugend gelöfet merben. Eben fo läft fich bie Zeit, wann biese Einwanderung ber Ainos stattgefunden bat, nicht bestimmen. Offenbar aber ift fie febr frube gu fegen. Gehr beachtenswerth find die Rachrichten neuerer Reifenden, daß auf der gang nach Often gelegenen Insel Ascension große Trümmer entbedt worden fein.\*) Wahrscheinlich wird eine nabere Untersuchung biefer Ruinen zeigen, daß fie mit benen auf Tinian Berwandtschaft haben, und wie biese auf eine vergangene Bluthe ber Ainosvölfer hinweisen, die wegen ber Isolirung biefer Bölferschaften ober wegen politischer Umwälzungen in Folge ber öftlichen Bolferwanderungen im Mittelalter gu Grunde gegangen ift. Bur Zeit ber Entbedung ber Marianen war bort bie Runbe von ben füblicher liegenden Infeln gang erloschen. Bei alle bem aber bleibt es auffallend, bag nach ben blutigen Rriegen in ben Sabren 1684 - 1696 viele Marianier nach ben füblich gelegenen Gilanden auswanderten. Die Miffionare auf ben Marianen batten bamals allerdings ichon Runde von biefen Infeln; vielleicht hatten bie Insulaner burch fie von ben Carolinen Renntnig. Doch ift es nicht undentbar, daß bie Insulaner auch eine geheime burch bie Tradition fortgepflanzte Runde von biefen Inseln unter fich bewahrten.

Die Religion der Carolinier ist wie bei allen Bölfern des Ainosstammes die Kamireligion. Cantova gibt darüber genügensden Aufschluß. Ihre Mythologie ist von ihm angegeben. Bon ihm hat Chamisso abgeschrieben. Mit Ausnahme der Götternamen stimmt ihre Mythologie mit denen der andern Südseeinsulaner überein. Zu bemerken ist, daß die Gruppe Ulea-Lamurrec der Hauptsig der Götterlehre ist. Bon dort sind fast alle entstammt. Ulea und Feis sind aber den Marianen am nächsten. Auf Feis sindet sich auch der in der ganzen Südsee bekannte Name des Hauptgottes Kongala (Tangaloa, Kanaloa). Sie unterscheiden gute und böse Geister, Elüs melasirs und elüs melas

<sup>\*)</sup> So ber New-South-Wales literary, political and commercial Advertiser vom Jahr 1835.

but. Priefter und Zauberer fteben mit ben Beiftern in Berfehr, Die Alles erfüllen und beleben. Ginen öffentlichen Rultus hatten fie nicht; fie fannten nur ben Todtendienft; jede Familie verehrte Die Gebeine ihrer Tobten und die Bilder ihrer Ahnen. Unvers fennbar aber hatten fich in ihre religiöfen Unschauungen auch Befandtheile von bem Rultus ber Regritos eingemischt. Alle Ne= aritos brauchen bas Reuer bei ihrem Religionsbienfte. Der gum himmel emporfteigende mit der Klamme vermischte Dampf ift ibnen bas Metium ber Bereinigung zwischen Simmel und Erbe. So flieg nach bem Glauben ber Carolinier ber Jungling Ulefat, von Berlangen getrieben, ein himmlischer Beift zu werben, nachbem er ein großes Feuer angezündet hatte, in der wirbelnden Rauchfäule zum himmel empor, wo fein Bater, ein Gott, ber ihn mit einem irdischen Weibe erzeugt hatte, ihn mit offenen Armen empfing. - Die Verfassung ift wie auf ben übrigen von ben Oceaniern bewohnten Inseln. Könige beherrschen eine ober mehre Infeln; oft umfaßt ihre Berrichaft eine ganze Gruppe. Unter ihnen fieben Lehnsfürsten und Könige. Der hobe Abel, Tamolen genannt, genießt auch bier bie größten Borrechte. Doch ift bas Bolf nicht so entwürdigt und gedrückt, wie es auf ben Marianen und auf ben Sandwichinseln ber Fall war. Bolfscharafter ift ein Gemisch von edlen, milben Zugen mit rober Barbarei und großer sittlicher Entartung.

### c. Entdeckung und Miffionen.

Die erste bestimmtere Nachricht, welche die Europäer von den Carolinen erhielten, kam durch Juan Rodriguez, der 1696 auf der Bank Stac. Mariae Schiffbruch litt, und die Insel Farroilep (siehe a. 4.) entdeckte. Schon 1686 hatte Francesco Lazeano auf seiner Fahrt von America nach den Philippinen die erste ungewisse Kunde von einer Insel im Süden der Marianen zu den Spaniern gebracht, die er nach dem Könige Carl II. von Spanien Carolina genannt hatte. Eine genauere Kenntnis von den Carolinen erhielt man durch Eingeborne, die vom Sturme verschlagen von Zeit zu Zeit zu den Philippinen und Marianen kamen. Am 28 Dechr. 1696 landeten 2 Carolinische Barken

vom heftigen Oftwinde nach Westen verschlagen bei bem Dorfe Buivan auf ber Infel Samar, ber öftlichften unter ben fleinen Philippinen. Gin Ginwohner bes Dorfes bemerkte fie, und führte bie Nachen burch die gefährliche Brandung bes mit Klippen befesten Ufere jum Safen. Die Einwohner von Guivan ftromten haufenweise bingu, und erquidten die halb verschmachteten Fremdlinge mit Speise und Trank. Sie waren icheu und furchtsam, und redeten eine unbefannte Sprache. Zwei Beiber, bie ebemals auch vom Sturme an bie Rufte von Samar verschlagen als Christinnen in Guivan wohnten, erkannten bie Fremdlinge als Landesleute und bienten als Dolmetscher. Als fie ben Missionar bes Dorfes erblickten und die Ehrfurcht ber Leute gegen ihn bemerkten, warfen fie fich vor ibm als bem Ronige bes Ortes auf bie Erbe nieber, und baten um ihr Leben. Der Missionar batte Mübe, fie zu beruhigen; er liebtosete ihre Rinder und bezeugte ihnen alle mögliche Freundlichfeit. Die Glieber ber Gemeinde wetteiferten mit einander in der Aufnahme und Beberbergung der Fremben. — Die Jesuiten wußten fich burch bie Aussagen biefer Leute fo gut über bie Lage, Bahl und Größe ber Inseln gu unterrichten, daß fie ichon damals eine ziemlich genaue Rarte ber Carolinen anfertigten. Alle biese Insulaner waren aus ber Gruppe Ulea-Lamurrec (fiebe a. 4.). Ihr häuptling war ichon früher einmal an bie Rufte von Caragnan verschlagen worben. und von ba gludlich in feine Beimath gurudgefehrt. Die Rinder ber Untommlinge wurden mit Bewilligung ihrer Eltern getauft, und dann auch die Erwachsenen unterrichtet und befehrt. war die erfte fleine Gemeinde von Caroliniern. Es waren im Gangen mit ben beiben Frauen in Guivan 31 Seelen.\*)

Schon vor ber Anfunft ber Carolinier auf Samar war ber Bruder bes Königs von Lamurrec zur Kufte von Carragan (Carraga) auf Mindanao verschlagen, und bort von ben Augustinern

<sup>\*)</sup> Siehe über biese Begebenheiten ben Bericht bes Öfterreichischen Jesuiten P. Rlein, Unterprovinzials auf ben Philippinen, an ben Pater : General zu Rom T. Conzalez, d. d. Manilla b. 10. Juni 1697 in Stocklein's N. Welt : Bott. II. Buch, S. 4. u. ff.

bekehrt worden. Der Bruber suchte ihn lange vergebens, fand ihn aber endlich in Mindanao, und wollte mit ihm gur Beimath zurudfehren. Der Reubefehrte aber wollte bie ihm lieb gewors bene Miffion nicht verlaffen, und blieb zu Carragan. folgenden Jahren wiederholte es fich noch mehre Male, daß einzelne Carolinier zu ben Philippinen verschlagen und bort im Chriftenthum unterrichtet wurden. Die Jesuiten hatten feit lange ibre Aufmerksamfeit auf bie fernen unbefannten Inseln im Often gerichtet, und wünschten babin eine Miffion zu unternehmen. Sie brachten es endlich gegen 1700 dabin, daß mit Sulfe einiger Miffionsfreunde auf ben Philippinen ein eignes Schiff mit allem Nöthigen verseben zur Entbedung ber Carolinen ausgefandt wurde. Allein bas Fahrzeug litt in ben unbefannten Meeren Schiffbruch, und die gange Mannschaft nebst ben Missionaren fand ihren Tod in ben Wellen. Dadurch murden biejenigen, welche bas Unternehmen unterftügt hatten, fo entmuthigt, daß auf den Philippinen fürs Erfte feine Gulfe mehr zu erwarten ftand. Darum wurden amei Bater, unter ihnen P. Andreas Gerrano, nach Europa geschickt, um ju Rom und ju Madrid neue Unterftugung für eine Miffion zu erwirfen. Gerrano überreichte bem Pabfte Cles mens XI. bie Landfarte ber nen entbedten Infeln nebft einem Schreiben bes Erzbischofs von Manilla, und erhielt von ihm im März 1705 Zusage von Unterstützung nebst vier Empfehlungsschreis Das eine war an Ludwig XIV. von Franfreich gerichtet, ber ben Missionar freundlich aufnahm, und seine Angelegenheit bem Könige Philipp V. von Spanien empfahl. Diefer bewilligte fofort die Roften für die Mission. Froh fehrte Serrano mit einem pabstlichen Breve und mit einem foniglichen Schreiben nach Manilla gurud, und ber Generalfapitain ruftete ein Fahrzeug. Im Berbste 1710 lief bas Schiff Trinibad mit 86 Mann unter Francesco Pabilla aus bem Safen von Cavite, und befand fich am 14. November im Often ber Philippinen unterm 140 n. B. Auf bem Schiffe waren brei Jesuiten, Die Vatres Du= beron und Cortil und ber Bruder Steph. Baudin. Andreastage erreichten sie die Insel Sonrol (Sonsorol) unterm 50 16' n. B. (fiebe a. 1.). Ein Carolinier Moac mit Ramen, ber sich zu Manilla hatte taufen laffen, war an Bord, und redete

bie auf Rahnen fich nahenden Insulaner an. Sie sangen, waren neugierig und diebifch. Das große Schiff wagte nicht, fich bem Ufer zu naben, und bie ausgesandte Schaluppe fand nirgends Ankergrund. Da so bie Landung sich verzog, ließen bie Bater Duberon und Cortil fich nicht mehr gurudhalten, mit ber Schaluppe an's Ufer ju geben, um das Beichen ber Erlöfung auf Sonrol aufzurichten. Sie waren bie erften Europäer, welche bie Palaodinseln betraten. Mit ihnen gingen einige Offiziere und ber Carolinier Moac mit Beib und Rind. Am Abend, als fie wieber an Bord kommen follten, erhob fich vom Laude her ein heftiger Wind und warf bas Schiff auf bas hohe Meer. Alle Anftrengungen ber Schiffeleute vermochten nicht, bas Fahrzeug wieber ber Rufte von Sonrol zu nähern. Am 11. December entbedte Pabilla bie Infel Falivelap unterm 7º 14' n. B., wo er die diebischen Einwohner burch Abfeuern seiner Ranonen vom Alle stürzten sich föpflings in's Bord verscheuchen mußte. Meer, und schwammen wie Fische mit unglaublicher Schnelligfeit an's Land. Endlich gelangte man wieder in bie Rabe von Sonrol, aber fein Fahrzeng ließ fich bliden. Da ein abermaliger Sturm von Norden her das Schiff in die offene See trieb, zwang der Mangel an Trinfwaffer ben Kapitain, um Mindanao herum nach Manilla gurudgutehren. Was aus ben Miffionaren geworben, ob fie eine Zeitlang bort gewirft, und bann ein Opfer ihres Eifers geworden find, oder ob Moac ben Berrather gespielt, und feine Landesleute zum Morde ber Fremden aufgereigt habe, barüber bat man nie etwas erfahren.

Schon im folgenden Jahre ward eine neue Unternehmung worbereitet. Der unermüdliche Serrano rüstete dazu ein eignes Schiff, und eine Schaar von Philippinischen Jünglingen bot ihm freiwillig ihre Dienste an. Mit einem andern Missionär segelte er am 15. December 1711 von Cavite ab. Aber das Schiffscheiterte, und Serrano mit seinen Genossen fand den Tod in den Wellen. Nur 2 Tagalen und 1 Spanier wurden gerettet.

So schienen benn alle Bersuche, von der Seite der Philipspinen her sich auf den Carolinen festzusegen, vergeblich zu sein. Aber auf einem andern Punkte erwachte für diese schwierige Mission ein neuer Eifer. Schon kurz nach der Besetzung der Massion

rianen burch die Spanier bekam man bort in Folge ber Reise bes Francesco Lazeano Runde von ben füblich gelegenen Inseln. Bon ber Zeit an gaben bie Gouverneure ber Marianen fich alle erdenkliche Dube, Diefelben aufzufinden, jedoch immer vergebens. Endlich wurden auch hierhin Carolinier burch ben Sturm verschlagen. Ein mit 20 Menschen bemanntes Schiff landete am 19. Juni 1721 an der muften Rufte Tarofofo auf Guahan. Der Viceprovinzial ber Jesuiten P. Muscati wurde von den Marianiern berbeigerufen. Sein Anblick beruhigte die bestürzten Fremden. Er führte fie zum Dorfe Inaraban, wo fie freundlich bewirthet wurden. 3mei Tage fpater, am 21. Juni, landete am Vorgebirge Drote ein zweites Schiff mit vier Mannern nebst einer Frau und einem Kinde. Gie wurden zum Dorfe Umatag geführt, wo gerade ber Gouverneur Don Ludw. Sanches fich aufhielt. Beibe Schiffe waren von ber Infel Farroilep nach Ulea nebst 4 andern Fahrzeugen unter Segel gegangen, und vom Sturme verschlagen nach Guaban gefommen. Fremdlinge wurden nach Agana gebracht, forgfältig unterrichtet und bann getauft. Indeg wurde bas Berlangen nach ber Beimath in ihnen fo groß, daß man fürchten mußte, fie wurden fier= ben, wenn ihre Rudfehr nicht beschleunigt wurde. Man beschloß also, sie ebestens geben zu laffen, aber mehre Missionare wollten fie begleiten. Der berühmte Pater Cantova, ber bamals auf ben Marianen war, bestimmte nach ben Angaben ber Wilben bie Lage und die Ramen ber Inseln, und zeichnete banach seine Rarte. Erft nach langem Bitten befam Cantova die Erlaubniß, eine Mission zu den Carolinen unternehmen zu durfen. Indeß auch fein Schiff icheiterte, und nur mit Mube rettete bie Mannichaft bas leben. Aber er ließ sich nicht abschrecken. Auf einem gebrechlichen Fahrzeuge erreichte er mit bem Pater Balter am achtzehnten Tage nach der Abfahrt die Insel Mogmog (fiebe a. 3.). Sie gebort zur Gruppe Egoi. Die Carolinier, welche auf Gugban gelandet waren, gehörten meisteus nach ber öftlicher gelegenen Gruppe Mea und nach Lamurrec. Run ichien endlich die Zeit gefommen zu fein, wo die beispiellofen Opfer, welche die Miffionare fur die Befehrung biefer Inseln gebracht batten, belohnt werden follten. Auf Mogmog und ben benachbarten Infeln wurde

bas Rreuz aufgepflanzt, bie Insulaner brangten fich zu ben Disfionaren, und nahmen mit Begierbe bie frohe Botichaft auf. Bald wurden Rinder und bann auch Erwachsene getauft, und bie erften Gemeinden auf ben Carolinen begannen aufzublüben. Doch auch bier feimte plöglich in ben Gemuthern eine Migstimmung, Die allmählich tiefere und immer tiefere Burgeln faßte. Die Beranlaffung bagu gab ein Insulaner, ber von ben Marianen gurudgefehrt war, und bie Gemuther feiner gandesleute gegen bie Diffionare aufreigte. Wahrscheinlich war er auf Guahan mit ben noch feindlich gegen die Spanier gefinnten Gingebornen in Berüh= rung gefommen, und war von diesen auf die Gefahr, die ber Freiheit feiner Landesleute brobe, aufmertfam gemacht. Dazu fommt, daß bis zu biefer Zeit bie Auswanderungen ber Marianier nach Guben bin ununterbrochen fortbauerten. Diese nahmen wohl nicht bie Richtung zur Egoigruppe, sondern zunächst nach Mea und Lamurrec, und von ba weiter nach Guben; aber auf teinen Fall konnten bie Borgange auf ben Marianen auf ben übrigen Carolinischen Gruppen unbefannt bleiben. Indeß hatte Cantova von ber Nabe und ber politischen Wichtigfeit ber großen Infel Yap gebort, und beschloffen, von Agana neue Mitarbeiter zu holen, um auch bort eine Miffion zu grunden, als er die Mifftimmung ber Gemuther mahrnahm. Er fab fich ba= ber genöthigt, ju bleiben, und ben Pater Balter allein ju ben Marianen zu schicken, um neue Genoffen und fonftige Unterftugun= gen zu holen. Diesen Augenblick benutten bie aufgereizten Infulaner. Cantova, diefer große Gelehrte, diefer feurige Diffionar ftarb ben Tod ber Martyrer. Als Balter nach vielen Gefahren und Mühen von Agana gurudfehrte, fand er feinen Benoffen nicht mehr am leben; die Miffion war verwüftet, Die Chriften gerftreut. Bon ba an rubete diese Miffion.

### d. Rückblick, gegenwärtiger Zustand.

Die Opfer, welche die Kirche für die Mission auf den Carolinen gebracht hat, sind so groß, die bewiesene Ausdauer der Missionäre so bewunderungswürdig, daß man günstigere Erfolge hätte erwarten sollen. Aber offenbar war dieses Bolk für die Aufnahme des Christenthums noch nicht reis. Ein jedes Bolk muß erft einen gewiffen Standpunft innerer Entwidelung erreicht baben, auf bem bie geiftigen Unschauungen, bie mit feiner Ratur verwachsen find, von ihrem Naturboden fich ablosen, und eine innere Gabrung im Geifte fich zu regen beginnt, ebe bas Chris ftenthum ihm gebracht, und zu feinem mahrhaften geiftigen Gigens thum gemacht werden fann. Diesen Standpunft hatten bie Carolinier noch weniger, wie die Bewohner ber Marianen erreicht. Die Miffionare fühlten dieses felbft, und beruhigten fich, nachdem fie ihre Pflicht gethan, mit diefem Gedanken.\*) Auch der große Missionar San Bittore, ber von so außerordentlichem apoftolischen Gifer glübete, baß er der zweite Franciscus Xave= rius genannt wurde, fagte einem Ordensgenoffen, der auf bie bloße Kunde bin, daß füdwärts von Guahan noch eine ganze Infelwelt liege, von Begierde brannte, dabin eine Miffion zu unternehmen: "Sei ohne Sorge, und gedulde bich so lange, bis Dieses Feld zum Schnitte zeitig wird; benn fobald biese Stunde ba sein wird, werden die Insulaner selbst kommen, und inständig um apostolische Schnitter bitten. "\*\*) Diese merkwürdige Bor= berfagung San Bittores icheint jest in Erfüllung geben gu wollen, wo die Carolinier selbst einen Berkehr mit den Marianen angefnüpft haben, und fich an ben Umgang mit ben Christen gewöhnen. Sollte auch, was mahrscheinlich ift, ber burch Cantopa gepflanzte Glaube wieder untergegangen sein, so ift boch vielleicht nicht jede Erinnerung baran in ben Gemuthern erloschen. Die bloße Berührung mit Europäern pflegt auf die Dceanier fo machtig zu wirfen, daß fie Jahrelang die empfangenen Gindrude bewahren. Bielleicht ift durch Cantova und die andern Misfionare ein Gahrungeftoff in die Gemuther hineingeworfen, ber ben innern Entwickelungsprozeg beschleunigt, und die Insulaner für die Aufnahme bes driftlichen Glaubens reif macht. Möge Spanien feine Ansprüche auf die Carolinen mahren, und ihr Bebiet gegen fremde Occupation etwa burch Frankreich, Rugland

<sup>\*)</sup> Siehe ben Schluß bes Berichtes über bie Erpebition bes Franz Pabilla zu ben Palaosinfeln in Stockleins N. Welt-Bott. VI. Buch S. 6.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Cantovas Bericht im N. Welt : Bott. XV. Buch, &. 84.

oder Nordamerica sichern, aber sich wohl hüten, die Inseln zu untersochen oder-förmlich zu besetzen; höchst wahrscheinlich würden sich die Borgänge auf den Marianen hier erneuern. Es beförseter den Berkehr zwischen den Carolinen, Marianen und Philippinen, und bewirfe dann allmählich durch Marianische und Tagaslische Priester die Bekehrung. Was in neuester Zeit für die Missionen der Carolinen geschehen ist, siehe im dritten Hauptsabschnitte.

### **§.** 5.

## Missonen in der Sudsee von der Americanischen Ruste aus.

### Erfte Miffion auf Catti.

Während sich auf ben Philippinen am nord-westlichen Ende ber Subfee bas Chriftenthum immer mehr befestigte, und von ba aus fein Licht bis weit in die Gudfee ausstrahlen ließ, verbreitete fich am entgegengesetten Ende bes Dreans ber driftliche Glaube von der Rufte von Obercalifornien bis nach Chile und Arauca= nien hinab, in einer Strede von mehr als 1000 beutschen Meilen. Da in gang America die Urbewohner in Gefahr waren, bem übermächtigen physischen und politischen Ginflusse ber Europäer zu erliegen und ganglich von der Erde zu verschwinden, so trat bie Rirche mit ihren Bischöfen und mächtigen Orden in's Mittel, und rettete 20 Millionen Americanischer Ureinwohner, Die sie befehrte und ben Europäern ebenbürtig machte. Das ift ber große Segen ber Spanischen Berrichaft fur America, bag fie eine farte Urbevölferung bieses Welttheils gerettet und für eine fünftige große Entwickelung auferzogen hat, mahrend überall, wo eine Englisch : protestantische Bevölkerung sich niederließ, die Urbevolkerung vernichtet, ober bem ganglichen Erloschen nabe gebracht murbe. Die Missionare namentlich aus bem Jesuitenorden, welche America befehrt haben, waren außer Spaniern vorzugeweise Deutsche. Bor allem war Böhmen so wie auf ben Philippinen und Marianen so auch in America von Californien bis nach Chile hinab durch eine große Anzahl von Missionären vertreten.\*) Bon der Küste aus suchten die Missionäre auch auf die nächsten Inseln des stillen Deeans das Christenthum zu verbreiten. Große Mühe machte die Bekehrung der Insel Chiloë, die etwa 200 [M. groß, von der Südspiße Americas her als der Schlüssel des stillen Meeres zu betrachten ist. Die Jesuiten gründeten dort die Stadt Castro und bekehrten nach und nach die ganze Insel. Im Jahre 1831 zählte Chiloë 43,805 Ew. Jest mag die Bevölskerung auf 50,000 Seelen gesticgen sein. Pahft Gregor XVI. gründete für Chiloë und Araucanien ein eignes Bisthum. — Die Galapagosinseln haben nur wenige Bewohner, meistens Bersbannte aus dem Staate Aeguador. Sie mögen sich im Ganzen auf 500 belausen, die sich alle zur Katholischen Religion bekensnen. Eben so verhält es sich mit allen der Küste näher liegenden Inseln bis zur Mündung des Oregon hinaus.

Auch auf die ferneren Infelgruppen ber Gubfee mar bas Augenmerk ber Missionare von America aus gerichtet. Doch wurde bie Ausbehnung ber Miffionen nach biefer Seite burch bie Beunruhigung bes Meeres von Seiten ber Englischen und Solländischen Freibeuter = und Raubschiffe verhindert. nehmungen gegen bie von ben Spaniern entbedten Salomon-, Heilige=Kreuz= und Heilige=Geist=Inseln (Neu=Hebriden) hatten feinen Erfolg. Die Gesellschaftsinfeln waren schon 1606 von ben Spaniern unter Duiros entdedt, aber eine Mission bort gu grunden erlaubten die Kriegeszeiten nicht. Die Englander und Hollander erlaubten fich gegen bie Ratholifen größere Barbareien, als felbst bie Beiden. Wiederholt wurden bie Missionare auf ben Schiffen, bie ihnen in die Sande gefallen waren, ermordet, und an den Ruften, welche vor beimlichen Überfällen nie ficher waren, brannten fie die Ratholischen Kirchen und Missionshäuser nieder. Erft gegen bie Mitte bes vorigen Jahrhunderts legten bie Eng= länder und Hollander biefen Charafter der Barbarei ab. Dieser Zeit an begann Die Subfee von ihren Seeleuten auch aus wissenschaftlichem Interesse besucht zu werden. Wallis und

<sup>\*)</sup> Bergl. ben Brief bes Bohmischen P. Unbr. Suppetius an ben Bohmischen Provinzial d. d. St. Jago in Chile ben 15. Dec. 1701.

Cooks Reisen geben hiervon Zeugniß. Da Wallis bie Gesellschafteinfeln für England in Besit genommen hatte, so fab fich ber Spanische Bicefonig von Peru veranlagt, bie Rechte ber Gvanier, als ber erften Entbeder biefer Gilande, zu mahren. schickte ben Rapitain Bonechea im Jahre 1774 von Callao, bem Safen von Lima, nach Tatti, um bie Infel im Ramen Carle III. in Besit zu nehmen. Diefen begleiteten bie erften Miffionare, bie Taiti betreten haben. Gie errichteten ein bobes Miffionefreug mit der Inschrift: Christus vincit et Carolus III. imperat, und nahmen fo im Ramen ber Ratholischen Rirche von dem Archivel ber Gesellschafteinseln feierlich Besig. Sie baueten auf Tatti ein Missionshaus, und begannen ben Unterricht ber Eingebornen. Da aber nach Aufhebung bes Jesuitenordens in America ber Mangel an Miffionaren immer fühlbarer wurde, und man nur noch barauf bedacht mar, die bestehenden Missionen zu erhalten, nicht aber neue anzulegen, fo fehrten die Missionare 1775 wieder nach Lima gurud. Das war ber lette Miffionsversuch ber Spanier in ber Subsee. Der Stern bieser großen Ration mar bamale im Erbleichen, und eine andere Zeit fündigte fich burch bas Auftauchen revolutionarer Bewegungen in America und Europa Spanien felbst trug ben Reim ber Revolution in sich. firchliche Element, als Trager ber mabren Nationalität, bes Rechtes und ber Freiheit hatte bisher in Spanien Die Dberhand behauptet. Es hatte bem Beamtenbespotismus und ber grausamen Sabsucht, die im Spanischen America eben fo wie in den Proteftantischen Rolonielandern die Gingebornen wurde gertreten und vernichtet haben, die Americanische Urbevölferung aus bem Rachen geriffen, und biefelbe zur Freiheit und Gelbftftanbigfeit erzogen. Aber feit bie Bourbonen in Spanien herrschten, ging Die Große bieses landes zu Grunde. Die Beamtentyrannei gewann bie Ihr fiel ber Jesuitenorden als erstes Opfer, und bie Oberhand. Rirche im Reiche mard gefnechtet. Aber als biese unrechtmäßige Gewalt ben Gipfel ihrer Macht erreicht zu haben mahnte, fturgte fie in fich felbst zusammen. Die Revolution in Europa machte ihrer Allgewalt ein Ende, und in America erlangten Die burch Die Kirche geretteten Bolfer Die Freiheit. Bas Spanische Beamten und Raufleute in America gefündigt haben, bas ift gebuft; 188

was die Kirche gebauet hat, bleibt stehen, und wird Spanien seinen Dank noch abzutragen wissen. Umsonst schreit die Englische Bevölkerung in America nach Ausrottung der Americanischen Nace; sie wird ihr nicht gelingen. Die Kirche hat sie gerettet und wird sie zu erhalten wissen. Auch was die Spanischen Missonäre in der Südsee gebauet haben, wird die Stürme, die darüber ergehen werden, überdauern, und zur Erringung einer allzgemeinen Herrschaft des katholischen Glaubens in der Südsee ein Wesentliches beitragen.

### 3meiter Abschnitt.

### Das Übergewicht Englands in der Sudsee. Die protestantischen Missionen.

### s. 1.

# Die Gründung der Kolonie Neu-Sud-Bales und der Ginfluß der Europäer auf die Oceanier.

Bis zum Ende des achtzehnten Jahrhunderts war vom Protestantismus in ber Subfee nie bie Rede gewesen. Erst als mit bem Sinfen der Spanischen Macht die Engländer sich ungehinder= ter in biesen Meeren ausbreiten konnten, und als mit ben beginnenden Revolutionsfriegen, die auch in Europa das ganze Gebiet ber Rirche überzogen, eine fast allgemeine Ebbe im Ratholischen Missionswesen eintrat, siedelte sich nach und nach der Protestantis= mus in ber Gubfee an, und suchte unter Brittischem Ginfluffe feine Berrichaft zu begründen. Sein erfter Anhalt und Beginn war bie Gründung der Berbrecherfolonie an ber Botany = Bay auf ber Offfufte bes Auftralischen Festlandes. Die neue Rolonieftabt Sydney wurde nicht bem ursprünglichen Plane gemäß an ber Botany = Bay, fondern etwas nördlicher an ber Bucht von Port-Jackson gebauet, doch bat die Niederlaffung von der Botany-Bay lange ben Ramen behalten. 3m Mai 1787 ging ber Rapitain Philipps mit elf Schiffen, worauf außer ben Beamten und Solbaten 776 Berbrecher waren, unter Segel. langte von England eine reichliche Sendung neuer Berbrecher an, und eine Bevolferung, wie ber Erdboden feine abnliche je gefeben bat, baufte fich bier jusammen. Dabei wurde nur die Ausubung ber protestantischen Religion gestattet. Einzelne Ratholische Priefter, die von der Insel Mauritius ber den gefangenen Irlandern

bie Tröftungen ber Religion bringen wollten, wurden mit Gewalt Der Zustand ber Kolonie war barum auch in ben vertrieben. erften Jahren ihres Bestandes höchst entmuthigend. Rachdem aber auch freie Einwanderer im Lande fich niederließen, und die Bahl ber freigelaffenen Berbrecher, benen Land und Gelegenheit gur Arbeit geboten wurde, fich vermehrte, fingen die Buftande an fich au verbeffern, und allmählich fieht England auf dem Festlande von Auftralien eine immer mehr fich entwickelnde Rolonie emporblühen. Die Zahl ber Niederlaffungen vermehrt fich mit jedem Jahre, und nicht lange fann es bauern, fo wird bie gange Rufte von Neuholland mit Kolonien befett fein. Die wichtigste Riederlasfung ift noch immer bie von Neu-Sud-Bales ober Port-Jackson auf ber Offfufte, bie gegenwärtig 130,000 Em. gahlt. Dazu gehören bie nördlicher an berfelben Dftfufte gelegenen fleinen Rolo= nien am Safen Macquarie an der Mündung bes Saftinge, und an ber Moreton = Bay noch weiter nördlich, etwa 52 M. von Die Hauptstadt Sydney hat 30,000 Em. ameite Sauptniederlaffung befindet fich in Gudauftralien, und umfaßt zwei Kolonien, die eigentliche Kolonie Gud = Auftralien im Flinderslande mit ber Stadt Abelaide (12,000 Em.), und Port-Philipp an der sudlichsten Spige von Reuholland. — Die britte ift an ber Weftfufte, und umfaßt zwei Kolonien, bie am Schwanenfluffe mit ben Sauptstädten Perth und Freemantle und den Rieberlaffungen im Wellingtonsthale, und bie Kolonie am hafen Dyfter - Barbour mit ber Stadt Albany. — Die vierte Riederlaffung liegt an ber Nordfufte im Arnhemslande, wo bie Stadt Bictoria am hafen Effington erft im Berben begriffen ift, und mit vielen Miggeschicken zu fampfen hat. Die, Englander merben hoffentlich biese Kolonie nicht aufgeben, wenn sie auch noch immer große Summen toftet. Gie fann fpater eine große Bich= tigfeit erlangen, und ben Sandel des hinterindischen Meeres an fich ziehen. Die vier folonisirten Gebiete bes Festlandes mogen jest Busammen eine Bevolferung von 170,000 - 200,000 Geelen Nicht zu trennen von diesen Niederlaffungen find zwei näbren. Inselfolonien. Die erfte ift die Insel Bandiemensland (Tasmanien) an ber sublichften Spige von Reuholland, ber Kolonie von Port-Philipp gegenüber. Auch sie war ursprünglich nur von

Berbrechern bewohnt, hat aber jest auch viele freie Anbauer, und enthält gegen 45,000 Bewohner. Die Hauptstadt ist Hobarts Town mit 18,000 Ew. Die zweite Insel ist Norfolf, ein schönes Eiland zwischen Neu-Caledonien und Neuseeland etwa 230 M. von der Ostfüste Neuhollands entfernt. Sie dient zur Ausbewahsrung der schwersten Berbrecher, deren immer 1200—2000 sich dort aushalten.

Die Englische Regierung suchte in bemfelben Maage, als fie bie Katholische Religion von ihren Auftralischen Rolonien ganglich auszuschliegen bemüht mar, ben Protestantismus zu verbreiten. Mit Peitschenhieben wurden bie Ratholifen in bie protestantischen Rirchen getrieben. \*) Überall wurden protestantische Rirchen und Schulen errichtet, und ein eignes anglifanisches Bisthum fur Reubolland und Bandiemensland gegründet. Allmählich verbreiteten bie auch inzwischen entstandenen Bibel = und Missionsgesellschaften bierbin ihre Thatigfeit, und zeigten einen großen Gifer fur ben Unterricht und die Befferung der Berbrecher. Doch die verfehr= ten Mittel, die fie anwendeten, namentlich die f. g. Erwedungen ber Methodiften brachten wohl religiöse Parorysmen, aber feine folibe Befferung hervor, und bas moralische Elend in ben Rolonien flieg bis zu ben breißiger Jahren, zu einem mahrhaft schaubererregenden Grabe. Namentlich murben bie unglücklichen Berbrecher auf ber Infel Norfolt auf eine unverzeihliche Beise vernachläffigt, weil tein protestantischer Prediger zu bewegen mar, unter biesem Auswurf ber Menschheit zu wohnen, einem Ratholischen Beiftlichen aber burch öffentliche Gewalt es gewehrt wurde, biefe Stätten bes Jammers und Berbrechens zu betreten. In neuefter Beit find abermals zwei anglifanische Bisthumer in Neuholland gegrundet, und zwar bas eine in Abelaide, bas andre fur bie Rolonie am Schwanenfluffe. Doch handelt es fich bei allem diesen nicht um eine eigent= liche Miffionethätigfeit, fondern um die Übernahme ber Seelforge in bereits bestehenden Gemeinden, ober um bas hinüberziehen von einer protestantischen Gefte zu einer andern. Rachbem aber burch Die Rolonisation ber Protestantismus im Lande Bestand gewonnen

<sup>\*)</sup> Unnalen. 1838. V. 20.

hatte, begannen die verschiebenen Seften auch eine eigentliche Miffionethätigfeit unter ben fcwarzen Ureinwohnern bes Landes, Die jedoch bis jest ohne allen Erfolg geblieben ift. Alle Miffionsberichte von dort wiederholen beständig, die Ureinwohner sein vollig ftupid und unempfänglich, und erflaren baraus bie Unfrucht barfeit ber gemachten Befehrungsversuche. Indeß aber schwindet bie schwarze Bevölferung sichtbar bin, und geht einer völligen Bernichtung entgegen. Der anglifanische Klerus hat nicht bie Kraft und ben hohen Muth bes Spanischen Episcopats und ber geiftlichen Orden in America gezeigt, Die eine mit Bernichtung bedrohte Urbevölferung durch ihr mit Gefahr ihres Lebens geführtes Patronat gerettet haben. Roch vor Kurzem melbete eine Zeitung von Sobat-Town in einem völlig gleichgultigen Tone: Begen eines von ben Wilben verübten Diebstahls auf bem Gute eines Koloniften hatten fich mehre Gutebefiger gusammengethan, und es sei ihnen gelungen, die forglos lagernden Eingebornen aufzufinden, und einige zwanzig von ihnen zu erschießen. Durch folche Barbarei haben die Englischen Rolonisten es babin gebracht, bag bie Urbevölkerung von Bandiemensland bis auf wenige burftige Überrefte ausgerottet ift, und daß auf dem Festlande bie Schwarzen in ber Rabe ber Englischen Rolonien immer mehr verschwinden. - Über ben gegenwärtigen Buftand biefer Rolonien und über bie Soffnungen für die schwarze Bevölkerung wird in bem britten Abschnitte, wo bie Grundung ber Ratholischen Kirche auf Neuholland bargestellt wird, die Rede fein.

Das in Neuholland an der Küste des stillen Meeres erwachte neue Leben mußte auf die Inseln der Südsee nothwendig eine um so mächtigere Rückwirkung zu äußern beginnen, als die Versbindung zwischen Europa und dieser Kolonie großentheils nicht von Ostindien und von Africa, sondern von der Ostseite her unterhalten wurde. So bildete sich, während früher nur die eine Handelsstraße von Acapulco nach Manilla, die wenige bedeutende Inseln berührte, die Südsee durchschnitt, sest ein zweiter immer lebhafter werdender Weg durch den südlichen Theil des Oceans nach Port-Jackson, und brachte einen großen Theil der Australisschen Inselwelt in einen bleibenden Versehr mit den Europäern. Die Insulaner traten dadurch urplößlich aus einer Abgeschossenheit

bervor, in ber fie feit unvordenklichen Zeiten gelebt batten. Bon Ratur reich begabt, außerft fcnell in ber Auffaffung neuer Ibeen, jebe geiftige Überlegenheit anftaunend, mußten fie bei einem bleibenden freundschaftlichen Berfehre mit ben Europäern aus ihrer gangen bisherigen Unschauungeweise über bobere und irdische Berhättniffe hinausgeworfen werben, und eine völlige Umwälzung in ihrem gangen Leben und Denfen mußte fich vorbereiten. Budem aber war bei biefen Bolfern gegen bas Enbe bes achtzehnten Jahrhunderts jener Zuftand ber Erschlaffung und Gefunkenheit eingetreten, ben die Spanier brei Jahrhunderte früher in Mexico und Peru vorfanden, wo die politische Kraft eines Bolfes wie nach Berfiegung ber innern Lebensquellen welf und matt zusam= men finft, und auch bas ganze geistige und religiöse Leben in eine Rrise eintritt, die einen völligen Umschwung aller Berhältniffe begunftigt. Das Chriftenthum bat immer eine folche Stimmung ber Bolfer ju wurdigen gewußt, und hat burch Aufnahme in ben lebendigen Organismus ber Rirche ganze Nationen nicht nur in ihrem begonnenen Falle aufgehalten, fondern ihnen auch neuen Lebensgeift zu einer erhöheten Eriftenz, und zu einer neuen geifti= gen sowohl als physischen Entwickelung eingehaucht. Aber es bat auch immer wohl gewußt, daß eine solche Krisis der fundigen Sand eines erfahrnen Arztes bedürfe, und daß jeder wefentliche Fehlgriff den geistigen und physischen Mord eines Bolfes berbeiführen muffe. Dieselbe Aufgabe, welche bie Rirche auf ben Phi= lippinen mit so gludlichem Erfolge gelöset bat, werden wir nun auf ben fleineren Inseln ber Gubfee von ben protestantischen Diffionaren übernommen feben. Die Art, wie fie biefelbe ju lofen versuchten, wurde ihnen von dem Geifte ihrer Ronfession, ben Gingelnen mehr ober weniger unbewußt, eingegeben; ber Erfolg, in wie fern er aus bem Beifte bes Protestantismus hervorging, fpricht bas Urtheil nicht über bie Perfonlichkeiten ber Miffionare. fondern über den Beruf ober Nichtberuf bes Protestantismus für bie Missionen.

Die Europäischen Schiffe, welche an ben einzelnen Inseln landeten, brachten den Eingebornen Metall, Europäische Getäthe und Waffen, deren Gebrauch sie mit unglaublicher Schnelligkeit lernten. Durch die Waffen wurde die Art der Kriegesführung

ganglich geanbert. Dag bie Kriege feitbem blutiger wurden, läßt fich nicht behaupten; wohl aber wurden fie häufiger, und die Rries gesunternehmungen ehrgeiziger und herrichfüchtiger fleiner Fürften wurden verberblich für ganze Inselgruppen. Die Befanntschaft mit Europäischen Schiffen brachte bie bisher üblichen Rahne balb in Bergeffenheit. Mächtig wirfte ferner auf die Umgeftaltung ber gangen Lebensweise bie Ginführung geiftiger Getrante, bie burch Englische, Rordamericanische und Frangofische Schiffe gebracht wurden, und große Berheerungen anrichteten. Doch wurde alles biefes nicht einen fo ichnellen Umidwung hervorgebracht haben, als er wirflich ftattfand, wenn nicht eine gang eigenthumliche Urt von Missionaren sich auf ben Inseln niedergelaffen und auf bie Bevölferungen einen bleibenden Ginfluß ausgeübt hatte. Schönheit ber Inseln und die überall gebotene Gelegenheit gu einem ausschweifenden Leben lockte nämlich eine Menge Matrofen an, fich von ihren Schiffen gu entfernen, und fich unter ben In-Bu biefen von Natur aus roben und fulanern niebergulaffen. fittenlofen Menfchen gefellten fich gabireiche entlaufene Berbrecher, Die theils auf bem Transporte nach Botany Bay fich bem Gemahrfame entzogen, theils aus ben Straffalonien zu entweichen Gelegenheit fanden. Go murbe Botany = Bay eine Propaganda gang eigener Art, Die felbft nach Meinides Gingeftanbniffe fur bie Erfolge ber Englischen Missionare gang wesentlich beigetragen Es gab fast feine noch so unbedeutende Infel, feine noch so verborgene Bai, wo sich nicht einige dieser Abentheurer aufhiels ten. Ruhn und verwegen, wie biefe Englischen und Americanischen Matrofen find, erfahren im Gebrauche Europäischer Waffen und in jeder Sinficht ben Eingebornen überlegen, wußten fie fich überall Unsehn und Geltung zu verschaffen. Man hielt sie vielerorts für höhere Wesen, sogar für Götter, und achtete ihre Tabus. Die Rönige und Fürsten bublten um ihre Freundschaft. bis 12 biefer Abentheurer verbundet waren fie jedem Feinde furchtbar. Gelehrig wie sie sind ließen die Infulaner, besonders bie Bornehmen, feine Gelegenbeit vorübergeben, fich belehren au laffen, und bie Sucht zu glangen und es ben Europäern gleich ju thuen, ließ fie feine Unftrengung icheuen, wo es galt, in irgend einer Sache eine Andzeichnung zu erlangen. Daber fam es, bag in dieser Zeit sich unter den Fürsten dieser Wilden Männer, wie Kamchamcha I. und Otu (Pomare I.) emporschwangen, die, obwohl ohne alle sittliche Würde, Züge der überraschendsten Ahnslichkeit mit großen geschichtlichen Charafteren darboten, und sich als die eifrigsten Beförderer Europäischer Civilisation zeigten.

Diese Matrosen und entlaufenen Berbrecher, beren noch beut ju Tage eine große Angahl auf ben Inseln ber Gudsee ihr Wesen treibt, waren fede Berächter ber Abgötterei und ber oft lästi= gen Gebräuche, die aus ber Beobachtung bes Tabu bervorgingen. Unfange faben bie Wilben biefes Benehmen ungern, und glaubten, bie Götter wurden es bestrafen. Als ben bewunderten Fremden aber nichts Übles geschah, schwand auch alsbald, namentlich bei ben Bornehmen, die Furcht vor ben Göttern, und man betrachtete fie an vielen Orten als einen Überfluß, beffen man fich bei guter Belegenheit erledigen muffe. Go bahnten biefe Abentheurer ben protestantischen Missionaren überall ben Weg.\*) Ja auf ben Sandwichinseln fam es so weit, daß ebe ein Missionar die Inseln betreten hatte, durch den blogen Ginfluß, den das Beispiel ber Europäer geaußert hatte, bas Beibenthum gang und gar erschuttert wurde, fo daß man mit einem Male alle Götterbilber gertrummerte. Wenn aber Meinide bie Sache fo barzuftellen fich bemüht, als batten bie entlaufenen Matrofen und Berbrecher nur in einer negativen Beise ber Zerstörung ber Abgötterei vorgearbeitet, so hat er offenbar Unrecht. Denn fie bewirften auch Abschaffung rein beibnischer Sitten burch Unnahme befferer Ge-

<sup>\*)</sup> Meinice sagt in seinem Werke: Die Subseevolker und das Christenthum S. 129: «Es ift ganz entschieden, daß diese Menschenklasse, ohne es zu wissen und zu wollen, zu der Bekehrung das Ihrige beigetragen haben » 2c. — S. 223: «Allenthalben haben im Submeer solche Manner ben Missionaren den Weg gebahnt, und die Ureinwohner an Europäische Sitten und Ansichten gewöhnt; und die Behauptungen der Wallssichse here beigeführt zu haben, ihnen zukomme, sind nicht ganz grundlos. » S. 128 läßt Meinicke solgende Äußerung fallen: «Von diesem Gesichtspunkte aus (der Zerstörung des Bestehenden) haben Cooks Nägel und Glasperlen auch einen Theil an der Bekehrung, wie selbst so traurige Sesschenke, wie Alkohol und Syphilis, nicht ganz ohne ihren Ruhen gewesen sind! »

bräuche.\*) Menschenopfer und Kindermord wurden auf den Sandwichinseln vor Ankunft der Missionäre beseitigt. Dazu kam, daß, als die Missionäre ihr Werk begannen, auch die Matrosen ansingen, umberzuziehen und für Geld zu predigen und zu tausfen, wodurch sie eben so leicht Proselyten für den Protestantismus gewannen, als die Missionäre.\*\*)

Bum Ruhme ber Ratholischen Bolfer muß man fagen, baß unter biefen Matrofen und Berbrechern, Die auf die Gudfeeinfulaner einen fo verhängnifvollen Ginfluß gewannen, nur febr we= nige aus ihrer Mitte waren und find. Außerft wenige Spanier, Portugiesen und Gubamericaner befinden fich unter ihnen; mehr Frangosen; bei weitem bie meiften find Englander und Rordamericaner. Außer biesem Auswurf ber Menschheit aber gab es auch einzelne jum Theil febr ehrenwerthe Manner, die fich unter ben Subfeeinsulanern niederließen, und für ihre Bildung und für bie Kultur bes Landes viel gewirft haben. Namentlich waren es bie Sandwichinfeln, worauf fich eine keine Rolonie von Europäern und Americanern niederließ, unter benen nebst vielen habfüchtigen Raufleuten auch verdienstwolle Männer fich befanden. Der Konig Ramchamcha begunftigte bie Fremden, und zog viele in feine Dienfte. Die Englander Young und holmes waren Statthal= ter seiner wichtigsten Provinzen. Bor allen leistete ber Spanier Marino bem Lande große Dienfte. Über ihn wird noch fpater bie Rebe fein. Auch auf Taiti und auf ben Schifferinseln ließen fich zahlreiche Fremde nieder; besonders aber war es Neuseeland, worauf seit 30 Jahren viele Europäer angesiedelt und in ben letten Jahren zu Taufenden angewachsen find.

### §. 2.

### Gründung der protestantischen Missionsgesellschaften.

Bis zu Ende des vorigen Jahrhunderts war von den Protestanten nichts Erhebliches für das Missionswesen ge-

<sup>\*)</sup> Meinice l. c. G. 188.

<sup>\*\*)</sup> Meinide l. c. G. 170. 223-24.

ichehen. \*) Blos die Staaten, welche auswärtige Colonien befagen, batten in ihren Besitzungen ben Protestantismus ju verbreiten gesucht, ohne barin jedoch irgend ein bedeutendes Resultat ju erreichen. Um meiften Energie zeigten hierin die Sollander, bie auch die beträchtlichsten Erfolge hervorgebracht hatten. Protestantismus wurde von ihnen in berfelben Beife wie in Europa verbreitet. In den Besitzungen, die sie den Portugiesen oder Spaniern abgenommen hatten, wurden die Rirchen den Ratholifen mit Gewalt entriffen, die Priefter und Miffionare aus dem Lande gejagt, und die von ihnen bekehrten Beiden burch einen Befehl bes Gouverneurs für Protestanten erflärt, fie mochten wollen, ober nicht. So ging es im Raplande, fo auf Ceplon, Amboina, Formosa u. s. w. Man fann ein folches Berfahren bei ber Robbeit ber Zeit und ber Wuth ber bamals in Europa herrschenden religiö= fen Partheifampfe einiger Magen, wenn auch nicht entschuldigen, boch erflärlich finden. Sochst entwürdigend aber und ber Sache bes Chriftenthumes in ben Augen ber Beiden unendlich schadend war bas Verfahren, womit man nun auch bie Befehrung ber Beiden jum Protestantismus ju fordern suchte. Gin protestanti= icher Missionar schreibt barüber: "Man versichert mir, daß ber ganze Emancipationsprozeß ber Alfuren (auf ben holland. Infeln in hinterindien) zum [protestantischen] Christenthum nach folgender Norm geschah: "Ihr Alfuren konnt Burger ber Compagnie werben, wenn ihr euch taufen laßt. Als getaufte Chriften seid ihr freie Bürger, fieht unter bem Schute ber Compagnie, durft but, Souhe und Europäische Rleiber tragen, durft Europäisches Spiel und Tang haben, Karten spielen u. bgl., aber am Reusahrstage mußt ihr alle die Kirche besuchen. Ein Schreiber, ber bem Prediger zur Seite ftand, hatte Mube, die Namen ber Runftdristen so schnell in's Taufregister einzuschreiben, als ber Prediger fertig gewaschen hatte; benn er soll sie haufenweise eingesegnet

<sup>\*)</sup> Man ward sich ber großen Schuld gegen die Heiben bewußt, die auf ber evangelischen Kirche lastete, wenn ihre Missionsthätigkeit seit beinahe 300 Jahren mit dem Wirken der Kömischen verglichen wurde. Wegesner «Geschichte der Christlichen Kirche auf dem Gesellsch. Archipel.» S. 217.

haben, ehe er bie Ginsepungsworte aussprach. " \*) Solde Befehrungen, obwohl fie fich allerdings auf hunderftaufende erftredten, hatten feinen Beftand, und endigten gewöhnlich mit einer allgemeinen Rudfehr jum Beibenthume. Auch die einzelnen in England und in Danemark entstandenen Missionsgesellschaften -Die puritanische Gefellich, zur Ausbreitung bes Evang, in fremden Randern, geft. 1647; Die Gefellich. jur Forderung ber driftlichen Erfenntnig, geft. 1698; die gleichnamige Schottische Gefellich., geft. 1709 u. f. w. - hatten im Gangen nur außerft geringe Erfolge, und fonnen bei einer Miffionsgefchichte faum in Betracht fommen. Gelbst das, mas bie herrnhuter und die Mahrischen Bruber für die Bekehrung der Beiden gewirft haben, bat, so anerfennenswerth es in seiner Art ift, boch keine nur irgend tiefer eingreifenden Folgen für die Beibenwelt gehabt, und betrachten wir ben Punft, ber als die Krone ihrer Birffamfeit ausgegeben wird, Grönland, etwas näher, so wuffen wir gestehen, bag vor mehr als 300 Jahren, wo noch Katholische Bischöfe und Priefter in Grönland wirften, der Buftand bes Bolfes daselbft felbft in Bezug auf Bilbung und Wohlstand unendlich erfreulicher war, als jest.

Erst gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts begann im Protestantismus, und zwar vornehmlich in England ein Eiser für das Missionswesen zu erwachen, der seitdem im beständigen Fortschreiten begriffen ist, und allerdings wohl die Ausmerksamseit der Kirche verdient. Für den Geschichtsforscher ist es eine interessante Ausgabe, dem Grunde nachzugehen, warum gerade um diese Zeit und vorzugsweise in England diese Richtung im Protestantismus sich zuerst kundgab, und sich zu einer nicht zu verkennenden Bedeutung erhob. England ist vorzugsweise das Land, auf welches die Kirche trotz dem, daß es Jahrhunderte lang unter den Gegnern der Kirche in den ersten Reihen gestanden, dennoch immer mit einer Art von Vorliebe, sa mit Hoffnungen hingeschaut hat, die die Gegenwart wenigstens einiger Mäßen zu verwirklichen angesangen hat. Englands frühere Geschichte, die edle Haltung seiner Littera-

<sup>\*)</sup> Briefe über hinter:Indien v. E. H. Rottger. G. 112—113. Ber: lin 1844. Enslin iche Buchhandlung.

tur, seine großartige, freisinnige Berfaffung und seine immer mehr fich entfaltende Beltmacht erheben ben Geift diefes Bolfes über bie Schranken einer religiofen Sette. Nicht die Schulen von Oxfort allein und die Forschungen ber Gelehrten find es, die eine Unnäherung biefes Bolfes an bie Rirche bewirft haben, fondern eine gewiffe Wahlverwandtichaft zwischen bem Geifte Diefes grogen, welthiftorischen Bolfes und bem Geifte ber allgemeinen Rirche ift es, was biefe Unnäherung von Innen beraus bewirft. Der Zeitpunft aber, wo ber Beift bes Englischen Bolfes aus ber Partheirichtung bes Seftenglaubens entbunden zu werden anfing, war die Epoche ber Frangösischen Revolution. Der Kampf gegen biese bewirfte in England eine Wieder = Erhebung bes positiven Die Englische Kirche aber hat mehr als irgend eine Glaubens. andre Section des Protestantismus eine reiche Erbschaft positiven Glaubensgehaltes aus der Katholischen Kirche mit hinübergenommen, und hat dieselbe mehr, als andre vor gewissenloser Bergeubung zu bewahren gewußt. Das plögliche Auftauchen eines bisber nicht gefannten Missionseifers in England gegen das Ende bes porigen Jahrhunderts muß baber erffart werden einmal aus bem Streben biefes immer größer und mächtiger werdenden Bolfes, burch eine möglichft weite Berbreitung feines religiöfen Befenntnisses, die Schmach eines Seftenglaubens von sich abzuwenben; bann aber auch aus bem Erwachen eines positiveren Glaubensbewußtseins, das unter den damaligen Zeitverhältniffen weniger Gelegenheit zu confessioneller Controverse findend auf bem Missionegebiete sich eine Bahn zu angemeffener Thätigkeit zu brechen ftrebte. Was auch immer von ben Erfolgen biefer Miffionsthätigkeit geurtheilt werden mag, und so wenig auch bier eine Einmischung bes Seftengeiftes vermieben werden fonnte, immer muß boch die Gefinnung, aus der fie hervorging, als ehrenwerth anerkannt werden. — Einigermagen daffelbe Berhalt= niß entwickelte fich in ben Bereinigten Staaten von Nordamerica. Das Französisch-protestantische Missionswesen hat feine Bedeutung, und trägt einen burchaus polemischen Charafter. Das Deutsche schließt fich an bas Englische an, und ift nur burch biefes von einigem Belang.

Die s. g. Londoner Missionsgesellschaft konstituirte sich im

Jahre 1795. Jeder, ber jährlich eine Guinee gahlte, ober einmal 10 Pfund ichenkte, war Mitglied. Es wurden Unhanger ber verfcbiedensten Setten zur Theilnahme hinzugelaffen. Babl ber Mitglieder vermehrte fich beträchtlich, und balb konnte Die Gefellschaft über bedeutende Mittel verfügen. Die gange Gin= richtung ber Gesellschaft aber ift schwerfällig, und bie Bermaltungefosten find beträchtlich. Außer biefer f. g. Londoner Miffions= gesellschaft bilbete fich im Jahre 1796 eine schottlandisch = presby= terianische, ferner eine westenanische, eine ausschließlich bochfirchliche und eine americanische, beren jährliches Einkommen zusammen gegenwärtig etwa 4-5 Millionen Thaler beträgt. Dr Klumpp \*) gibt eine Übersicht ber Rechnungen, wonach die Gesammteinnahme aller protest. Bereine, die mit Missionszwecken sich befassen,, auf 9 Millionen Gulben berechnet wird. Was Deutschland, bie Schweiz, bie Riederlande, Frankreich und Danemark zusammen aufbringen, ift unbedeutend, und übersteigt nicht viel bie Summe von 400,000 Gulben. Gegen bie Gesammteinnahme fommt bas faum in Betracht. — Nordamerica bagegen brachte über anderthalb Millionen Gulben auf. Alles Übrige floß aus Brittanien. Die Ginnahme ber einzelnen Brittischen Gesellschaften verhielt sich, wie folgt: Gef. zur Berbreitung driffl. Erfenntniß 1,132,106 Gulben; bie Gef. zur Berbr. d. Evangeliums 1,278,644 Guld.; die Gef. ber Baptisten 320,047 Guld.; allgemeine Baptisten = Missionen 24,926 Guld.; die Wesley = Methodiften M. Gef. 1,207,964 Guld.; die Londoner M. Gef. 1,050,618 Guld.; die firchliche M. Gef. 1,329,705 Gulb.; die Londoner Judenbefehr. M. Gef. 281,093 Gulb.; die Schottische M. Gef. 23,995 Gulb.; die Mission ber Schottischen Kirche 7241 Gulben u. f. w.

Anfangs war man in London nicht entschieden, wohin man die ersten Missionsversuche richten sollte. Die Reuheit der Sache ließ es lange nicht zu einem Entschlusse kommen. Endlich wählte man die Südseeinseln, und zwar zunächst Tatti, weil die Berichte verschiedener Neisender in jüngster Zeit auf diese Inseln eine bessondere Ausmerksamkeit gelenkt hatten, und weil man eine Mission

<sup>\*)</sup> Das evangel. Miffionswesen. Stuttgart u. Zubingen 1844.

bahin für die Teichteste und gefahrloseste von allen hielt.\*) Noch schwieriger aber war es, geeignete Miffionare zu finden. 3wei Männer, welche fich schon früher für die Mission ber Gudsee gemelbet hatten, wurden ein Jahr lang dafür unterrichtet; als fie aber im Jahre 1791 mit bem Rapitain Bligh fegeln follten, wurden fie mankend, und traten gurud. Rachdem aber bie Gefellschaft sich förmlich konstituirt hatte, wurde ein Ausschuß von 9 Predigern und 2 Laien bestellt, ber die Prüfung der zahlreich fich melbenden Missionsfandidaten übernehmen sollte. Ratholifen, die dieses lesen, werden nicht begreifen, woher so schnell eine so namhafte Bahl von Kandidaten fich ergeben habe, daß eine fo große Kommission zu ihrer Prüfung und Auswahl niedergeset wurde; weil sie geneigt fein werden, die ihnen bekannten Katholi= schen Berhältniffe auf biefe protestantischen Missionen anzuwenden. Die Ratholische Rirche schickt in ber Regel nur wissenschaftlich gebildete, und forgfältig unterrichtete Manner, auf beren Befinnung fie völlig bauen fann, in bie Missionen. Es find Männer, Die zum Theil von Stand und Geburt, zum Theil zu ben ausge= zeichnetsten Gelehrten gehörend, und zu ben glanzenoften Aussichten in ihrem Baterlande berechtigt, \*\*) jeder Aussicht auf Lebens= genuß und Beförderung entsagen, und den Nebenmenschen alles in allem werdend ihrem Berufe in unerschütterlichem Gehorsame alle ihre Kräfte, und wo es sein muß, auch ihr Leben zum Opfer bringen. Bei ben Protestanten ist bieses wesentlich anders. Ihre Missionare gehören ber großen Mehrzahl nach ber niedern, unge-

<sup>\*) «</sup> Nachbem ber Rebner nun die Hauptschwierigkeiten ausgezählt, die einer Mission entgegentreten können, suchte er zu zeigen, daß von ihnen allen die Sübseeinseln das geringste Maß darboten. Hier sei das Klima wohlthätig, der Lebensunterhalt leicht zu erlangen, die politische Bersassung nicht hinderlich, die müssige Lebensart der Eingebornen die Belehrung erleichternd, das Religionössystem nicht ausgebildet, die Sprache nach den mitgetheilten Proben der Reisenden leicht zu erlernen, und endlich weder ein falsches Christenthum noch eine Europ. Kolonie mit ihren Lastern den Weg vertretend. Wegener, S. 227.

<sup>\*\*)</sup> So ber Fürst Demetrius von Galligin, Pater Schall, M. Ricci, so viele Manner bes Tesuitenorbens, und zahllose Andere, benen auch bie Wissenschaft gar Wieles verbankt.

bilbeten Klasse an, und sind meist aus dem Handwerkerstande ents nommen.\*) Junge Handwerker zeigen immer eine ganz besondere Lust zum Missionskache.\*\*) Wenn Prediger oder Predigtamtsstandidaten an einer Mission theilnehmen, so kehren sie meistens nach einer Reihe von Jahren in ihre Heimath zurück, und sinden dann in England bei Anstellungen eine besondere Berücksichtigung. Die Missionäre sind verheirathet, oder, wenn sie noch sehr jung sind, so sinden sie gewöhnlich auf ihrer Mission eine Gelegenheit, in den Shestand einzutreten. Sie werden von den Missionsgesellschaften meistens reichlich unterstüßt, und richten sich im fremden Land gut ein. So beschreibt uns Wegener auf S. 320 seiner mehrgenannten Schrift ganz gemüthlich das Familienleben der Missionäre mitten unter den Heiden der Gesellschaftsinseln.\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Das Quaterly review No 35. p. 438 bruckt sich etwas berbe über bas Personal ber Englischen Missionen aus: «Diese Schufter und Schneiber, welche bem Leiften und ber Werkftatte entflohen, um bas Evangelium ju prebigen 2c. » Die Brubergemeinde ju Condon, beren Grundfage bie Lond. Miffionegesellschaft großen Theile zu den ihrigen machte, untwortete auf eine an fie ergangene Unfrage wegen ber Qualitat ber zu mahlenden Miffionare: « Bei der Wahl fommt Gelehrsamfeit nicht in Betracht. Gin Theolog fann fich nicht fo aktomobiren, wie Giner aus bem Bolke; 3mang aber und Uffectation verfehlen ben 3meck. Gener verliert querft bie Gebuld mit ber Indoleng ber Beiben, ift gewohnlich nicht tor= perlich abgehartet, und weiß sich weniger im praktischen Leben zu helfen. Obgleich Murnahmen gelten, fo find handwerksleute von gutem naturli= den Berftande im Allgemeinen die Brauchbarften. » Begener 1. c. S. 232. Das evangetische Missionswesen von Dr. Klumpp S. 59. F. Lacroi im "National" 1844. Menen « übersichtl. Darftellung ber Gesellsch. Inseln » an mehr. Orten.

<sup>\*\*)</sup> Sehr häusig ift es bei ben jungen, rustigen Sandwerksburschen eine aufrichtige, jugendliche Begeisterung für die Sache ber Religion, was ihnen die Lust zum Missionsfache eingibt; noch häusiger aber ist es eine untlare Schwärmerei mit Scheu vor ernster Arbeit verbunden, was eine solche Neigung in ihnen weckt.

<sup>\*\*\*) «</sup>Sie (die Missionare) lebten sieben glückliche Familien, unter allen Müshen und Besorgnissen durch häuslichen Trost und Beistand reichlich gesegnet. » Und der Heidenbekehrer Rottger schreibt, als er im Berufe einige Zeit von seinem Hause abwesend sein mußte, an seine Frau solsgendes Gedicht:

Diese verschiedene Weise, bas Missionswert zu betreiben, geht gang aus ber Eigenthumlichkeit ber beiben Religionen bervor, und infofern foll hier kein Tabel gegen die protestantische Weise ausgesprochen werben. Sie bietet fogar unter gewissen Umftanden ihre Bortheile. Denn unter den jungen Sandwerkern find häufig unternehmende und erfindungsreiche Menschen, die trot mannich= facher fich erhebender Schwierigkeiten boch am Ende zu ihrem Biele zu kommen wiffen. Ein folder mar g. A. ber Maurergefelle Rott, offenbar ber unternehmendste und glücklichste von ben Missionaren auf Tatti. Undrer Seits aber hat die Aussendung folder Leute auch so viel Migliches, ja Gefährliches, daß badurch bas ganze protestantische Missionswesen mit Recht in Verruf gefommen ift. Denn einmal fann eine Miffionsgefellschaft fich nur schwerlich bes Geborsams und der Treue folder Leute versichern; und wir werden seben, wie viele Schwierigfeiten die verschiedenen Gesellschaften mit ihrem Personale gehabt haben. Dann aber auch ift es, im Kalle eine Mission wirklich Erfolg bat, für ein Bolf immer ein trauriges Geschick, unter ben Ginfluß ober gar unter bie Vormundschaft folder Leute zu kommen, die auch im Kalle. daß alle herrschsucht und habsucht außer dem Spiele bleibt, ben> noch zu nichts weniger geeignet sein können, als ein Bolf zu ergieben, ober gar seine politische Berfassung zu ordnen. Wir werben es sehen, daß die außerordentlichen Miggriffe, die von dieser Seite gemacht find, ber protestantischen Mission in ber öffentlichen Meinung den härteften Stoß gegeben, und alle ihre anfänglichen Erfolge wieder in Frage gestellt haben. — Was ferner die Aussendung verheiratheter Missionare betrifft, fo fann auch bie von

<sup>«</sup> Dein fanfter Blick, und bein so holdes herz! Dein ganzes Bilb erfüllet meine Seele! Emilie! ja des Wiedersehens Schmerz Drängt mich, daß ich die Stunden zähle. Dich wiedersehn verdoppelt meine Schritte, Dich wiedersehn ist täglich meine Bitte, Dich wiedersehn Emilie! werd' ich balb. »

Briefe über hinter : Indien. Berlin 1844. — Bergl. ben Gesang bes h. Franziscus Xav.: "O Deus! ego amo te etc."

einer Seite ihre Bortheile haben. Denn find die Berhältniffe in bem lande, wo die Missionare sich niederlassen, friedlich, und ift bie Missionsgesellschaft im Stande, die Mittel zum Unterhalte ganger oft gablreicher Familien auszuwerfen, fo fann ber längere Aufenthalt folder Familien unter einer friedlichen Bevölferung auf biese nach und nach einen gunftigen Gindruck machen, und bie Gemüther für bie Aufnahme driftlicher Wahrheiten vorbereiten. Miglich aber ift es, wenn die natürliche Sorge für Frau und Kinder den Missionar in die Irrgange ber Sabsucht und gar ber Ungerechtigfeit verstrickt, wie es bei ben protestantischen Missionären ber Subsee in so eklatanter Weise ber Fall war, wie bas ber Verlauf ber Geschichte näher nachweisen wird. Miglich ift es ferner und ben Eindruck ber Predigt mindernd, wenn ein Miffionar, beffen Frau ftirbt, oder der unverheirathet in die Mission gefommen ift, auf feiner Station eine Gelegenheit zum Seiratben sucht, ober gar, wie das auch vorgefommen ift, aus ben nicht bekehrten Wilben fich eine Lebensgefährtin mablen will. aber muß bemerft werden, daß biefe Art, das Missionswesen gu betreiben, nur da anwendbar ift, wo man friedliche Berhältniffe porfindet. In einer Mission g. B. wie in Cochin=China, wo alle Miffionare, bie bas Land betreten, moralisch überzeugt sein fonnen, daß ihnen in nicht gar langer Zeit ber graufamfte Martertod bevorstehe, und wo bennoch bie leer gewordenen Stellen burch immer neue Apostel ausgefüllt werden muffen, fonnten protestantifche Missionare nicht ausdauern. Aber auch dieses soll ben letteren feinesweges zum Vorwurfe gemacht werben. Wo bie reli= giose Begeisterung an sich nicht die Rraft gibt, Weib und Rind und Gelb und Gut um bes Evangeliums willen zu verlaffen, ba fann man auch nicht verlangen, daß bas Leben felbst jum Opfer gebracht werde. Wenn wir baber ber geschichtlichen Treue wegen berichten werden, daß bie Missionare jedesmal, wo der himmel fich trubte, ihre Posten verließen, so soll barin teine Anklage gegen ihre Person liegen; benn es sind andre Unklagen, die wir gegen sie erheben werden.

Nachdem alle nöthigen Vorbereitungen getroffen waren, gins gen 29 Missionäre auf dem Schiffe Duff, welches die Missionssgesellschaft eigens angekaust hatte, nach den Südseeinseln unter

Segel. Der Rapitain bes Schiffes bieg Bilfon, ber fich freiwillig zu diesem Dienfte erboten hatte. Unter ben 29 Missionä= ren waren nur 4 Prediger, bavon 2 neu ordinirt; ferner ein Kleinfrämer, ein Wundarzt und 23 handwerfer. Außer biesen folgte eine Anzahl von Frauen. Schon zu Portsmouth wurde eine ber Frauen von der Seefahrt fo angegriffen, daß ihr Mann, Subben, mit ihr die Gefellichaft verließ; fatt feiner wurde ein Man berieth sich unter Weges über die andrer angenommen. Gesetze für die Gemeinde, die man bilden wollte; aber wenig fehlte, fo hätte ein heftiger Streit wegen Glaubensverschiedenheit bie Miffionare entzweit. - 3m Marg 1797 landete bas Schiff por Tatti an. Siebenzehn Missionare mit 8 Frauen beschloffen bort zu bleiben; 10 wollten zu ben Freundschaftsinseln, und 2 zu ben Markesen sich begeben.

#### S. 3.

# Die protestantische Mission auf den Gesellschafts: infeln.

# a. Geographische Meberficht.

In der öftlichen Hälfte des Stillen Meeres breitet sich südzlich vom Äquator ein größerer Komplerus von Inseln aus, in dem mehre Gruppen unterschieden werden können. 1. Die Gesellschaftsinseln. Sie liegen vom  $16^{\circ}-18^{\circ}$  S., und vom  $224^{\circ}-229^{\circ}$  Ö. L., und enthalten zusammen etwa 36-38 M. Früher war die Bevölkerung sehr bedeutend, ist aber seit 50 Jahren außerordentlich zusammengeschmolzen. Man unterscheibet eine östliche und eine westliche Gruppe der Gesellschaftsinseln. Die östlichen Inseln heißen Takti (spr. Ta-Ī-ti), etwa 20 M. groß; Eimeo (Moorea) etwa 2 M. groß; Maiaoiti (Tapuamanu) etwa  $1\frac{1}{3}$  M. groß; Maitea (Meatea)  $6\frac{1}{7}$  M. groß, und Tetuaroa, aus mehren ganz kleinen Koralleninseln bestehend. Die westlichen Inseln heißen Raiatea etwa  $4\frac{1}{2}$  M. groß; Tahaa  $2\frac{1}{3}$  M. groß; Huahine 3 M. groß; Borabora etwa 2 M. groß; Maupiti (Maurua) etwa  $2\frac{1}{5}$  M. groß, und Tubai aus

fleinen Koralleninfeln bestehend. — Alle Infeln find vulfanischen Ursvrungs mit Ausnahme ber Koralleninseln Tetuaroa und Tubai. Die höchsten Gipfel auf Tatti erheben sich bis zu 7-8000' Bobe. Die gange Insel besteht aus zwei Saupttheilen, die burch eine schmale Landenge jusammenhängen. Die größere nordweftliche Salbinfel heißt Opureonu ober Groß- Tatti; die fleinere füdöfiliche beißt Taiarabu ober auch Klein- Tatti. Unter ben Häfen der Insel, deren 20 angegeben werden, sind die besuchteften Matavai an der Nordfufte, und Papeete mehr weftlich auf Groß-Tatti; und Baitapeha an der Nordofffufte von Rlein-Tatti. Die größere Salbinsel wird in 8 Distritte eingetheilt, welche in nachstehender Reihe auf einander folgen: Pare, Matavai, Papaiano im Norden; Sibea im Often; Beieribi und Papara im Guben; Atehuru und Tetaha im Westen. Klein-Taiti bat 2 Diffrifte Matauvai und Tautira. Auf Eimeo ift ber Hauptort Papetoai. - 2. Im Guden von Tatti, etwa 70 Meilen von biefer Insel entfernt liegen einige kleine Inseln, beren Namen man verschiedentlich angibt. Sie heißen: Rapa, Raivavai, Tubuai, Rurutu und Rimatara. Die Bevölferung ift gering, und schmilzt immer mehr zusammen. — 3. Im Weften etwa 120 M. von Takti entfernt liegen die Bervepinseln, unter benen Rarotonga eine Bevölferung von 7-8000 Seelen bat. - 4. Bfilich von Tatti liegen bie gefährlichen ober niederen Infeln (Paumotu), aus einer aroßen Zahl fleiner Gruppen von Riffen und Koralleninfeln beftebend. Sie haben eine geringe Bevölferung, find aber wichtig burch die Perlenfischerei, welche bort Schiffe verschiedener nationen vereinigt. Sublich von den gefährlichen Infeln gang einfam in der weiten See liegt die Insel Pitcairn, ein ziemlich hobes Eiland, von einigen fleinen Koralleninseln- und einem Riffe umgeben, von bochftens 100 Menschen bewohnt. Bu ben gefährliden Infeln rechnet man gewöhnlich auch die Gambierinseln, obwohl diese beffer eine Gruppe für sich bilden. Das Nähere über bieselben siehe bei ber Geschichte ber Mission von Gambier. -5. Nordöftlich von Tatti in einer beträchtlichen Entfernung liegen bie Markesasinseln, in zwei Gruppen getheilt, an Umfang ben Gesellschaftsinseln gleich. Das Rabere barüber ift bei ber Geschichte der Katholischen Mission baselbst zu finden. Über bie Abstammung der Bewohner, ihre religiösen, politischen und bürgerslichen Einrichtungen siehe den einleitenden Theil. Die Bevölferung war zur Zeit, wo Coof diese Inseln besuchte, sehr zahlreich. Dieser Seefahrer fand das Neich von Takti im Innern völlig ersschüttert. Es hatte sich in 3 fast gang unabhängige Gebiete aufgelöset, wovon das eine die große Halbinsel Dpureonu, das zweite die kleine Halbinsel Taiarabu, das dritte die Insel Eimeo umfaßte. Außerdem behaupteten in der großen Halbinsel die einzelnen Distriste sich beinahe unabhängig von einander. Eine ununterbrochene Reihe blutiger Bürgerkriege erschütterte von da an dis zum Ende des achtzehnten Jahrhunderts Takti sowohl als die übrigen westlichen Inseln die zur Zeit, wo die Wirksamkeit der protestantischen Missionäre begann.

# b. Beginn der Mission bis zu Otu's oder Pomare's I. Code.

Bei der Ankunft der Missionare bestanden in den Gesellschafts= inseln zwei fleine Staaten, wovon ber größere die beiden Inseln Talti und Cimeo, zusammen etwa 22 DM., der andre die Infel Raiatea mit ben fleinern Rebeninseln, zusammen etwa 14-16 D., enthielt. Der herrscher bes ersteren war Dtu, ber fich ben Namen Pomare beigelegt hatte. Unrechtmäßig jum Throne gelangt hatte er anfangs mit großen Miggeschicken zu fampfen, bis es ihm gelang, mit Sulfe entlaufener Englischer Matrofen seine blutige Herrschaft zu befestigen. Die Matrosen des Rapitans Bligh, der 1788 Taiti besuchte, waren von den Reizen ber Insel so eingenommen, daß sie sich gegen ihren Kapitan emporten, benfelben in einen Nachen aussetten, und fich bann gro-Ben Theile auf Tatti niederließen. Dtu batte burch feine Bemablin Idia, ein fühnes und ichlaues Weib, Anwartschaft auf bie Insel Eimeo bekommen. Bon bieser Insel nahm er mit Sulfe ber Matrofen Befig, und zwang bann mit leichter Mühe gang Tatti jum Geborfam. Er nahm feinen Gig auf Eimeo, und fesselte diese Insel durch das Interesse an sein Saus. Magregeln, die er ergriff, um seine Berrschaft fest zu begründen, verdienen Bewunderung. Doch glimmte im Gebeimen ber Saft gegen ben Usurpator.

Die Englischen Matrofen wurden, nachdem fie Dtu's berr-Schaft befestigt hatten, vom Rapitain Edwards mit einem Engl. Staatsschiffe von Tatti abgeholt, und jum Theil hingerichtet. Seit ihrer Anwesenheit wurde der Gebrauch der Keuergewehre und Europäischer Werkzeuge allgemein. Dtu sowohl als feine Gegner suchten, ber eine offen, die andern im Berborgenen, fich Keuergewehre und Europäische Bundesgenoffen zu verschaffen. Daher war es bem Dtu eine große Freude, als er von der Anfunft ber Englischen Missionare borte. Er nahm fie freundlich auf, wies ihnen ein Saus und Ginfünfte ju, und brauchte fie ju seinen Planen. Diese gang unerfahrenen Leute ließen fich von ibm in alle Kriege und Intriguen mit verwickeln.\*) Er brauchte fie besonders, um seinen Sandel mit ben landenden Europäischen Schiffen, von benen er fich vor allem Pulver und Waffen zu verschaffen suchte, zu vermitteln. — Dadurch murde bie Stellung ber Missionare von vorne herein eine unwürdige, und diese Theil= nahme an ben Planen eines graufamen und ränkevollen kleinen Kürsten schleuberte fie in eine Bahn binein, die für robe und unerfahrene Menschen höchst gefährlich werden mußte.

Sie richteten sich in dem vom Könige zu ihrer Berfügung gestellten Hause ein. Eingeborne arbeiteten ihnen für Bezahlung, Lebensmittel wurden in Menge unentgeltlich gebracht. Da keiner ber Missionäre die Sprache der Taktier verstand, so leisteten zwei entlausene Schwedische Matrosen, Peter Haggerstein und Unsbreas Lind \*\*) ihnen gute Dienste. Denn sie singen nun an

<sup>\*)</sup> Meinicke sagt barüber S. 135 l. c.: «Es fehlte biesen Männern so sehr an Erfahrung und Kenntniß der Sprache und der Sitten des Bolkes, daß ein solcher Erfolg der Unternehmung, wie man ihn damals hoffte, nicht erwartet werden konnte; daß sie sogar nicht gleich im Ansange scheiterte, war hauptsählich das Verdienst des besonnenen und versständigen Kapitains Wilson. » — «Dies (daß sie sich nämlich von Otu gebrauchen ließen) sicherte ihre Eristenz im Lande, obschon sie ihrem ursprünglichen Zweck dabei um keinen Schritt näher kamen. Es hatte das auch den ganz natürlichen Erfolg, daß sie als des Königs Freunde und Verbündete in alle innern Kriege verwickelt wurden. » — Vergl. Wegener S. 250. — Lutteroth Gesch. d. Insel Tahatti S. 29.

du predigen, und die beiden Matrosen dienten dabei als Dolmetsscher.\*) Die Eingebornen hörten aus Reugierde gern zu; sie betrachteten das Ganze als ein Schauspiel, das auch nicht den geringsten moralischen Eindruck auf sie machte. Nur die Handwerksgeräthe, welche die Missionäre mitgebracht hatten, Hammer, Beile und Säge fanden ungetheilten Beifall, und flößten besonders Dtu's Sohne, dem fünftigen Herrscher, eine große Bewunderung gegen die Fremden ein.\*\*)

Indeß verbreitete ber enge Anschluß ber Missionare an ben Usurpator allmählich eine Mißstimmung ber Gemüther unter ber Bevölferung, bie ben Miffionaren nicht verborgen blieb. Sie bielten beshalb eine Berathung, und beschlossen, im Falle eines Angriffes, wenn feine andre Mittel mehr fruchteten, von ihren Waffen Gebrauch zu machen. \*\*\*) Als furz barauf ber Rautelus, ein Englisches Schiff, bei ber Infel vor Anter ging, boten bie Missionare aus Besorgniß für ihre eigne Sicherheit alles auf, bag ben Eingebornen feine Feuerwaffen verhandelt wurden, und versprachen bafür, bas Schiff zu verproviantiren. Aber es wurde ihnen diesesmal schon schwer, so viele Lebensmittel von den Ein= gebornen zu bekommen. Ja als fie furz barauf die Auslieferung einiger vom Rautilus entwichener Matrofen vermitteln follten, wurden einige von ihnen von den Insulanern arg versvottet. +) Schon früher war ihre Gebulb, nun war auch ihr Muth ge= brochen. Elf Miffionare und alle Frauen bis auf eine verließen bie Station, und begaben fich auf dem Nautilus nach Sidney 1798. ++) Sieben von ihnen nebst einer Frau blieben noch, ba bis bahin gar feine wirkliche Gefahr vorhanden war. Pomare batte die Abziehenden flebentlich gebeten, zu bleiben, und ihnen aufs feierlichste feinen Schut versprochen. +++)

<sup>\*)</sup> Beibe Schweben waren aber große Taugenichtse. Wegener 259, 262.

<sup>\*\*)</sup> Wegener S. 254.

<sup>\*\*\*)</sup> Begener S. 263.

<sup>†)</sup> Begener S. 266.

<sup>++)</sup> Meiniche S. 136.

<sup>†††)</sup> Begener S. 267.

Unter ben Burudaebliebenen brach balb ein ärgerlicher Streit aus. Schon fruber batte einer ber Diffionare Luft gezeigt, eine beidnische Frau zu beirathen; boch ward bie Sache noch einmal gludlich beigelegt. Bald jedoch brach das Argerniß nur noch schlimmer hervor. Unter einem Bolke, wie die Taktier, war überall Gelegenheit zur Ausschweifung gegeben, weshalb es nach ber gegebenen Charafteristif ber Missionare nicht zu verwundern war, wenn balb Auftritte ber anftößigften Art jum Boricheine famen. Schon langere Zeit war bas Benehmen eines Miffionars, und zwar bes Predigers Lewis, gegen bas weibliche Geschlecht bochft auffallend gewesen. Plöglich trat biefer mit ber bestimmten Erflärung bervor, eine Beidin beirathen zu wollen. Abmahnungen nichts fruchteten, wurde er sonderbarer Beise von ber fleinen Schaar formlich erfommunizirt.\*) Doch auch bierüber entspann fich neuer 3wift, indem einer ber Missionare fich weigerte, Die Exfommunifation zu unterschreiben. Lewis lebte mit feiner heidnischen Frau, wie es scheint, zufrieden und brav. -Auf die Eingebornen machte seine Berftogung einen üblen Ginbrud, und erregte fonderbare Gebanten über bie Fremden. Die andern Miffionare weigerten ihm ben Gintritt in ihr Saus, fie floben feine Unrede, und weigerten ihm ben Grug. Rurg barauf ward er in feinem Sause, das er in einem entfernteren Theile ber Insel bewohnte, in seinem Blute gefunden. Uber die Art bes Todes ist nie etwas ermittelt worden. Später soll die Auße= rung eines Insulaners es ans Tageslicht gebracht haben, daß Lewis ermordet worden fei. Übrigens waren feine Sachen und Gerathe nicht geraubt, und die Frau wußte nichts von einem mörderischen Überfalle. Unter dem beigenden Spotte der Beiden begleiteten die Missionare die Leiche des unglücklichen Opfers aur Gruft. \*\*)

Aber der junge Pomare schloß sich als Bewunderer der fremden Künste und Sandwerfe immer enger an die Missionäre an. Sie wurden seine Bertrauten, mahrend sein Bater sie zu

<sup>\*)</sup> Begener S. 269.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Begener G. 274-275.

verachten begann. \*) Aber diese Freundschaft hatte ben Missionaren balb jum Berberben gereicht. Denn Manemane, ein einfluftreicher heibnischer Priefter, ben Miffionaren, die er fur feine ebrzeizigen Plane gebrauchen zu fonnen boffte, und bem jungen Pomare befreundet, reigte ben Letteren zu einer Rebellion gegen seinen Bater. Gin blutiger Krieg brach aus zwischen Bater und Sohn. Doch ließ fich ber rebellische Sohn von Ibia bereben, feinen Freund, ben Manemane, ber ihn aufgewiegelt hatte, ju ermorden, und der Friede wurde hergeftellt. Damit mar auch die Unruhe der Missionare wieder beschwichtigt. Aber neue Arger= niffe verwirrten die fleine Schaar diefer "Berfunder bes Evan= geliums." Einer ber Miffionare, Broomhall, begibt fich in's Innere ber Insel, und bebt, von Zweifeln an die Unsterblichfeit ber Seele und an die Wahrheit bes h. Geistes gefoltert, ben Umgang mit ben Genoffen auf. Der gewaltsamen Erregung bes Gefühles, die biefe Calviner für Inspirationen bes b. Geiftes halten, war bei biefem Unglücklichen eine innere Durre gefolgt, bie ihn bem Abgrunde ber Bergweiffung nahe brachte. Dazu hatte er fich in ein junges beidnisches Weib verliebt, und führte mit ihr einen ärgerlichen Umgang. "Da erfannte", wie Bege= ner fich C. 276 naiv ausbrudt, "die Rirche am 25. Juli bie traurige Pflicht, ben zweiten Erfommunikationsbrief zu erlaffen." Broomhall verband fich mit einer Schaar entlaufener Matrofen, und trieb Perlenfischerei.

Ein andrer Missionär Harris verließ schon etwas früher Takti; dafür kehrte aber einer der früheren Genossen, Henry, mit Frau und Tochter von Port-Jackson zurück. Die übrigen, welche beim ersten Anscheine einer Gefahr Takti verlassen hatten, langten nach mancherlei Abentheuern wieder in ihrer Heimath an. Ein Schiff, welches 29 neue Missionäre und Borrath aller Art bringen sollte, wurde bei Rio Janeiro von einem Französsschen Kaper genommen. Endlich aber langte am 10. Juli 1801 der Royal Admiral mit 8 neuen Missionären und reichen Borräthen an. Der Kapitain William Wilson that alles, um

<sup>\*)</sup> Lacroi im "National" 1844.

bie Stellung der Missionäre zu sichern. Außerdem nahm sich der Gouverneur von Port-Jackson ihrer an, und suchte mit Takti einen Handelsverkehr anzuknüpfen. Der König und die Missionäre verbanden sich, dem Kapitain Scott von Port-Jackson "zur Aufstreibung von Schweinen zum Berbrauch für jene Englische Kostonie behülslich zu sein."\*) Wilson richtete Alles gut ein, half ein zweites Haus bauen, und segelte dann wieder ab, nachdem er dem Könige und den Häuptlingen reiche Geschenke überbracht hatte. Er mußte aber einen der neuen Missionäre wieder mitnehmen, weil er ganz unverträglich war. Auch Broomhall verließ mit ihm die Insel.

Von Befehrungen war noch gar feine Rebe. \*\*) Eine gange Reihe von Jahren verging, ebe ein oder andrer der Missionare sich einiger Magen in ber Landessprache ausbrücken konnte, und erst im Jahre 1802 wagten Nott und Felder eine Reise von einigen Meilen in das Innere ber Insel. \*\*\*) 11m so mehr Gelegenheit hatten aber bie Miffionare, fich in andrer Art wichtig ju machen. Denn bie Ungufriedenheit bes hart gedrückten, nun auch durch die schrecklichsten von den Europäern gebrachten Rrant= beiten, namentlich die Syphilis, geplagten Bolfes wuchs immer mehr, und schlug in helle Flammen einer blutigen Empörung auf, als Dtu ben Einwohnern bes Diffriftes Atehurn bas hauptgögenbild ber Insel, die Statue bes Dro, beffen sie fich früher bemächtigt hatten, mit Lift und Gewalt entreißen ließ. Der Ronig ward überall besiegt, und fant schon im Begriffe, Tatti gang ju verlaffen, und nach Eimeo ju geben; aber die friegerische Saltung ber Missionare gab ihm neuen Muth. Diese bilbeten, burch bie Mannschaft eines geftranbeten Englischen Schiffes verftärft, eine nicht unbedeutende Macht. Sie hatten ihr Miffionshaus in eine Keftung verwandelt, es mit Kanonen befest, und ihre Rapelle behufs befferer Armirung niedergeriffen. Gie bildeten die Stüte des blutigen Usurpators, und lenkten von ihrer Festung

<sup>\*)</sup> Wegener S. 279.

<sup>\*\*)</sup> Meinice G. 136-137.

<sup>\*\*\*)</sup> Begener S. 281.

aus die Geschicke bes Krieges, ber mit außerfter Grausamfeit geführt wurde. \*) Die Anfunft bes Nautilus vollendete ben Rrieg Dtu's. Die Missionare feierten ein öffentliches Danffest für ben Sieg. \*\*) Aber ihre Stellung zum Bolfe wurde burch ihren und Dtu's blutigen Sieg nicht gebeffert, und an eigentli= des Missionswerf war gar nicht zu benfen. "Das Bolf schrieb ihnen," fagt Meinide G. 137, nalle Ubel ber Beit, namentlich bie epidemischen Rrankheiten, ju; die Konigofamilie brauchte fie nur im Interesse ihrer Politif, und bei einem großen Theile bes Bolfes schadete ihnen ihre enge Berbindung mit berfelben febr; sie scheinen sich auch wirklich zu fehr in die politischen Sändel eingemischt zu haben." - Predigten sie, so wiesen die Eingebor= nen auf die grausamen Morde und Gewaltthaten bes Königs bin, und fragten die Miffionare: "Db fie ben Fürsten Goldes lehrten; sie möchten erft die Fürsten eines Bessern belehren. " \*\*\*) Predigten fie dem Bolfe von der Erlöfung burch Chriftus, fo führten diese Armen Kranke und Krüppelhafte zu ben Missionären, und fprachen: "Ihr redet von Rettung, und febet, wir fterben." Das Schickfal bes Bolfes war jammervoll, und es war Reiner, ber es retten konnte. — Alle Resultate, welche man bis babin erlangt hatte, bestanden barin, bag Einer nach ber Predigt fagte: "Die Sache ware leicht zu verstehen, wenn man nur aufmerkte; und ein sehr alter Mann, der mit Erstaunen zugehört, nannte bie Rebe eine wohlgegründete. " +)

Im Jahre 1803 starb König Dtu eines plöglichen Tobes, ein Mann von großen Eigenschaften, aber ben rohesten Leidenschaften und Lastern ergeben, eine Stüge bes Heibenthumes, aber ben Missionären, denen er die Erhaltung seiner Herrschaft verdankte, treu ergeben.

<sup>\*)</sup> Begener S. 284-285.

<sup>\*\*)</sup> Meinice G. 137. Unmerfung 1.

<sup>\*\*\*)</sup> Begener S. 289.

<sup>†)</sup> Begener S. 189.

#### c. Fortsegung. Pomare II.

Bliden wir auf ben Zustand ber Mission beim Tobe Dtu's ober Pomare's I. zurud, fo muß er ein höchft trauriger genannt werden. Die Miffionare hatten fich gang als Werfzeuge an einen " blutigen und gögendienerischen Despoten hingegeben, ber fie und bie mit ihnen verbundeten Englischen Soldaten und Matrofen ber anlandenden Schiffe nur gebrauchte, um bas arme Bolf iconunge= los zu gertreten, und die blubende Infel zu entvolfern. Go ereignete es fich einmal, bag Dtu mit Sulfe biefer Englischen Varthei einen unbeschütten Diftrift seiner Gegner überfallen, und 200 Beiber, Kinder und wehrlose Greise ermorden lieg. \*) Da= ber genossen sie beim Bolke, das wohl ihre Feuergewehre und Europäischen Werfzeuge zu schätzen, und ihre überlegenen Renntniffe anzuerfennen wußte, feine Achtung. Es fehlte ihnen bie höhere Sendung, die den Katholischen Missionar mit jener Burbe umgibt, womit er überall unter die Wilden tritt, und als Gefandter Gottes geachtet wird, ebe er begonnen hat zu predigen. Sie predigten ben Wilben von der Dreieinigfeit, von ber Auferftehung \*\*) und der Gnadenwahl vor, und das Bolf lachte. "Der Name Jehova und Jesus war bald im Munde aller Insulaner, aber er war ein Spottname geworden. " \*\*\*) fie öffentlich predigten, fo traten Poffenreiger bingu, und machten Die Missionare lächerlich, und alles Volk ging bohnend von bannen. Wollten sie Rinder unterrichten, fo stellten Erwachsene fich baneben, und flufterten ben Rindern Antworten ju, wodurch bie Missionare lächerlich gemacht und verwirrt wurden, +) Alles endete mit einer Posse. Dabei wußten die Ermachsenen bie Predigten mit folden Ginwendungen zu unterbrechen, bag bie Miffionare felbst in Berlegenheit geriethen. Wogn euer Predigen, fagte einem Miffionar ein Beib. "Bo ift Giner, ber burch euer Wort gerettet worden? Pomare ift todt, -und wir alle fferben

<sup>\*)</sup> Wegener S. 284.

<sup>\*\*)</sup> Begener G. 291, 306.

<sup>\*\*\*)</sup> Wegener S. 298.

<sup>†)</sup> Begener S. 299.

an euren Krankheiten."\*) Dazu waren die erzählten Uneinigkeisten und das ärgerliche Benehmen Einiger gegen die heidnischen Frauen nicht geeignet, ein tief gesunkenes Bolk von seinen sittlichen Gebrechen zu heilen.

Auch nach bem Regierungsantritte Pomare's II. wurde bie Lage bes Bolfes nicht beffer, sondern nur immer schlimmer. Die= fer hatte wohl die Lafter, aber nicht die Talente seines Baters. Mit ben Missionaren schloß er eine enge Freundschaft, nicht, um Chrift zu werben, sondern um ihrer Sulfe fich zu versichern, und von ihnen in Sandwerken und Runften unterrichtet zu werden. Besondere Luft hatte er am Schreiben. Er ließ sich barin unterrichten; ja, er ließ fich eine Belle in der Rabe der Miffionare bauen, und brachte halbe Tage mit bem Malen ber Buchftaben und Schriftzuge zu, gewiß ein ruhrendes Beispiel von Lernbegierigfeit eines Wilben. Die Missionare hatten es im Jahre 1805, also sieben Jahre nach ihrer Unfunft auf Taiti bahin gebracht, ein Alphabet zusammenzustellen. Dann fam besonders burch Nott's Bemühung ein Wörterbuch mit 2100 Wörtern zu Stande, bas sich aber später wenig brauchbar erwies, und es wurde Unftalt getroffen, eine Fibel, einen Ratechismus und ein Gebetbuch in England bruden zu laffen. Pomare brachte es nach und nach babin, fich einiger Magen brieflich ausdruden zu können, und fchrieb, fich meiftens auf Eimeo aufhaltend, an die Missionare bann und wann Billets, worin er fich unterzeichnete " Seine Majestät Pomare." Aber trot Diefer Freundschaft mit ben Missionaren bedrückte er bas land. Nichts war vor seiner Raubsucht sicher; hunderte von Menschenopfern wurden geschlachtet, und gange Landschaften wurden burch Mord und Brand verwuffet und entvölfert.\*\*) Dazu wuthete immer mehr die scheußliche Rrant= beit, jede Familie fast beweinte den Tod eines der Ihrigen, und Die gereizte Stimmung gegen die Miffionare wuchs. So geschah benn, was vorauszusehen war. Selbst bie angesehensten Saupt= linge erklärten fich gegen ben Ronig, und bas zur Berzweiflung

<sup>\*)</sup> Begener S. 297.

<sup>\*\*)</sup> Begener S. 305, Lutteroth S. 36, Meinide S. 137.

getriebene Bolf emporte fich in rasender Buth. Beber bie Missionäre noch die Mannschaft eines gerade anlangenden Englischen Schiffes vermochten mehr zu helfen. Nott und Scott suchten die Emporer zum Frieden zu ftimmen, aber vergebens. hatten die übrigen Missionäre alle ihre Sachen eingepackt, und schifften sich nach Port=Jackson ein 1808. Nur Rott mit brei Genoffen blieb im Lager bes Pomare, ben König mit Rath und That unterflügend. Derfelbe griff noch einmal bie Emporer an, wurde aber geschlagen, und jog sich nach Eimeo jurud. Wohnungen ber Miffionare wurden verwüftet, ihre Pflanzungen gerfiort und ihre Buder zu Patronen verbraucht. Gelbft ein Englisches Schiff, die Benus, murbe von den Emporern angegrif= fen, und die Mannschaft gefangen genommen. Gin neu bingufommendes Schiff aber rettete fie. Bon ben Englandern unterftust wagte Pomare noch einen Angriff, aber auch jest murbe er ge= Schlagen. Da ergriff Muthlosigfeit auch ben Rest ber Missionare, bie fid) nach Eimeo geflüchtet hatten. Nur einer, Sayward, blieb auf ber Insel Huahine, und Nott wollte Eimeo nicht ver= laffen. Auch ihn hatte ein heidnisches Weib gefesselt,\*) und ba ieut Reiner mehr war, der ihn exfommuniziren fonnte, so blieb Dieses in den Augen der Missionare so gräuliche Berbrechen, für das er felbst schon zweimal einen Bann unterschrieben hatte, un= geabnbet.

Während Pomare seiner Macht und aller Hoffnung, diesselbe auf den bisher betretenen Wegen wieder zu erlangen beraubt, gleichsam in der Verbannung auf der kleinen Insel Eimeo lebte, die ihm allein treu geblieben war, beschloß er, Christ zu werden. Daß die Vefanntschaft mit den Missionären und besonders mit Nott, der auf Eimeo geblieben war, ihn auf diesen Gedanken gebracht habe, ist ausgemacht. Aber eben so gewiß ist, daß keine sittliche Idee ihn bei seinem Schritte leitete. Er blieb bis zu seinem Tode viehischen Lastern ergeben.\*\*) Von Eimeo aus setze

<sup>\*)</sup> Wegener S. 309.

<sup>\*\*)</sup> Meinicke hat auf S. 138 u. 139 bie Motive bes Konigs recht gut gewürdigt.

ber König die nach Port-Jackson geflüchteten Missionare von al-Ien auf ben Rrieg Bezug habenden Ereignissen in Renntniff, und forderte sie bringend auf, wieder zu ihm zu fommen. fie fich überzeugt hatten, daß feine Gefahr mehr vorhanden, famen fie allmählich nach Eimeo, und ließen sich in Papetogi nieder. Im Jahre 1812, verlangte ber König die Taufe, die aber die Missionare feines lafterhaften Lebens wegen ihm nicht zu geben Er hatte bereits öffentlich die Gebräuche der Beiden zu verachten begonnen, was zwar die eine Parthei äußerst gegen ibn erbitterte, aber bafur bie gange freisinnige Parthei, bie burch ben Umgang mit ben Europäern und namentlich mit ben entlaufenen Matrofen bie Gebräuche bes Beibenthumes hatte verachten lernen, auf des Rönigs Seite ftellte. So bilbete fich gleichsam über Nacht und urplöglich eine driftliche Parthei, beren Farbe ohne alle fitt= liche Idee vom Christenthume nur eine politische mar. fammelten fich nun alle Gegner Pomare's unter ber Fahne bes altgläubigen Beidenthumes.

Ber die bisherige Birffamfeit der Miffionare, ihre völlige Erfolglosigfeit und Muthlosigfeit, die fich in allen ihren Berichten und in ihrem eignen Benchmen und in ihrer Flucht nach Port-Radson ausspricht, mit Aufmerksamkeit verfolgt hat, ber wird einfeben, daß dieses plögliche Erwachen einer mächtigen f. g. chriftlichen Parthei nicht als die Frucht ber Predigt ber Miffionare, fondern als etwas rein Negatives, als bloger Abfall von den al= ten Sitten und bem alten Glauben bes Landes zu betrachten fei Bei ber granzenlosen Bewunderung ber Wilben gegen bie Fremben, deren Überlegenheit im Gebrauch der Waffen und der Europaischen Sandwerksgerathe, im Baue ber Saufer und in ber Befleidung fie febr wohl anerkannten, und mit bewunderungswürdiger Geschicklichkeit nachahmten, hatte ber häufige Umgang mit ben Europäern die Grundlage alles bestehenden Alten tief erschüttert. Die Missionare hatten bieran ihren Antheil; aber ein anerkannt weit größerer Antheil gebührt den zügellosen, entlaufenen Matrosen, die sich weit ungebundener unter das Treiben des Bolfes mischen und auf daffelbe einwirken konnten. Dadurch hatte sich namentlich unter den Säuptlingen und unter Allem, was vornehmer sein wollte, eine immer zahlreicher werdende Parthei gebildet, die nur eines

Dberhauptes bedurfte, um offen mit ihrer Berachtung des Heidensthumes hervorzutreten. Dieses fanden sie nun in Pomare II.\*) Diese Wendung der Ereignisse, diese Bildung der politisch-christlischen Partheien von rein negativem Charafter muß als das größte Unglück der Südseevölker betrachtet werden, das ihr tieses Elend und ihre theilweise Vernichtung verschuldete. Denn diese sie christlichen Partheien waren sorm und charafterlose Massen, die von dem Leben ihres Volkes abgefallen sedes inneren Haltes und

<sup>\*)</sup> Die Miffionare haben fich bemuht, ben Entschluß bes Ronige als aus hoherer Unregung hervorgegangen barzustellen (siehe Lutterothe erbauliche Schilderung S. 38 u. 39), und fuchen biefes burch ben Umftanb au erharten, baß ja eine Berachtung ber heibnischen Gebrauche (feine Befehrung fing bamit an, bag er gegen bie beftebenben Religionsgefete eine Schilderote af, ohne dag ben Gottern bavon geopfert wurde) ihm viele Reinde zuziehen, und fo ihm alle Aussicht auf Wieberertangung feiner Macht benehmen mußte. Das aber ift vollig falich, wie jedem, ber bie bamalige Lage ber Dinge kennt, einleuchten muß. Die Aufrührer hatten fich bes Bilbniffes bes Dro, bes Sauptheiligthumes ber Infel bemachtigt, und betrachteten es als bas Pallabium ihres Sieges und ihrer Freiheit. Dieselbe Unsicht hatte Pomare. Aber selbst bie verzweifeltsten Unftrengungen brachten bas Beiligthum nicht wieder in feine Gewalt, und bamit ichwand fur ihn jebe Soffnung, auf biefem Bege je wieder ju einer Macht ju tommen. Nun ftellte er fich an die Spige ber freigeiftigen Parthei, und fofort murbe feine Lage beffer, wie die Befcithte zeigt. Die Miffionare laffen ihn Briefe fchreiben, in benen bie Rritik fofort eine Falfchung erkennt. Bur Probe biene folgender an: geblich von Pomare II. gefchriebene Brief: "Wenn es nicht um ber Barmherzigkeit Gottes gewesen mare, wir wurden alle langft vertilgt worden fein. Batte Gott beschloffen, uns bem Willen Satans zu uberlaffen, er wurde langft uns alle ausgerottet haben. Dem Dreieinigen verbanken wir unfre Erhaltung und Rettung. - 3ch fahre fort, unab: laffig zu Gott zu beten. Dhne Sorge fur andre Dinge bin ich nur befummert, baß meine Seele gerettet werbe burch Jefus Chriftus. Es ift mein ernftes Berlangen, daß ich moge Giner von Jehova's Dienern werben 2c. » Man follte glauben, hier einen heiligen, großen Konig, etwa ben Rarl b. Gr. ber Gubfee, reden zu horen, mundert fich aber nicht wenig, wenn man in ben Berichten lieft, bag berfelbe, ber biefen Brief gefdrieben haben foll, ein lafterhafter Menich mar, ber bis ju feinem Ende fich taglich in viehischer Beise berauschte, und barum nie jum Abendmable zugelaffen werben fonnte.

jeder Bürdigfeit, als Bolf fortzueristiren, entbehrten, und bas Christenthum nie als lebendigmachende Rraft fennen lernten: mabrend die andre Parthei, die sich um die Altare ihrer Götter schaarte, ben eigentlichen nationalen Kern biefer Bolferschaften bilbete, beren Erhaltung um jeden Preis erzielt werden mußte. Sie batte mit ihren Nationalsitten und selbst mit ihrer alten Landes= religion ein wohlbegrundetes Recht auf ungefährdete Erifteng; man mußte ibre freie Überzeugung für bas Chriftenthum geminnen, nicht aber sie mit Bewalt unterbrucken. Aber überall, wo auf den Gudseeinseln sich in der bezeichneten Beise die Bevolferung in zwei Partheien geschieden hatte, wurde die Nationasvarthei mit dem Ramen "ber Parthei des Satans" bezeichnet, bis Dieselbe mit Bulfe Europäischer Waffen und Schiffe theile gur Unnahme bes Chriftenthumes gezwungen wurde, theils in zahllosen Schlachten und Empörungen aufgerieben mit ben belbenmutbig vertheidigten Altaren ber Götter binfanf: bamit mar aber zugleich bie innerfte Lebensfraft ber Bolfer gemorbet. Dag bas Gefagte nicht etwa auf Vorurtheilen ober auf einseitigen Berichten Ratholischer Schriftsteller beruhe, wird ber einfache Berlauf ber Beschichte lehren, wobei ich absichtlich Ratholische Zeugnisse möglichft bei Seite liegen laffe, und die protestantischen Missionsberichte und Missionsgeschichtschreiber mit einer jedem Lefer offen bargelegten Rritif benute.

Des Königs Beispiel brachte auf Eimeo sowohl, als wo es immer bekannt wurde, eine große Gährung in den Gemüthern hervor; doch gestaltete sich Alles mehr zu seinen Gunsten, als zu seinem Nachtheile. Sogar erhielt er von zwei Häuptlingen von Tatti die Einladung, auf diese Insel zurüczukehren, und die Herrschaft wieder in Besitz zu nehmen.\*) Mit den Bewassneten von Eimeo und seinen Bundesgenossen von den westlichen Inseln der Gesellschaftsgruppe ging der König nach Tatti und besetzte einige Distrikte. Doch war er der Macht der Heiden nicht gewachsen, besonders, so lange diese an dem tapfern Tapoa ein Haupt hatten. Tapoa, der tapferste Krieger der ganzen Inselsgruppe, war eigentlich Fürst der kleinen Insel Tahaa, beherrschte

<sup>\*)</sup> Meinide S. 139. Begener S. 317. Lutteroth S. 40.

aber damals die ganze westliche Gruppe, und war, mit ben Beis ben auf Latti verbundet der mächtigste Gegner Pomares. politischen Gegner Tapoas auf den westlichen Infeln, namentlich ber Fürst von huabine, waren barum Bundesgenoffen Po= mares, und beshalb Freunde des Chriftenthums. Nach Ta= poas balb barauf erfolgtem Tode fam Zwiespalt unter bie Beiben, und das lafter der Trunfenheit richtete große Bermuftungen unter ihnen an. Währenddeß bot Pomare, der fich in den ihm er= gebenen Distriften von Tatti, in Pare und Matavai behauptet hatte, alle seine Kräfte und Überredungsfünste auf, um möglichst viele seiner Unterthanen für bas Christenthum zu gewinnen. aludte ihm beffer, als den Miffionaren, und bald vereinigte fich eine Schaar, die fich entschloß, die Religion der Missionare anzunehmen. Diese schickten nun zwei ber Ihrigen von Cimeo nach Tatti, wo fie im Diftrifte Pare die fich bilbenbe Gemeinde besuchten. Bu gleicher Beit konnten sie nun auch auf Eimeo ungehindert ben Unterricht berer beginnen, welche fich burch bas Beispiel bes Königs für bas Christenthum hatten stimmen laffen. Pomare beredete fo= gar ben jungen Fürften von huabine, seinen Bundesgenoffen, fich den Miffionaren anzuschließen, und von allen Seiten ftromten aus Rah und Fern fo viele nach Eimeo zusammen, Die Christen werden wollten, daß man Mangel an Lebensmitteln auf der Infel befürchten mußte.\*) Die Missionäre hatten nun auf einmal so viele Arbeit, daß sie ihr faum gewachsen waren. Ganze Schaa= ren strömten ihnen von selbst zu, und alles, was sich ber politi= schen Partei Pomares auschloß, wollte auch von ihnen getauft werden. Der König, dem die Miffionare feiner Trunfsucht we= gen die Taufe verweigert hatten, scheint diefen verboten gu haben, ohne seine Erlaubniß Jemanden zu taufen. Wahrscheinlich wollte er sie badurch zwingen, ihm die Taufe zu ertheilen. Da nun ber Budrang ber Tauffandidaten sich immer mehrte, schrieben bie Miffionare an Pomare, ber noch immer auf Tatti war, um bie Erlaubniß zu taufen. Der Konig aber antwortete ffug genug: "Sie mußten die Aufgunehmenden erft gehörig prufen, und follten

<sup>\*)</sup> Begener S. 326.

por seiner Ankunft Reinen taufen."\*) Das war nun zwar ein nicht geringes Sinderniß für die Missionare: aber begungeachtet ffürzte fast ohne ihr Buthun auf ben fleinen westlichen Infeln bes Archipels, auf Huabine, Raiatea, Tahaa, Borabora u. f. w. bas Beibenthum im unaufhaltsamen Sturge gusammen. Denn Pomare hatte die Fürften und die junge Mannschaft biefer Juseln, bie als Bundesgenoffen mit ihm auf Tatti fochten, gegen bas Beidenthum einzunehmen gewußt. In die Beimath gurudgefehrt verbreiteten biefe überall Berachtung ber alten Götter. Darauf hielten die Miffionare eine Rundreise, und fanden überall bereiteten Boben. Der Priefter von Papetoai auf Eimeo verbrannte fogar vor ben Augen bes ganzen Bolfes seine bisber verehrten Gögen, und gab badurch bem Beibenthume einen mächtigen Stoff. Die Missionare brauchten weiter nichts zu thun, als bem von allen Seiten zuftrömenden Saufen Unterricht zu ertheilen. Bucher in tattischer Sprache, welche fie batten brucken laffen, waren von England angefommen, und leisteten ihnen gute Dienste. Auch eine Übersetzung des Lucas war mit Gulfe eines Eingebornen fertig, und jum Drude bereit, aber noch immer war fein Einziger getauft. "Denn", fagt Wegener S. 329, "Pomare wollte der Erfte fein, der die Taufe empfing. Aber so umfasfent feine driftliche Erfenntnig war, fein Lafter ftellte ibn jest unwürdiger bar, als ba er zuerft sich melbete, und alle ernften und vertraulichen Ermahnungen ber Brüder hatten nur geringen Erfolg." — Und bennoch war er ber eigentliche Missionar. Die Einwohner seiner Diffrifte auf Tatti wurden burch ihn ohne Buthun ber Missionare für "bas Christenthum" gewonnen, und er hielt formliche Rundreisen, überall bie Unterthanen jum Ber= Taffen ber Götter auffordernd. Während er bie Funktionen ber Missionare übernahm, hatte er biefen auch ihre Beschäftigung zugewiesen. Gie mußten ibm nämlich ein Schiff bauen, beffen er zu seinen Unternehmungen bedurfte. Satte er nur etwas mehr von den driftlichen Gebräuchen gewußt, fo wurde er ohne den Rath der Miffionare fertig geworden fein. Art feines Wirfens beschreibt Wegener G. 335: "Der Ro-

<sup>\*)</sup> Begener 326 - 27.

nig hatte die Insel durchreiset, um bem Bolf die neue Religion gu empfehlen. Er fand erfreulichen Eingang, und fonnte unterweges an die Missionare schreiben: "Das Bort Gottes wächst; Jehova felbst, Er ift es, ber sein eigen Wort machsen macht. Es war mein Geschäft, ihnen (ben Raatira's, ben Grund> besitzern) befannt zu machen bas Wort Gottes, und fiebe, fie ha= ben barauf gehört. Die Gogen biefer Raatira's find in's Feuer geworfen, fie find ganglich gerftort. Sollten biefe Raatira's mich auffordern, ihre Namen niederzuschreiben (als Ratechumenen) wie muß ich verfahren?" Dann fest berfelbe Berfaffer hingu: "Alle Schritte, die der Ronig unter den jegigen Berhaltniffen gur Forberung bes Evangeliums unternahm, führten ihn auch ber Wiebererlangung feiner Berrschaft näher. Wurde die Chriftenparthei so bedeutend, daß sie die Oberhand gewann, so mar er als bas natürliche Saupt biefer Parthei in seiner Macht gesicherter, als je." (S. 335).

Die Beiden sahen sehr wohl, mas ihnen bevorftand, und fuchten burch Busammenraffen ihrer letten Kräfte bem Untergange ihrer Religion zuvorzufommen. Sie erhoben fich noch einmal mit großer Rraft, und Pomare mußte abermals unterliegen. Er zog sich nach Eimeo zurud, wohin alle feine Anhanger ibm folgten. Die Beiben vermufteten alle Befigungen bes Ronigs, und schlachteteten mehre feiner Unhanger ihren Gogen gum Opfer. Aber eine zu große Berwirrung und Auflösung herrschte auf bem Gebiete ber alten beibnischen Religion, als baß fie fich lange hatte halten fonnen. Die anerkannte Überlegenheit ber Europäer erschütterte die Überzeugung felbst bei den Führern der heidnischen Parthei. Dazu brach Uneinigfeit unter ihnen felbft aus; eine Parthei befriegte bie andere, und die Befiegten floben nach Eimeo, Pomares Parthei verstärfend. Die Sieger forderten die Beflohenen auf, nach Tatti gurudzufehren, und ihre Befigungen wieder zu bebauen. Sie gingen. Aber mit ihnen zog Pomare mit seiner bewaffneten Macht. Bei Rarii lagernd ließ er mit ben Seinigen Gottesbienft halten (burch Insulaner); ba melbet man ihm, die Feinde rudten heran jum Überfall. In diesem Augenblicke bewies er eine bewundernswürdige Klugheit und Bei= ftesgegenwart. Er fab, bag ber Reind noch fern genug fei, um

ben Gottesbienst beenden zu fonnen. Dann ftellte er bie Seinen in Schlachtordnung; eine Ranone und viele Feuergewehre gaben ibm Überlegenheit über ben Reind. Er ließ Alle fniend ein Bebet verrichten, und der Rampf begann. Anfangs waren die Bei= ben im Bortheile; als sie aber von einem Korps im Ruden angegriffen wurden, ward bie Flucht allgemein. Damit mar Do= mares Übermacht und ber Sieg bes Christenthums entschieden 1815. Das Rriegesunglud hatte bas Bertrauen ber Beiben gu ihren Gögen erschüttert, und bie fluge Milbe Pomares gegen bie Besiegten gewann ihm viele Bergen. Die Gögen wurden überall ohne Widerstand gerftort, und die Menschenopfer und ber Rindermord abgeschafft. Pomare schickte feine Sausgögen ber Londoner Missionsgesellschaft. Eben so wurde auf den übrigen Inseln durch die Fürsten das Seidenthum, jedoch nicht ohne hartnädige blutige Gegenwehr ber Insulaner abgeschafft, und bie "Bekehrung" ber Inseln war vollendet.

Die Missionare, welche bis babin fast ununterbrochen auf Eimeo gesessen hatten, wo ber Bau ber Barfe ihre Beit nicht wenig in Anspruch nahm\*), während ber noch nicht getaufte Ronig und seine Anhänger nicht allein auf Tatti, sondern auch auf allen benachbarten Infeln bas Beidenthum abschafften, und ben driftlichen Glauben predigten, mußten felbft nicht, wie ihnen ge= Ein merkwürdiger Geift, einer auf einmal entstehenden Berauschung nicht unähnlich, hatte einen großen Theil ber Bevölkerung ergriffen, und pflanzte sich, wie eine Kontagion in immer weiteren Rreifen fort. Gin rührender Gifer, Lefen und Schreiben gu lernen, hatte fich Aller bemächtigt. Giner unterrichs tete ben Andern, alte Sauptlinge beschäftigten fich Stundenlang bamit, Schriftzeichen in ben Sand zu malen; und so großen Werth legte man auf ben Befit von Schreibmaterialien, bag ein Bauptling, ber bem Könige vergebens ein Schwein gegen ein Bleistift geboten batte, ben Entschluß faßte, Pomare zu ermorben, und sich so bes Bleiftifts zu bemächtigen. \*\*) Überall errichteten die Insulaner gang aus eignem Antriebe Bethäuser nach

<sup>\*)</sup> Begener 325, 327 u. m. a. D.

<sup>\*\*) &</sup>amp;utteroth S. 52.

bem Muster, das sie zu Papetoai auf Eimeo gesehen; und was das Merkwürdigste ist, eine Menge dieser neuen Christen, obwohl ungetauft und nur einige dürftige Begriffe vom Christenthum has bend, zog aus eignem Antriebe umher, den allgemeinen Sturz des Heidenthums verfündend und fördernd. Und meistens reichte ihre bloße Ankunft hin, um ganze Distriste von einem gleichen Geiste zu erfüllen, und den sofortigen Umsturz der Gögen zu veranlassen.

# d. Pomare II. als Chrift.

Die Art, wie bas Beidenthum gestürzt wurde, war eine gang außerordentliche. Die gewöhnliche Art, wie der driftliche Glaube Wurzel faßt, ift die, daß die tiefsittliche und religiöse Idee bes Christenthums mit einer von Gott fommenden Gewalt bas Innere bes Menschen zu ergreifen beginnt, und daß dann in ber Seele bes fo ergriffenen Menschen eine höhere Ordnung ber Dinge sich aufbauet, während in demfelben Mage, wie diese wächst, der faliche Glaube und die mit ihm verwachsene Unsittlichkeit aus ber Seele verdrängt, und fo biefe im innerften Grunde geläutert und neu geboren wird. Auf den Gefellichafteinseln wurde dieser im Wefen des Christenthumes felbst begründete Weg nicht eingehal-Sier hatte die überlegene Europäische Cultur und zwar vorzugeweise, wie fie in ber robesten und unsittlichsten Weise burch bie entlaufenen Matrosen beim Bolfe unmittelbar sich geltend machte, und unabhängig von sittlichen Ideen eine Macht wurde, während die Predigt ber Missionare gar feinen Erfolg hatte, bas Beibenthum erschüttert, und ein lafterhafter Fürst hatte bas morsch gewordene Gebäude aus politischen Rudfichten umgeftogen. Darum war die Krisse, worin das Bolf nun eintrat, mit großer Gefahr verfnüpft. Es bedurfte ber allergeschickteften Sand, sollte dieselbe ohne großen Schaben vorübergeben. Das Bolf war, wenngleich es zu feinem großen Nachtheile bas Chriffenthum gleich von Borne berein nicht als etwas Sittliches aufzufassen gelernt hatte, boch einmal mit Gewalt in eine geistige Bewegung hineingeworfen, und schon barum hatte unter fundiger Leitung boch ein geiftliches Leben in ihm gewedt werden fonnen. Es zeigte fich außerst em= pfänglich für Belehrung, und einzelne tiefe Gindrude, die burch

Lesung ergreisender Stellen der h. Schrift auf manche Gemüther gemacht wurden, beweisen es flar, daß sie wohl für eine lebendige Erfassung des Christenthumes fähig waren. Hätten sich jest
Lehrer gefunden, die das Bolf zu behandeln verstanden, es hätte
ein freies und glückliches Bolf werden können. Aber die einsache
Darlegung der Geschichte wird es zeigen, daß die Missionäre ihre
Aufgabe gänzlich versehlt, und ein von der Natur so reich begabtes Bolf unglücklich gemacht haben.

Wir fassen die Folge der jest sich entwickelnden Ereignisse unter zwei Gesichtspunkte zusammen-, und stellen zuerst die Resgierung Pomares II. nach Erlangung der Alleinherrschaft, und dann die Gestaltung des religiös-sittlichen Lebens im Bolke unter dem Einstusse der Missionäre dar.

#### 1.

Nachdem das Seidenthum gefallen war, ftand ben Missionä= ren ein icones Kelb für ihre Wirksamkeit offen. Entweder aab fich ber Ronig gang ihrem Ginfluffe bin, und fie befamen, wenn auch ber König ben Namen bes Fürsten behielt, in ber That bie Leitung aller Staatsangelegenheiten in ihre Sande. Ein folder Einflug ber Missionare über einen noch wilben, also unmundigen Ronig ift an fich gar nicht zu tabeln: benn bem Geifte gebührt bie Berrichaft über die physische Rraft. Dann aber war es Pflicht ber Miffionare, gewiffenhaft babin zu ftreben, ben Fürften fobald als möglich zur Mündigfeit und Gelbsiffandigfeit zu erziehen, und fich, sobald biefes erreicht, auf die ihnen zufommende Sphare zurudzuzieben. Alle Sandlungen des Kurften aber mußten fie, fo lange fie einen überwiegenden Ginfluß auf ihn ausübten, jum wahren Wohle des Volfes in geistiger sowohl, als in physischer hinsicht zu leiten ftreben. — Dber es konnte geschehen, bag ber Fürst die Missionare und die Religion nur zu Werfzeugen feiner ehrgeizigen und herrschfüchtigen Plane machen und Alles nach feiner Willführ leiten wollte. In biefem Falle mußten bie Miffionare fich auf das ihnen zustehende Gebiet ber Religion und Moral, worin sie keinen störenden Gingriff des Kurften dulden durften, gurudziehen, und mit ber Macht und ber Burbe, welche bie Religion verleibet, felbsiständig bintreten amischen Kürft und Bolf.

und beibe durch höhere Macht in den rechten Schranken halten. Beibe Wege sind nach Berschiedenheit der Umstände von Katholisschen Missionären eingehalten; beibe erfordern Männer von Unseigennützigkeit und geistiger Fähigkeit und Reise; zugleich aber auch von einer sittlichen Würde, die nur eine höhere Sendung verleiht.

Das Erste, was ber Ronig nach erlangter Alleinherrschaft that, war, daß er ben völligen Umfturg ber alten Berfaffung bewirfte, und eine rein bespotische Berrschaft begründete. Er bob bie erbliche Fürstenwürde, die Burde ber Ariis, welche bis babin burch uraltes herfommen erbliche Befiger und Statthalter eingelner Diffrifte waren, auf. \*) Alle bem Beidenthume ergebenen erblichen Fürsten wurden abgeset, und ihre Stellen ben Creaturen bes Königs, die auf jede Beranlaffung nach reiner Billführ wieder entset werden fonnten, übergeben. Dieses Berfahren war an sich nicht allein höchst ungerecht, in so fern es die beibnischen Kürsten betraf, sondern stieß einen der Grundpfeiler der auf fast allen Gudfeeinseln bamals herrschenden Berfaffung um, wodurch nur Unordnung und Unsicherheit in alle Berhältniffe gebracht wurde. Der Rönig bachte fich: "Ein Gott im himmel, Gin . Ronig auf Erden," wobei er vergaß, daß er auf einigen fleinen Inseln bes Oceans mit wenigen Taufenden von Unterthanen berrichte. König Georg von England nannte er feinen Bruder, und glaubte, fo ungefähr wenigstens mit ihm auf gleicher Stufe zu stehen. — Ein zweiter ungleich verderblicherer Gewaltschritt Pomares war, daß er den fammtlichen Grundbesit der Infeln für sein Eigenthum erflarte, bas er Jebem nach Willführ nehmen, und Andern übergeben, oder felbst benuten fonne. \*\*) Diesen Grundsat bes zügellosesten Despotismus bat Domare mit selte=

<sup>\*)</sup> Meinide G. 147.

<sup>\*\*)</sup> Meinicke 1. c. 145, 146, 147 u. oft. «Er handelte mit abfolutes fter Willfuhr, bestimmte über den Grundbesig ganz nach seinem Belieben, und begünstigte durch Berleihungen desselben alle, die er für treu und ergeben halten konnte» S. 145—146. — «Die willkührlichen Eigenthumsverleihungen Pomares mögen auch beigetragen haben, die alten Einrichtungen aufzulösen.» S. 146 unten.

ner Raltblutigfeit burchzuführen gewußt. War Giner ihm nicht gang zu Willen, zeigte er Abneigung gegen die Lebren ber Diffionare, so wurde er von Saus und Sof gejagt, und fein Eigenthum ben fügsamen Werfzeugen bes Ronigs übergeben. Daburch wurde ber innerfte Grund bes Bolfslebens erschüttert, eine eigentliche Cultur bes Bobens unmöglich gemacht, und ein Geift immer gabrender Unzufriedenheit unter bas Bolf verbreitet. Wiederholt mußte Pomare feine Sande mit bem Blute ungludlicher Unterthanen befleden, die durch Berzweiflung getrieben ihn zu ermorden, und seiner Willführherrschaft ein Ende zu machen sich verschworen hatten.\*) Gang biesem entsprechend war, bag bie Bestimmung ber Abgaben gang und gar von ber Willführ bes Kürsten abhing. \*\*) 3war hatte etwas Ahnliches schon früher in ber heidnischen Zeit bestanden; aber damals war die Willführ des Königs durch bie Bwischengewalt ber erblichen Fürsten in Schranken gehalten. Dazu fam, daß ber Rönig, durch die Europäer verleitet, fich in allerlei widersinnige Sandelssvefulationen einließ, wobei er auf alle Art betrogen wurde jum Ruin bes armen Landes. Denn er trieb Sandelsspekulationen mit ben besten Produften seiner Unterthanen, bie für tabu erflärt, und ihnen ohne Bezahlung entriffen wurden. Schon früher, als ber Gouverneur von Port Jackson eine Liefe= rung von gefalzenen Schweinen munichte, verbanden fich die Diffionare mit Dtu, Pomares Bater, in Auftreibung von Schweinen auf ber gangen Insel; Dtu aber verbot allen feinen Unterthanen die Schweine, indem er biese für tabu erflärte. Missionare sich gebrauchen ließen, Diese mit Gutfe bes beidnischen Aberglaubens in's Werf gesette Gewaltthat zu unterftugen, zeigt, um nicht mehr zu fagen, eine wie unwürdige Stellung fich biefe gefallen ließen, um nur ihren 3med zu erreichen. Diefes wiber= rechtliche und emporende Benehmen läßt und einen Blid werfen in bas gange Treiben jener ungerechten Sandelsspefulationen Pomares II., wodurch bas land verarmte, und feiner Rultur beraubt wurde. Dag bie Miffionare bei biefen Spefulationen betheiligt waren, wie ichon aus S. 279 von Begeners Gefch.

<sup>\*)</sup> Meinice G. 148.

<sup>\*\*)</sup> Meiniche G. 147 u. f.

bervorgeht, wird fpater gezeigt werden.\*) In lächerlicher Rache abmung bes Ronigs von England, von bem die Miffionare ihm fo viel vorgefagt batten, umgab fich Pomare mit einem Europaischen Sofftaate, und hielt Soldaten nach Art Europäischer Kürften. Auch die Bauluft wandelte ihn an. Er baucte eine unförmliche Kirche von 712 Fuß Länge \*\*), wozu er eine Menge ber iconften Brodfruchtbaume, welche ben Ginwohnern bie vor= auglichste Nahrung geben, niederhauen ließ. Die Rirche zeigte fich aber völlig unbrauchbar, und mußte wieder aufgegeben werben. \*\*\*) Um alles Ginheimische zu zerstören, suchte er Europäische Rleibung einzuführen. An die Annahme einer angemeffenen Nationaltracht wurde nicht einmal gedacht, und die Reisenden schilbern uns ben lächerlichen Gindruck, ben bie balb nackten Geftalten ber Insulaner mit irgend einem Rleibungsftude nach Englischem Schnitt ausstaffirt auf die Fremden hervorbringen. Auch bie Wohnungen sollten nach Englischer Beise eingerichtet werben. Die Miffionare fuchten nämlich zur Erleichterung bes Unterrichtes und bes Gottesbienstes bie früher zerftreute Bevolferung in einige größere Ortschaften zu vereinigen. Diese wurden nach Euroväis icher Weise gebauet. Ja ber König gab sogar ein Geset, nach welchem ein Jeder folche Saufer, die nicht nach bem neuen Stile gebauet würden, ungestraft zerstören durfte. +) Allem biesen Beginnen fette die Krone auf eine neue Gesetgebung, bie ber Konig im Jahre 1819 seinem Bolfe gab. Gie vollendete ben Umfturg ber alten Juftitutionen bes Landes, und gibt uns einen Mafftab von dem Ginfluffe, den die Miffionare auf die Regierungsmaßregeln des Königs übten. Diefes Gefegbuch ift vorzugsweise ein Werk von Nott. ++) Dag ein Mann von ber Bildung wie Nott, ber früher Maurergeselle gewesen war, nicht ber geeignete Mann fein konnte, einem Bolfe Gefete zu geben, wird jeder Unbefangene einsehen. Das neue Gesethuch berührte

<sup>\*)</sup> Meinide G. 262.

<sup>\*\*)</sup> Eutteroth S. 60.

<sup>\*\*\*)</sup> Butteroth 1. c. Unm. 1.

<sup>+)</sup> Eutteroth S. 66.

<sup>††)</sup> Meinide S. 147. Butteroth S. 62.

gar nicht das Verhältniß des Königs zum Volke, und ließ hierin der bestehenden Willführ völlig freien Spielraum. Dagegen kann es eine Sammlung der willkührlichsten Inquisitionsgesetze genannt werden zur Durchführung des einseitigsten Puritanismus bei einem Volke, das der Herrschaft der Missionäre im höchsten Grade übersdrüßig zu werden anfing. Iede Erinnerung an das Heidenthum sollte ausgelöscht, und das ganze Volk zur strengsten Sonntagsseier und andern äußerlichen Observanzen des Puritanismus gezwungen werden. Dazu waren die Vestimmungen des Gesesduches so vag, daß der Willsühr der Richter völlig freier Spielzaum gelassen wurde.

2.

Die Missionare erhielten, nachdem die Dinge auf Tatti sich gunftiger für fie zu gestalten angefangen hatten, von London aus wieder lebhafte Unterstützung allerlei Art. Die Londoner Misfionsgesellschaft, durch bie so viele Jahre hindurch fortdauernde gangliche Erfolglofigfeit ihrer Bemuhungen entmuthigt, fand gerade im Begriffe, bas gange Unternehmen aufzugeben, als bie Nachricht von ber Schlacht bei Narii einlief, und ihren Muth neu belebte. Unter ben neu ausgesandten Missionaren befand sich Ellis, bis dabin ber einzige Mann, ber die wiffenschaftliche Bildung eines gewöhnlichen Ratholischen Missionars in Unspruch nehmen fonnte. Derfelbe war anfangs auf ben Gesellschaftsinseln, fpater auf ben Sandwichinfeln stationirt. Rachbem bie Berffarfung angelangt war, fonnten bie Missionare mehre verschiedene Stationen bilben, und nun, gebedt und unterflüt überall von ber weltlichen Macht ben Unterricht bes Bolfes beginnen. Denn bie Tattier waren zwar feine Beiden mehr, aber was von Chriftenthum in ihnen war, hatte noch feinen Insammenhang und feine Wurzel.

Das Erste, was sie thaten, war, daß sie mit großer Emsigefeit alle und jede Erinnerung an das Heidenthum in den Gesmüthern zu zerstören trachteten. Was Pomare mit dem politisschen Leben gethan hatte, das thaten sie in innigster Übereinstimmung mit seinem Wirken in Bezug auf das geistige Leben des Bolkes. Diese Missionäre waren strenge Calviner. Sie handels

ten baber gang im Geifte bes Protestantismus.\*) Bor Allem trachteten fie babin, bei ben Wilben ein tiefes Gefühl

<sup>\*)</sup> Da nach ber Behre ber Reformatoren burch bie Erbfunde alles und jebes Gute in der Seele ausgeloscht ift, so baß der Mensch burch= aus jebe Fahigkeit fur bas Sobere und Ewige eingebußt hat, +) fo konnten sie in ber Entwicklung ber heibnischen Bolker nur Schlechtes und Teuflisches seben. Der konsequente Protestant glaubt, bas gange Denten und geiftige Leben eines heibnischen Bolfes fei a priori bose, und es muffe, ehe von ber Ginpflangung bes Chriftenthumes bie Rebe fein fonne, erft alles aus bem Beibenthume Stammenbe rein vernichtet, und jede Erinnerung an bie fruhere Zeit völlig ausgelöscht werden. ein folder Grundfat mit Ronfequeng burchgeführt, fo fann es unmöglich gelingen, bem Chriftenthume in einem Bolte feste Burgel gu geben; es wird immer einer Pflanze gleichen, beren Burgel nur die Dberflache bes Bobens berührt, und bie darum bei jedem ungunstigen Wetter erfriert ober vertrocknet. Das geiftige Leben eines fo mighandelten Bolfes aber wird bei diesem Berfahren gemordet, und die innere Lebenskraft erftirbt. Den Grundfat, ben die protestantischen Miffionare nicht allein auf Satti, fondern in der gangen Gubfee befolgten, bezeichnet treffend Meinice, wenn er fagt: a Es ift flar, bag bie eigentliche Bekehrung erft bann ein: treten fonnte, ale das Alte ganglich zerftort mar. » (S. 128.) Der Katholische Missionar wurde bagegen die schonungslose Zerstörung bes Ulten fur ein Berbrechen gegen bas Bolk, und ben nur burch außere Umftande herbeigeführten ploglichen Umfturz bes fruhern Glaubens für ein Ungluck betrachtet haben. Gein Streben murbe babin gegangen fein. in dem Leben und den Vorstellungen der Insulaner möglichst viele Un= Enupfungspunkte gu finden, die in keinem Menichen gang erftorbenen Reime bes Guten zu wecken, und so von Innen heraus eine Seilung ber kranken, nicht aber rein erstorbenen und im Prinzipe bos gewordenen Natur zu versuchen.

<sup>†)</sup> Calvin. institut. L. II. c. 5. n. 19: "stet ergo nobis indubia ista veritas, quae nullis machinationibus quatesieri potest, mentem hominis sic alienatam prorsus a Dei justitia, ut nihil non impium, contortum, foedum, impurum, slagitiosum concipiat, concupiscat, moliatur: cor peccati veneno ita penitus delibutum, ut nihil, quam corruptum foetorem essare queat." («Es stehe also bei uns fest bie unbezweiselte Wahrheit, welche burch keine Machinationen erschüttert werden kann, daß die menschliche Seele so ganzlich entsernt sei von der göttlichen Gerechtigkeit, daß sie nur Gottloses, Verbrecherisches denkt, begehrt, unternimmt; daß das herz durch das Gift der Sünde so erfüllt ist, daß es nur bösartigen Gestank aushauchen kann.») Cons. Solid. declar. I. de peccat. orig. §. 21. p. 716, 717.

ber granzenlofen Berberbnig ber menfchlichen Natur zu erweden. und ihnen alle Schreden ber Solle vorzumalen. Dem burch fünftliche Erregung erschütterten Gemuthe follte bann bas Bertrauen auf bas Blut Chrifti eine Beruhigung geben, ohne bag eine wirkliche Erlöfung und Ausheilung ber franken Geele gu Stande fam, und ohne bag bas Gemuth in fich ben Triumpf ber Erlösung feiernd mit freiem und freudigen Schritte in bas Leben und feine Freuden eintreten durfte. Gin foldes Berrbild bes Christenthumes ließ bie Gemuther falt, es fand in der Seele feinen tieferen Wiederhall, und die faum jum Chriftenthume befehrten Beiben sehnten sich nach dem näheren Umgange mit ihren Göttern und ben bie Erbe mit bem Simmel verknüpfenden Mittelwesen gurud. Die gange Rirchengeschichte bietet fein abnliches Beisviel bar, wie bas von Tatti und andern Subfeeinseln, daß ein Bolf, nachdem es freiwillig bas Beibenthum abgeworfen, und sich zum Chriftenthume hingewandt hatte, nach fo furzer Zeit schon gleichfam überfättigt durch die gemachte Erfahrung fich nach dem Beibenthume zurudsehnte. Wo aber einzelne tiefer erregbare Naturen von biesem Geifte bes Puritanismus machtiger ergriffen wurben, ba nahm ihre Erregung bie Form einer bamonischen Befeffenheit an. Diese Wilben, faum getauft, gaben vor, vom beil. Beifte inspirirt ju fein, jogen umber, lehrten bie unfinnigften Rebereien, ftifteten Seften, und brachten gange Inseln gum Abfalle von ben Miffionaren. Diefem früher fo fröhlichen Botte wurden seine Tange und nationalfeste verboten, ber beitre, oft patriarchalische Sinn erstarb, und eine duftere puritanische Sabbatfeier, ewig wiederholte Predigten von Gunde und Solle, der Zwang jum Besuche ber wenig Anregendes barbietenden Schulen, bem auch die Erwachsenen unterworfen wurden, brudte ben Geift bes Bolfes nieder. Meinide äußert fich barüber in folgender Beife: "Weit mehr aber noch, als mit bem Inhalt ihrer Lehren, ift man burchweg unzufrieden mit ber Art, wie fie bie Eingebornen gu religiöfen Übungen anhalten. Man tabelt bie Saufigfeit, Strenge und Regelmäßigfeit berfelben, bas ftete Singen und Beten, bie pedantische Beiligung bes Sonntags, die vielen Predigten, die angehört werden muffen, ben Schulbefuch; bas hindere bas Bolf an ber Beschäftigung mit bem Landbau, und fei ein Sauptgrund,

weshalb es noch immer nicht baran bachte, solche Produfte zu er= zeugen, die zum Sandel tauglich feien. Die alten Bergnügungen, Spiele, Tange u. f. w. wurden mit unnuger harte unterdrudt; Beiterkeit und Frohsinn, die fonft allgemein geherrscht, feien baburch in finfteren, murrischen Ernft verwandelt. Die Ubertreibungen (?) abgerechnet find alle biefe Behauptungen gewiß richtig."\*) Die Wahrheit aller diefer Thatfachen erfennet Meinide alfo an. Er meint aber, bei einem Bolfe, beffen Bewußtsein ein faft noch beidnisches gewesen, hatten die Missionare ben bezeichneten Weg einschlagen mussen. "Spiele und Tange," — fagt er, — "und ähnliches, was aus der heidenzeit stammt, vor allem das Tatowiren wird allerdings auf bas forgfältigste unterbrückt; allein baß folche aus dem heidnischen Bolfsbewußtsein hervorgegangene Gewohnheiten und Gebräuche \*\*) mit dem Chriftenthume bestehen follen, ift eine Forderung, welche die Miffionare nicht bewilligen können, ohne daß fie ihr Werk ber Gefahr, wieder zerftort gu werden, ausseten; gang abgesehen bavon, daß früher alle Gebräuche und das ganze Leben überhaupt so eigenthümlich von der heidniichen Religion burchdrungen waren, daß es ichon beshalb unmöglich wird, sie bestehen zu lassen. " \*\*\*) Sätten die Missionare. bie Deutschland bekehrten, so gedacht, so hätten wir mit ber Unnahme bes Chriftenthumes aufgehört, eine Deutsche Ration zu bilden, oder, wenn die Liebe zum Baterlande und zu ben nationa-Ien Einrichtungen überwiegend ftart in unserm Bolfe gewesen ware, bann wurden wir bas Christenthum balb wieber als ein uns unnatürliches Joch von uns geworfen haben.

Nicht weniger verderblich, als die schonungslose Zerstörung alles Alten war die äußerste Strenge, womit das neue Religionsspsiem durchgeführt, und jede Abweichung von der äußeren Obsers

<sup>\*)</sup> Meinide G. 254.

<sup>\*\*)</sup> Hier hat eine arge Confusion der Begriffe stattgefunden: Aanzen, Spiezien u. bgl. sind nicht aus dem heidnischen Bewußtsein hervorgeganzgene Gebräuche, sondern sind etwas rein Menschliches. Das zufällige Bose in ihnen mußte entfernt, das rein Menschliche aber nicht zerstört werden.

<sup>\*\*\*)</sup> Meinide S. 255.

vanz mit forperlichen Buchtigungen bestraft wurde. Gin folches rein alttestamentalisches Straffpstem mußte ben freien Geift ber Religion und Moral ertöbten. Den Missionaren fam hierbei ihr politischer Einfluß gut zu ftatten, und man fieht, daß bie Strafbestimmungen in ben Gefetbuchern burchaus ihr Wert find. Blasphemie, Gögendienft und Rudfall in bas Beidenthum wurden mit bem Tobe bestraft. Stockschläge und 3wangearbeit wurden auf Bergeben gegen bie religiofe Observang und gegen die Sitt= lichfeit gesett, und andre bergleichen Bestimmungen mehr, welche ein Zeugniß davon ablegen, wie wenig bie Missionare es verftanben, ben Beift achter Religiöfitat und Sittlichfeit ju weden. Durch biese bloß äußerlich erzwungene Moral wurde ber Sinn bes Bolfes grundverderbt; es wurde Beuchelei und Scheinheiligfeit beforbert und bie burch feine innere moralische Erhebung überwundene Lafterhaftigfeit fuchte nun, burch äußeren 3mang aus bem Öffentlichen verdrängt geheime Schlupfwinkel auf, um bort ungeftörter und ungleich verderblicher als früher ihre Orgien gu feiern. Leffon fagt barüber: "Die Miffionare haben ben Stanbal burch ihre zu große Strenge gegen bie niedere Rlaffe (gegen ben König waren sie nachsichtig) nur ärger gemacht. Jedes Frauenzimmer, bas fich mit einem Manne einläßt, wird bas erfte Mal verurtheilt, eine gewiffe Angahl Ellen Zeuges aus Baumrinde für die Missionare anzufertigen, ihr Berführer aber muß 20-50 Rlafter Arbeit an der Beerftrage liefern. Bei einem Wiederholungsfalle wird auch das Frauenzimmer zu letterer Frohne verurtheilt, zuvor aber noch gebunden auf öffentlichem Markte ibres Bergebens wegen zur Rebe geftellt, ja oft auch an ber Stirn Mit foldem Brandmal bleibt ihr bann aber nichts gezeichnet. anders übrig, als ferner auf ber Bahn bes Lasiers zu wandeln. Bor allem ungerecht, ja felbst unmoralisch ift es aber, daß biese Strafe fogar gegen biejenigen angewendet wird, die nur bem Tanze huldigen und fich tätowiren laffen. Der Tang fei unguch= tig, sagen die Missionare, und bas Tatowiren flöße ben Mannern und den Frauen nur wilbe Leidenschaften ein. Dies hat aber bie Folge gehabt, daß bie Insulaner fich die verborgenften Orte aufgesucht haben, um im Frieden ihre Spiele zu treiben, zu tanzen. fich zu tätowiren und auf der Nasenflote zu blasen, welches völlig

unschuldige Bergnügen ihnen ebenfalls untersagt worben war. Während unfres Aufenthaltes flagten bie Missionare febr über ben Beift ber Insulaner; aber fie find felber Schuld baran, weil fie zu raich verfahren find. Sie werden auch über lang ober furz fortgejagt werden, benn sie haben unter ben Eingebornen eine arge Berftellung erwedt, und biese ift bei Bolfern, die noch fast im Naturzustande leben, die nachste Stufe zur Wildheit und allen bamit verfnüpften Gräueln." Diefer Bericht eines Mannes, ber Gelegenheit hatte, an Ort und Stelle sich von bem Zustande ber Dinge zu unterrichten, mag einzelne ungenque Angaben enthalten. obwohl wir zu einer solchen Annahme feinen Grund haben; im Wesentlichen ftimmt er mit ben Gingeständnissen ber protestantischen Missionsgeschichtschreiber überein, die alle nur bas Berfahren ber Missionare burch die heidnische Robbeit ber Insulaner entschuldigen zu können glauben. Lacroi fügt im "Rational" biesen Worten Leffons bei: "Wir möchten noch weiter geben, und mit allen verständigen und aufrichtigen Reisenden, einem Rogebue, Rapi= tain Beechey, herrn Moerenhout, frangofischem Rousul auf Dtabaiti, Dumont d'Urville, dem Admiral Dupetit = Thouars und noch vielen andern\*) fagen, daß bie Insulaner dieses Archipels, Danf ben Englischen Missionarien, gar feinen Glauben mehr baben, bagegen aber habgierig, lugnerifch, betrügerisch, Gaufer und arge Wollüftlinge geworden find. Dag es fo fommen wurde, war porauszuseben." Diese Worte lauten bart, aber fie werden durch bie Geschichte, und burch die Eingeständnisse ber protestantischen Schriftsteller bestätigt, nur daß diese nicht eingestehen wollen, daß Die bezeichneten Übel eine nothwendige Folge des von den Missionären befolgten falschen Systemes waren. \*\*) Das Bolf, aller

<sup>\*)</sup> Wir konnten biesen Mannern namentlich ben preußischen Gelehrten Meyen beifügen.

<sup>\*\*)</sup> a Wir bemerkten zu Bavan mit Bedauren die traurigen Beränderungen, die seit Kurzem sich ereigneten, seitdem die evangelischen Missionarien ihr widerrechtliches System dort besestigt haben. Der arme Indianer, dessen Andlick allein das herz rührt und das Mitteid erregt, seufzte schon genug unter dem Joche seiner tyrannischen herrn; mußten denn noch die protestant. Missionare kommen, um ihn mit ihrer eisernen Geißel vollends zu zernichten? » Meyen übersichtl. Darst. der Gesellschaftsins. I. c. — a Ist

seiner gewohnten Freuden und Luftbarkeiten beraubt. obne eine geistige Nahrung für bas Innere, Die es hatte aufrichten konnen, burch Staatsgesete unter bas Joch eines geifttöbtenben Puritanismus gebeugt, fühlte fich erschöpft und ermattet, und feine lebens= fraft begann zu brechen. Da ergab es fich, um die Langeweile und Leere bes Innern auszufüllen, bem Genuffe geiftiger Getrante in einem Übermaß, das balb die entfeslichften Berheerungen anzurichten begann. Durch äußeren 3mang follte bem Übel abgeholfen werben. Der König zerftorte mit Gewalt alle Brennereien, und verbot gesetlich jebe Einfuhr von Rum und Branntwein. Da er aber selbst bem Trunke leibenschaftlich ergeben blieb, so verschaffte er sich von ben fremden Schiffen ben nöthigen Borrath. mußte bemoralifirend auf die Unterthanen wirken. \* Budem fonnte ein bloß äußeres Berbot, das der Lokalität wegen gar und gang nicht gehandhabt werden fonnte, bei der bezeichneten geistigen Berfasfung ber Insulaner nur bie gang entgegengesetzte Wirfung von bem, was man beabsichtigte, bervorbringen. Denn von allen Seiten wußte

bie farblofe, allen Lebensfreuben feindliche Entartung bes Protestantis= mus, ju bem bie Miffionare fich meift bekennen, eine Religion fur jene harmlofen und frohlichen Infulaner? Beift es, ben Menschen verfteben, wenn man biefe Rinder ber Natur, die im Glanze ber Abendfonne ihre Lieber ertonen laffen wollen, ju einer pietiftifchen Betftunbe gufammen ruft? Baren jene Insulaner ein fraftiger Stamm, wie die Malaien ober Reuseelander, fie murben bie Miffionare mit ihrem Afterchriftenthume in's Meer werfen. » Ausland 1835. Rr. 363. - In bem Berichte über die Reise bes Rapitains Rigron, ber nach Tatti geschickt war, um Genugthuung fur ein von ben Unterthanen ber Roniginn Do: mare geplundertes Englisches Schiff ju forbern, heißt es: « Die Bucht ber puritanischen Miffionare scheint ftrenge; felbft bas Sanzen wird ben Rinbern nicht erlaubt. Der Sonntag wird wie in England gefeiert, ja 'noch einen Grad hoher getrieben. Nicht ein Ranoe barf aufs Waffer gefest werben. Darum icheint fich unter ben Tabttiern ein großerer Bang zu ber Ratholischen Rirche ju außern, die jest Missionarien auf ben Gambierinseln unterhalt. Die Bahl ber Bewohner foll feit Cook außerordentlich vermindert fein, und kaum noch ben zehnten Theil betra= gen. Rrankheiten aller Urt haben fich feit bem Umgange mit Europaern eingeschlichen. Bielleicht geht auch biefer Menschenftamm verloren, und England bekommt einen neuen ganbfig in ben Gemaffern ber Gubfee. Musland 1840. Mr. 83.

man nun geistige Getränke in das Land einzuschmuggeln, der Genuß nahm zu, und das physische und moralische Verderben wurde grösker. Einen noch ungläcklichern Erfolg hatte das später auf Bestreiben der Missionäre erlassene Geset, welches allen Fremden ohne besondere Erlaubniß der Regierung den Zutritt zu den Inseln versbot. Dieses Geset, wodurch den üblen Einstüssen der fremden Matrosen und Abentheurer sollte Einhalt gethan werden, hat an sich etwas Gehässiges, und ließ außerdem noch eine Nebenabsicht der Missionäre durchblicken, wie die nachherigen Ereignisse sie offendar gemacht haben.

### e. Pomare's II. Tod. Aimata.

## Die Religionsfriege.

Auffallend muß es jedem Beobachter sein, daß es so febr lange nach bem Sturge bes Beibenthumes mahrte, bis auch nur ein Einziger von ben Insulanern getauft wurde. Denn erft im Jahre 1819 fanden die ersten Taufen ber Beiden statt. Die proteftantischen Schriftsteller, selbst Meinide, geben flüchtig barüber wea; andre, wie Lutteroth, rechnen es den Missionaren hoch an, daß sie die Taufen nicht übereilt, sondern erft forgfältig die Bürdigfeit ber Aufzunehmenden geprüft hatten. Die einfache Darlegung bes ganzen Berganges wiberlegt bes Lettern Angaben. Wir haben bereits gesehen, daß die Missionare, nachdem der Unterricht ber erften Schüler auf Eimeo 3 Monate gedauert hatte, au taufen wunschten\*). Der König aber, ben man seines Trunfes halber zu taufen Anstand genommen hatte, gestattete nicht, baß Einer zugelaffen wurde, bevor er felbst die Taufe empfangen hatte. Daburch geriethen die Missionare in große Noth. Denn tauften fie ihn, ohne daß er sein allbekanntes Laster aufgegeben hatte, so war das die ärgste Berhöhnung der Burde des Christenthums, und ber moralische Eindruck, ben baffelbe auf bas Bolf machen follte, war größten Theils verloren; tauften sie ihn nicht, fo fonnten auch die Unterthanen nicht getauft werden. Und fo geschah es. Schon war bas fünfte Jahr feit ber Schlacht von Narii ge-

<sup>\*)</sup> Begener G. 326-327.

fommen; ber Konig blieb bem Trunt in gleicher Beise wie früher ergeben, und noch hatte fein Ginziger die Taufe empfangen. Inbeg war ber Bau ber neuen schon oben erwähnten großen Kirche pollendet, und die neue unter Rotts Leitung ju Stande gefommene Gesetgebung war zur Promulgation reif. Da fügten sich bie Missionare ben Umftanben. Um 11. Mai 1819 wurde bie Rirche geweiht, am 13. ward bas Gefet promulgirt, am 16. wurde Pomare, darauf am 18. eine große Menge der Ginge= bornen getauft.\*) Pomare blieb aber, was er vor ber Taufe gewesen war. Was Rogebue \*\*) von ihm fagt, wird burch alle sonstigen Nachrichten vollkommen bestätigt: "Er ließ sich end= lich auch taufen, und ftarb als Chrift im beften Mannesalter an ben Folgen bes unmäßigen Genuffes geistiger Betranke, bie er von den Schiffen seiner neuen Glaubensgenoffen (ber Englander und Rordamericaner) erhielt. Er hatte eine unbesiegbare Leiben= schaft für diese Getranke bekommen, so febr er auch ihren nachthei= ligen Ginfluß einsab, und öfters im betrunkenen Buffande ausgerufen hat: D Konig! beut konnten Deine Schweine beffer regieren, als Du."

Zum Schluß und zugleich zur Bestätigung bes über Posmares Person und über den Geist seiner Regierung Gesagten führe ich hier Meinickes Worte an, mich jeder weiteren Besmerkung zu denselben enthaltend: "Die Folge davon (von seiner Willführ) war, daß seine letten Regierungssahre nicht ohne besbenkliche Symptome vergingen. Schon, als er das Gesethuch proklamirte, war ein Plan im Werke, das Christenthum und die bestehende Herrschaft zu stürzen, der aber durch die Hinrichtung der Rädelsführer, zweier Einwohner in Atehuru (im Oktober 1819) vereitelt wurde. Bedenklicher war es, daß die Geldnoth, in welche die Nothwendigkeit, stets gerüstete Soldaten und eine Menge Anhänger zu erhalten, den König versetzte, ihn zwang, zu Handelsspekulationen mit Europäischen Kaussenten seine Zustucht zu nehmen, in denen er doch nichts gewann, und die ihn noch dazu verleiteten, aus allen Handelssprodukten seines Landes ein

<sup>\*)</sup> Butteroth S. 64.

<sup>\*\*)</sup> Reise um bie Welt in b. 3. 1823-1826. Weimar 1830. Th. I.

Monopol zu machen. Dies und seine partheissche, willführliche Gütervertheilung brachte 1821 eine andere Berschwörung zu seiner Ermordung hervor, deren Anstister hingerichtet wurden. Vielsleicht war es ein Glück für ihn, daß er bald darauf (den 7. December 1821) in der Blüthe seiner Jahre (39 J. alt) starb, angeblich an den Folgen seiner Trunsliede, einer Leidenschaft, der er ganz ergeben war, ob er gleich dabei alles Destilliren geistiger Getränke streng unterdrückt hatte."\*)

Weil in dem Vorhergehenden die Wirkungsweise der protesstantischen Missionäre, die auf allen später angelegten Missionssstationen der Südsee wesentlich dieselbe ist, genugsam charafterisirt erscheint, so werde ich von jest an die Geschichte dieser Inseln, die an sich wenig Bedeutung hat, kurz zusammenkassen, und nur die Hauptbegebenheiten erwähnen. Und zwar werde ich wieder die politischen und religiössströchlichen Ereignisse von einander gessondert unter zwei Gesichtspunkte zusammenkassen.

# 1. Politische Gestaltung ber Gesellschaftsinfeln.

Der Cobn Pomares II. war beim Tobe bes Baters erft 18 Monate alt. Die Regentschaft übernahm Manaonao, ein Bertrauter bes verftorbenen Ronigs. Doch übte ben unmittelbarften Einfluß die Mutter bes Kindes und ihre leibliche Schwefter, beide früher Frauen Pomares, deren eine er nach bem Über= tritte zum Chriftenthume als gefetliche Gemablin erflart hatte. Beide regierten bas land, und bemubten fich im Bunde mit Da= naonao, bas fonigliche Unfeben im Sinne Pomares aufrecht ju erhalten. Es lag in bem Regimente biefer Frauen eine fede Selbstständigkeit. Die absolute Gewalt, Die Pomare II. mit Bulfe der Missionare bis zur Despotie gesteigert hatte, murde von ihnen ohne Rudficht auf die Bunfche ber Missionare geubt, und so schien für biese ein großer Theil ihrer Arbeit verloren. Da ftellten fich bie Miffionare an die Spige ber Migvergnügten, und festen es, nachdem bie innere Gabrung beinahe ben Ausbruch eines Burgerfrieges herbeigeführt hatte, burch, bag bem Lande eine Konstitution gegeben, und die Regentschaft, so wie ber

<sup>\*)</sup> Meinide G. 147-48.

fünftige Herrscher aller eigentlichen Königsgewalt beraubt wurde. Die Sauptlinge, welche burch ben Ginfluß ber Miffionare bie Bermaltung ber Diffrifte befommen hatten, waren bierin ihre eifrigen Gehülfen. Durch biefe Beranderung fam alle Gewalt faftisch wieder in die Sande der Missionare. Ihr ganges Benebmen in dieser Angelegenheit war nicht weniger unüberlegt, als unrechtmäßig. Sie hatten fein Recht, mahrend ber Minderjahrigfeit bes Königs\*) bie Verfassung bes Staats umzufturgen, und auf die Untergrabung der Gewalt eines jungen Fürsten binguarbeiten. Budem war ein Bolf von Wilben für eine Konstitution nicht reif. Der Fürft wurde von nun an ein Spielball in ben Banden ber Missionare und ber Bauptlinge, beren Ginflusse ber später erfolgte Untergang bes fleinen Staates zuzuschreiben ift. Es wurden auf Betrieb ber Missionare Parlamente nach bem Mufter ber Englischen eingeführt \*\*), und bas neue Gesethuch, auf benselben alttestamentlichen Grundsägen, wie das erfte fußend \*\*\*), enthielt eine noch genauere Ausprägung ber Strafbestimmungen wegen Berletung der äußeren Religionsobservanz und der Moral. Nachdem so die königliche Wurde ihrer Macht entfleibet war, ließen die Missionare den jungen König, einen Anaben von noch nicht 5 Jahren, feierlich die Beilighaltung der Konstitution versprechen, und Rott salbte ihn mit Kofusol jum Ronig \*\*\*\*). Der

<sup>\*) «</sup>Nach vielen Streitigkeiten kam sie (bie Veränberung) ohne Zweisel unter großem Einfluß der Missionare 1824 durch eine Versammlung der angesehensten Männer (ber oben bezeichneten Häuptlinge) zu Stande, die im Februar die Revission des Gesehuches anordneten.» (Meinicke S. 149). — «Die Missionare haben die Minderjährigkeit des Sohnes von Pomare benußt, um die Tahaitier zu einer von ihnen geschmiedeten Konstitution zu überreden.» Rohebuel. c.

<sup>\*\*)</sup> a Noch mehr zeigt sich bas aber in ben zugleich auf Betrieb ber Missionare eingeführten Parlamenten, ober ben Versammlungen aber Gesetzmacher ». Eine solche Nachäffung bes Englischen Parlamentes hat etwas Lächerliches ». Meinicke S. 149. Man muß sich einmal eine solche Versammlung von halbnackten Pairs und Deputirten vorstellen!

<sup>\*\*\*)</sup> Meinide G. 149.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Lacroi beschreibt diesen Akt zwar etwas satyrisch, aber im Wesentlichen geschichtlich wahr: «Es war am 21. April 1824, als diese Feierlichkeit vor sich ging. Man hatte das Bolk und die Häuptlinge um eine skeiz

Knabe wurde darauf ganz den Händen der Missionäre übergeben\*). Sie brachten denselben zur Erziehung zu der "Sübsees Akademie" auf Eimeo. Unter diesem stolzen Namen hatten nämlich die Missionäre auf Eimeo eine Anstalt gegründet, in der außer dem Königssohne ausschließlich die Kinder der Missionäre unterrichtet wurden\*\*). Die eine der Gemahlinnen Pomares und zwar nicht die Mutter des Königs, sondern die Tante, bestam einstweisen die Regentschaft, jedoch in völlig beschränkter Form.

Aber schon im Anfange bes Jahres 1827 starb ber König, ben die Missionäre ganz nach ihrer Art zu erziehen sich bemüht hatten, und die Lage der Dinge wurde zum Nachtheile der Missionäre abermals geändert. Denn diejenige, welche bisher die Regentschaft, gestützt auf die Parthei der Grundbesitzer, in steter Spannung mit den Missionären geführt hatte, gewann von jetzt ein Übergewicht, indem ihre Tochter Aimata, eine Halbschwester des verstorbenen Erbprinzen, nach dessen Tode rechtliche Ansprüche

nerne Plattform her versammelt, auf welcher ein fur biese Gelegenheit angefertigter Thron aufgeschlagen war. Das Fürstchen murbe auf ben offiziellen Gig placirt, und eine Krone, ober was bem ahnlich fein follte, nebst einer Bibel und bem fambfen Coder ber Miffionare por ihm auf ben Tifch gelegt. Se. Ehrwurden, Berr Rott, ein alter Freund fei= nes erlauchten Baters, fragte ibn bann, ohne einmal babei zu lachen: "Bersprechen Sie, gerecht regieren zu wollen, nach bem Worte Gottes ju handeln, und fich Seinen Geboten zu unterwerfen »? Darauf ant= wortete das Roniglein, das feine Lektion aut behalten batte, eben fo ernsthaft: « Sa, mit Gottes Bulfe ». Darauf falbte berfelbe Berr Rott bas Bubchen mit Kokusol, feste ihm die Krone aufs haupt, und fagte babei in feinem beften Predigerton: « Pomare! ich frone Dich als Ronig von Dtahaiti, Eimeo 2c. » Dann gab er ihm gravitatisch feinen Segen. hiernach nahm ein andrer Missionar, Darling genannt, bas . Wort, und fagte: « Ronig Pomare, wir übergeben Em. Majeftat die . h. Schrift, barin ift bie Beisheit; fie ift ber Cober ber Ronige, und enthalt die lebendigen Drakelfpruche Gottes. Stucklich ift, wer in biefem Buche lieft, glucklich, wer beffen Worte verfteht ». Run hatte bas fleine Manntein wohl erwiedern konnen, daß es noch nicht zu der Bahl biefer glucklichen Sterblichen gehore 2c. »

<sup>\*)</sup> Meinice G. 149.

<sup>\*\*)</sup> Meinice 1. c.

auf bie Berrichaft befam. Mimata übernahm unter bem Namen Pomare bie Regierung, und zwar in einem gang absoluten Sinne, und begann nun mit ihrer Mutter und Tante ein wilbes. zügelloses Leben. In Folge beffen wurden Mutter und Tante. beibe früher Regentinnen und Pomares II. Gemahlinnen, von ben Missionaren ercommunicirt\*). Lettere wurden, seitbem fie bie Beschränfung ber ihnen feindlichen foniglichen Gewalt auf alle Weise förderten, von ben mächtigen Säuptlingen ber Insel fraftig unterftugt. Diese Sauptlinge, ben Unfichten ber alten Aristofratie bulbigend, find von nun an als bie eigentlichen Bertreter bes hart bedrohten und burch Pomare II. fast vernichteten nationalen Elementes zu betrachten, bas unerwarteter Beise gegen bie Berechnung ber Miffionare in ber neuen Berfaffung wieber eine Rräftigung gefunden hatte. Auf diese Seite traten mehr und mehr alle Grundbesitzer über. Dagegen schloß sich alles lose Gefindel, alles, was der Sittenlofigfeit und Buchtlofigfeit hulbigte, ber in jeder Sinsicht absoluten Koniginn Pomare an. Da biese nun im Jahre 1830 nach längerer Abwesenheit auf ben westlichen Inseln nach Tatti gurudfehrte, und mit ihrem Anhange bas Beis fpiel bes ungebundenften Lebens gab, trat man ihr mit Strenge entgegen, und mehre ihrer Unhanger wurden wegen Berletung ber Gesetze bestraft. Die Röniginn, hierüber aufs äußerste erbittert, beruft eine allgemeine Versammlung bes Volfes, um die Stärfe ihrer Parthei zu erproben. Aber so groß auch die Menge ber ihr anhängenten Gesinnungelosen ift, ihre Bersuche, bie Schranken ber Berfaffung zu burchbrechen, scheitern an ber Entschloffenheit und ber ernsten Kraft ber Säuptlinge. Innere Bahrung verbrei= tete fich burch alle Gauen bes Landes, und beide Theile griffen ju ben Waffen. Es gelang bem gerabe anlangenden Englischen Schiffsfaritain Sandiland, die Rube wieder berzustellen.

<sup>\*)</sup> Meinice S. 151. «Es blieb zwar noch mehre Jahre Alles außerlich ruhig, allein die Spannung stieg immer hoher. Die Koniginn, jung, unerfahren und den Bergnügungen ergeben, sammelte bald Alles um sich, was der sittlichen Strenge der neuen Lehre halber ihr abgeneigt war; ihr haus wurde der Schauplat der schamlosesten Unzucht und Liederlichsfeit ze » Meinicke I. c.

Wenngleich für Missionare viel zu viel in politische Sanbel verwidelt, nahmen dieselben boch in biefem Augenblide eine ehrenwerthe Stellung ein. Gie ftanben im Bunde mit ber gefinnungstüchtigen nationalen Parthei. Jedoch feit ber Unwesenheit bes Rapitains Sandiland erbliden wir fie urplöglich auf die Seite ber von ihnen bisher so hart bedrängten Roniginn Pomare treten, während die nationale Parthei nun wieder entschieden feindlich gegen die Missionare und das Christenthum erscheint. Über bie Urfache biefer Beranderung fcmeigen bie Miffionare, und Dei= nide geht unflar und furz über tiefe migliche Parthie ber Ge-Schichte hinweg. Dag nicht eine Befehrung Pomares biefe Unberung aller äußeren und inneren Berhältniffe von Tatti hervorbrachte, ift befannt. Auch läßt bas Burudtreten ber nationalen Parthei von ber Sache ber Miffionare auf eine andere Beranderung ichließen. Offenbar bezeichnet die Aufunft Sandilands Zeitpunft, wo England sich in die Ungelegenheiten Tattis birefter einzumischen begann, um biesen nicht unwichtigen Punkt bes Decans an feine Politif zu feffeln. Um biefe Beit versetten die Englander auch die Bewohner ber fleinen Insel Ditcairn (fiebe S. 4.), die fie ale Englische Unterthanen betrachteten, nach Tatti. Ihnen schien es bequemer zu fein, ihre Intereffen an bie ber Roniginn, als an die einer vielfopfigen und freiheitliebenden Rationalparthei angufnupfen, und ben Miffionaren mußte es einleuchtend erscheinen, tag bas gerade bamals einem völligen Er= löschen nabe Chriftenthum viel leichter burch eine ihnen geneigte königliche Obergewalt wieder zu einem wenigstens äußeren Ansefeben gebracht werden fonne, als durch eine freiere Berfaffung. Wir feben daber von nnn an die Koniginn im Bereine mit ben Miffionaren auf bas Engfte mit bem Englischen Intereffe verbun-Ein Miffionar, ber jugleich Bertrauter ber Roniginn und Englischer Ronful ift, ber also in einer breifachen Eigenschaft fungirt, fieht bald barauf an ber Spipe aller Angelegenheiten, und leitet die schmache Königinn. Über den Charafter dieses Mannes, bes befannten Pritchard, ift viel Gehässiges gesagt worden. Was Wahres baran sei, soll hier nicht untersucht werden. So viel ist aber gewiß, daß feine boppelte Stellung als Ronful und Missionar für bie Sache ber Miffionare eine Ralamitat geworben ift.

Seitbem bie Missionare mit ber Königinn verbunden und burch bie Englander unterftust waren, gaben fie fich alle Mube, bas Unfeben bes völlig gefuntenen Chriftenthumes wieber zu beben, und bie Strafbestimmungen gegen bie Übertreter ber Religionsge= fege wieder in Wirtsamkeit zu fegen; aber das überall wieder auftauchende Beibenthum, bas nur äußerlich unterbrückt mar, fand nun in ber nationalen Parthei einen machtigen Salt. Die Spannung und Gabrung wurde immer größer, und zulest war ein Burger = und Religionsfrieg unvermeiblich. Die moralische Wirfung ber gangen jegigen Stimmung war um fo verderblicher, weil bie Königinn nun mit ihrem ganzen nichtswürdigen Unhang auf ber Seite des Chriftenthumes ftand. Die Halbinfel Taiarabu ober Rlein- Tatti, von jeher ber Beerd bes Beidenthums und bes nationalen Lebens, erhob zuerst bie Waffen. Die bortige Mission wurde aufgeloft. Selbst auf Eimeo war die Miffion bedrobt. Die Bewohner von Taiarabu fielen verheerend in bie größere Salbinfel ein, wurden aber in einer Schlacht 1833 von bem Beere ber Roniginn geschlagen. Darauf wurde zwar die Salbinfel wieder bezwungen, aber bie Gabrung bauerte fort. - Auch auf ben fleineren westlichen Infeln erhob sich bas Beidenthum wieder mit Macht, und es mußte wiederholt Blut vergoffen werden, ebe ber Bestand bes Christenthumes auch nur einiger Magen gesichert werden konnte. Denn nachdem die westlichen Inseln, von jenem oben beschriebenen Rausche ergriffen, bas Beibenthum abgeworfen batten, ohne eine eigentliche Borftellung vom Chriftenthume gu haben, wurde daselbst alles, was in politischer und religiöfer Sinficht auf Tatti vorging, ohne Weiteres nachgemacht: auch bie Gesetgebung ward fast ohne Abanderung bort angenommen. Bald aber mußte dieses benfelben politischen Widerspruch, wie auf Tatti hervorrufen, und die Sache ber Miffionare gehäffig machen. \*) Schon bei ber Befanntmachung biefer Gefete brach eine allgemeine Bewegung auf allen Inseln aus; man wollte die Missionare ermorben. Aber fie hatten das politische Abergewicht, und die Anführer bes Complottes wurden gezüchtigt \*\*). Es war unter ihnen

<sup>\*)</sup> Meinice G. 158.

<sup>\*\*)</sup> Meinice 1. c.

felbst ein Sohn bes Fürsten Mabine von huabine, bes Bundesgenoffen Pomares II., burch beffen Gulfe allein jener fich behaups tet, und burch beffen Tapferkeit er ben Sieg bei Rarii erfochten hatte. Darum war es nicht allein hart, sondern auch höchst unvorsichtig, daß dieser Fürstensohn und andre Säuptlinge mit ihm wegen ihres Komplottes gegen die Missionare, (namentlich gegen ben M. Williams auf Rajatea) nach dem Buchstaben biefes neuen, widerrechtlichen Gesetzes zu öffentlichen 3mangearbeiten verurtheilt murben. \*) Die arg Mighandelten griffen zu den Waffen, mußten aber unterliegen. Dabines Gohn überlebte fein neues Unglud nicht lange. Er war mit Pomare II. verschwäs gert. Seine Tochter, nach seinem Tobe geboren, würde rechtliche Unsprüche auf ben Thron haben. Die folgende Geschichte ift eine ununterbrochene Kette innerer Unruhen, mahrend berer bas Ansehn ber Missionare nur mit Gulfe außerer Gewalt einiger Magen aufrecht erhalten werben konnte. Doch bald erfolgte eine fast alls gemeine Auflöfung ber Miffionen theile durch innern Berfall, theils burch bie wieder sich erhebende Gewalt ber Beiden. Auf der Infel Tahaa hatte ein den Miffionaren feindlicher Fürft, ein Entel bes tapfern Tapoa, die Herrschaft bekommen, und mehre Inseln foloffen fich fogleich feinem Beftreben, bas Beibenthum wieder ber= auftellen an. Auch Rajatea mußte von Williams verlaffen wer= ben; nur huabine bing ben Miffionaren noch an. Diefe benutten Die auffeimende Gifersucht zwischen ben Fürsten von Raiatea und Sie bewaffneten die ganze driftliche Bevolferung von Suahine, und zogen bem sonft auch fehr schlecht gegen bas Chriftenthum gefinnten Fürsten von Rajatea gegen ben von Tahaa zu Bulfe, und fo fam es zur Schlacht, in der die von Tahaa mit ihren Bundesgenoffen unterlagen. Auf diese Beise mar es ben Missionaren zwar gelungen, die politische Rraft ihres charaftervollsten Gegners zu brechen, und Williams magte wieder, nach Rajatea zu fommen: aber ihre Sache war bem Bolfe verhaßt, und ber Geift innerer Gabrung fonnte nicht mehr unterbrudt werben.

<sup>\*)</sup> Meinide G. 158.

So war ber Buftand ber Inseln beim Beginne ber vierziger Sahre, nachdem bie Miffionare fast ein halbes Jahrhundert jum Theil unter so gunftigen Umftanden, wie sie je irgend driftlichen Miffionaren geboten murben, bort gewirft hatten. Ginmal ichien es, als wurden fie einen Weg finden, ihr Ansehen dauernd bei bem Bolfe ju befestigen, jur Beit ihres Bundes mit ber nationalen Parthei. Sätten fie, nachdem einmal widerrechtlicher Weise bie Konstitution eingeführt war, die Leitung ber Angelegenheiten bes Staates ben zum Theil fraftigen und charaftervollen Sauptlingen überlaffen, und biefen, die allerdings mit ihren religiöfen Unfichten wenig harmonirten, völlige religiöse Freiheit gestattend, auf ben Unterricht ber Einwohner fich beschränft, so hätten sie vielleicht allmählich die Gemüther für sich gewonnen. Aber ihr Anschluß an die Parthei der roben und sittenlosen Königinn, und ihre jest boppelt gehässig werdende politische Herrschaft entfremdete ihnen bie gefinnungsvollsten Männer bes Landes. Was Wunder, daß biese, in allen ihren Gefühlen bitter gefranft, nachdem die Parthei ber Missionare im offenen Rampfe gesiegt hatte, nach einer an= beren Stuge von Augen fich umfah, bie fie benn auch fand!

## 2. Gestaltung bes religiöfen Lebens.

Ein in seinem innerften Grunde so falsches, und ohne bie geringste Achtung und Renntniß ber menschlichen Natur entworfenes und burchgeführtes Religionssystem, als bas in ben vorigen Abschnitten bezeichnete, fonnte nur die verderblichsten Folgen baben. Es mußte bas Chriftenthum, welches die Eingebornen ohne feine höheren moralischen Beziehungen zu fennen, wie ein neues Aleid umgethan hatten, wie ein brudendes, unerträgliches Joch erscheinen laffen, bas fie bei jeder fich barbietenden Gelegenheit abzuwerfen bereit waren; und die Unsittlichkeit, burch äußeren 3wang gurudgebrangt, mußte jest, burch feine geiftige innere Er= bebung überwunden, im Berborgenen bas gange Leben vergiften. 3ch will aber, um in Diefer Sache, Die über bas protestantische Missionswesen unerbittlich den Stab bricht, jeden Schein einer Partheilichfeit zu vermeiben, nur Meinide reben laffen, ber, obwohl er bie Sache möglichft milbe barzustellen fich bemüht, bennoch für jeden Dieferblidenden verftändlich genug redet. Seite 150 und 151 feines

Werfes sagt er: "Man rechnete 1826, daß in ber ganzen Gruppe 2000 Menschen in die Kirchengemeinschaft aufgenommen, 8000 überbies noch getauft waren\*). Allein, daß von diesen neuen Chriften ein großer Theil es nur bem Namen nach war, dag vielleicht nicht einmal alle Mitglieder ber Rirchengemeinden für wahrhaft gewonnen zu rechnen waren, erfannten bie Miffionare mit ber Beit (zwanzig bis dreißig Jahre nach ber Befehrung!) felbst, und es gereicht ihnen zur Ehre, daß sie es offen eingestanden, wie sie fich in ber Freude geirrt, und die mahren Beweggrunde jenes leibenschaftlichen Gifers ber frühern Beit verkannt hatten, ohne gu ahnen, daß sie durch dieses ehrliche Geständniß ihren Feinden Waffen in die Sande lieferten . . . . " Es beobachtete zwar noch immer felbst ein Theil berer, die nicht getauft waren, die Christlichen Gebräuche, allein es geschah bloß mechanisch, gang in ber Art, wie sie es vom Seidenthum ber gewohnt waren, sich niemals ber Ausübung von Ceremonien zu enthalten, die größten Theils ihre Bedeutung verloren hatten. Eine nicht geringe Bahl warf bagegen alle Zeichen eines Chriftlichen Lebens, und bamit alle Religion ab, und vermied Rirchen, Schulen und bie Belehrung ber Miffionare. Es ift für folche bem Christenthum entschieden Feindliche ber Name Tute auri (roftiges Gifen!, erinnernd an "Eine andre unvermeibliche Folge biefer Reaftion mar benn auch. bag ber Zustand ber Sittlichfeit im Bolfe sich wieder verschlimmerte, und wenn auch ber segensreiche Einfluß bes Christenthums es gehindert hat, daß wieder eine so offene Schamlosigkeit und Gleichgültigfeit gegen die Begriffe bes Rechten und Guten, wie fie früher geberricht hatte, auftrat, so nahmen boch bie beimlich geubten Lafter zu, und feine Ausführung ber bestehenden Gefete konnte bem abbelfen. \*\*)" - "Der Rum war auf ber Infel ber

<sup>\*)</sup> Es ist ein unkirchlicher und unbiblischer Gebrauch ber protestantischen Missionare, die Taufe nicht als Aufnahme in die volle Gemeinschaft ber Kirche zu betrachten.

<sup>\*\*)</sup> Offenbar war die Unsittlichkeit jest ungleich verderblicher und zerstörenber geworden, als zur Zeit des Heibenthums. Dazu bemerkte der außere Zwang eine den Charakter des Bolkes vergiftende Heuchelei.

Americaner Sandelsartifel geworden, und bas hatte so jugenommen, bag 1832 bie Einfuhr nicht weniger als 12,000 Dollar an Die Folgen bavon waren außerordentlich betrü-Werth betrug. bend, wie man es fich bei einem Bolfe benfen fann, bas bei gro-Ber Trägheit und Bergnugungoluft in hohem Mage alles sittlichen Salts im Leben entbehrt. Gelbft bie Rirchengemeinden blieben trot aller Sorafalt ber Geiftlichen bavon nicht frei; ber fünfte Theil ihrer Mitglieder mußte biefes Lafters halber bavon ausge= ichloffen werden, und in dem bedeutendsten Sandelshafen ber Infel, Papeete, löste sich die Gemeinde beshalb fogar gang auf." bem in bem 1833 entflammten Burgerfriege bie Parthei ber Roniginn und ber Miffionare ben Gieg errungen hatte, wurde burch ein Staatsgeset die Ginfuhr bes Branntweines untersagt, woburch die Ungufriedenheit gesteigert, und dem Übel, welches auf andre Art mußte geheilt werden, bennoch nicht abgeholfen wurde. — Eben so schlimm, und wo möglich noch schlimmer, als auf Tatti, erging es auf den kleinen westlichen Inseln. "Der Ginfluß des Christen= thums, fagt Meinide (G. 159), nahm in dem eines Lehrers entbehrenden Tahaa immer mehr ab; in ben beiben weftlichsten Inseln gewannen Regereien, die fich von Tatti borthin verbreitet hat= ten, Eingang, und wenn es auch in Borabora gelang, fie zu unterbruden, fo wurde boch Maupiti baburch eine Zeitlang bem Christenthume gang entzogen . . . . "Allein bas (Gefet gegen ben Branntwein) reichte nicht aus, ba bie Infel fich burch feine (Williams) Abreise und ben balb nach seiner Ankunft erfolg= ten Tod feines Nachfolgers mehre Jahre lang felbst überlaffen blieb; und so verfiel alle driftliche und sittliche Ordnung in bem Grabe, bag es felbft nothig wurde, Diakonen ber Rirchengemeinde, ju benen man boch ftets bie ergebenften und frommften Chriften wählte, auszuschließen. Eben so traurig war es in ben übrigen Inseln bestellt; namentlich berrichten in Borabora folche Berwirrungen, daß ber bortige Missionar Platt bei einer Reise nach Samoa 1835 seine Familie unbeschütt bort nicht gurudgulaffen wagte; die Folge bavon war, daß die Kirchengemeinden in Rajatea bis auf 110, in Tahaa auf 15, in Borabora von 300 auf nur 63 Mitglieder zusammenschmolzen." (G. 160).

Bu diefer inneren moralischen Auflösung fam außer den häu-

figen Kriegen und Unruhen Hungersnoth und wiederholte Seuschen, welche die Inseln entvölkerten. Besonders nahm die venerische Krankheit immer mehr zu. Ein großer Theil der Einswohner war davon angesteckt, so daß, sollte noch ein Rest des Bolkes gerettet werden, bald eine Anderung eintreten mußte. — Hiermit verlassen wir einstweilen die Gesellschaftsinseln, den Prostestantischen Missionären auf ihren andern Unternehmungen solzend. Da sich aber überall, wo sie in der Südsee gewirft haben, das Schauspiel von Tatti wiederholt, so werden wir uns in den folgenden Berichten kurz fassen.

#### **§.** 4.

# Die Miffionen auf den benachbarten Infelgruppen.

Der Raufch, welcher plöglich bie Gesellschaftsinfeln ergriffen, und wie mit einem Male bas Beidenthum gefturzt hatte, erfaßte rings umber fast alle Gilande, welche mit den Gefellschaftsinseln in Berbindung ftanden. Größten Theils ohne alles Buthun ber Missionare fturzte das Beidenthum gusammen, ohne daß die Infulaner irgend einen Begriff vom Chriftenthum batten. Manche Inseln, welche von ben Borgangen auf Taiti eine ferne Runde befamen, gerftorten aus freien Studen ihre Tempel und Gogenbilder, und schickten Boten nach Tatti, um fich Lehrer zu erbitten. Die Missionare sandten bann einige Insulaner ber Gesellschaftsgruppe zu ihnen, welche bas Werk vollendeten. Oft waren es Zattier, welche zufällig ober bes Handels und Fischfanges wegen ju andern Inseln famen, und die Borfalle auf Tatti erzählend die ganze Bevölkerung in Bewegung brachten. Die Tempel murben bann zerftort, und bas Christenthum proflamirt wie eine neue politische Konstitution, ohne daß man einen Begriff davon hatte, was das Christenthum sei. War eine widerstrebende beidnische Parthei da, fo murde diefe von dem bewegten Bolfe mit Baffengewalt niedergeworfen. Später famen bann bie Miffionare, grundeten feste Stationen, und wenn es ihnen gelang, so viel Einfluß zu befommen, daß fie ihr Syftem in ähnlicher Beife, wie auf Taiti, durchführen konnten, so traten dieselben Folgen,

wie sie im vorigen S. geschildert sind, ein, und Widerwillen gegen die Religion der Missionäre und Abfall wurden überall sichtbar.

Die kleinen Australinseln, süblich von Takti (siehe § 3. a. 2.), wurden durch Pomare, der sie zu seinen Besitzungen rechnete, bekehrt. Er besuchte sie, gab ihnen einige seiner Insulaner als Lehrer, und wie mit einem Male waren die Inseln bekehrt. Seitzdem ist aber die innere Lebenskraft dieses Bolkes erstorben. Es siecht hin, und wird wahrscheinlich in der nächsten Generation ausgestorben sein. Eben so leicht wurde die Bekehrung der Herzvenisseln (siehe §. 3. a. 3.). Auf Aitutake ließ Williams 1821 auf einer Neise nach Port-Jackson den Papiiha von der Insel Rajatea nehst einem andern Insulaner zurück. Bald zerstörte das Bolk seine Tempel und Gößen. "Es gab sich der neuen Lehre mit gleichem Eiser hin, wie in den Societätsinseln. Daß es nicht so geblieden ist, beweisen die späteren Klagen über religiöse Gleichgültigkeit, obwohl es nie zu offenem Abfall kam\*)."

Der König von Atiu, von Williams bazu beredet, ichaffte auf einmal alles Gögenthum ab, und die Befehrung war vollendet. "Aber - ichreibt Meinide - biefe Befehrung war fo oberflächlich gewesen, daß schon im folgenden Jahre fast bas ganze Bolf wieder jum Beidenthume jurudfehrte, und nur der Ronig und einige ber Vornehmften bei ber neuen Lehre blieben. Erft nach vieler Anstrengung gelang es, bie Einwohner wieber zu gewinnen, und 1830 wurde bie Kirchengemeinde hier gegrundet. Trop dem waren bie Erfolge nichts weniger, als bauernd; icon nach wenigen Jahren wird über Gleichgültigkeit des Bolfes geflagt, und 1835 fand Bugakott bei einer Inspektionereise ben größten Theil wieder abgefallen, fo daß er mit Mühe die wenigen treugebliebenen Chriften zusammenhalten fonnte." - Auf ber Infel Mangaia brach unter ben beiben fich bilbenden Partheien ein Burgerfrieg aus, worin die driftliche Parthei fiegte. Auf Rarotonga endlich, wo Alles in politische Partheien zerspalten war, trat ein Theil ber Einwohner fogleich jum Chriftenthum über, und überwältigte in einer Schlacht ben heibnisch gefinnten anderen Theil, worauf alle Tempel und Gögen mit Gewalt zerffort wurden.

<sup>\*)</sup> Meinide G. 165.

Die Missionare versuchten, die politisch so verschieden gefinnten Stämme in eine große Ortschaft ju vereinigen, was fich gang unpraftisch erwies, und wieder aufgegeben werden mußte. Bil= liams beredete die Sauptlinge jur Annahme eines der auf ben Gesellschafteinseln eingeführten Gesethücher, was balb Unzufriebenbeit und eine abnliche Reaftion wie auf jenen Infeln bervor-Aber verwüstende Seuchen und ein schrecklicher Orfan, ber bie Insel verheerte, wendeten die Gedanken der Einwohner von ben Religionoffreitigfeiten ab, und gewährten ben Miffionaren Rube. Sie außern fich fehr zufrieden über diese Mission. — Auf bem Archivel ber niedrigen Inseln (siehe S. 3. a. 4.) hatte sich auf bas bloße Gerücht von bem auf Tatti Geschehenen ein Sturm gegen bas Seidenthum erhoben. Mehre Neubefehrte von jener Insel verbreiteten bas Chriftenthum mit Erfolg, und drangen selbst bis zu ben Gambierinseln vor. Diese Gruppe jedoch, unter Einem König Maputeo vereinigt, war weniger von den Ginfluffen der Gesellschafteinseln beherrscht, und fonnte von ihnen nicht befehrt werben. Daburch mar bas Befehrungswerf im ganzen Archipel gebemmt. — Merkwürdig in ihrer Urt ift die Geschichte ber flei= nen Infel Pitcairn (fiebe S. 3. a. 4.). Ein Theil ber rebellischen Matrofen, die ben Rapitain Bligh ausgesett hatten (fiebe S. 3. b.) flüchtete fich 1789 mit Taitischen Weibern und einer Anzahl Tactischer Manner zu biefer bis babin unbewohnten Infel. alle Europäer bis auf einen, A. Smith mit Ramen, wurden pon ben Taktiern meuchlings ermordet. Die Weiber jedoch tödte= ten aus Rache alle Taitischen Männer, und blieben allein mit A. Smith auf ber Infel. Diefer ift Bater ber ganzen neuen Bepotferung, die 1814 aus 46 Seelen bestand, und 1821 auf 100 Seelen angewachsen war. A. Smith unterrichtete die Nachfommenschaft seiner Taitischen Frauen nach feiner Urt im protefantischen Glauben, und foll zulett ein ganz ordentliches Leben geführt haben. Die Englander verfetten 1831 die Bevolferung nach Tatti; aber ein großer Theil fehrte zu ber geliebten Insel gurud. Der Aufenthalt auf Tatti, wo alle Sitte und Ordnung baniederlag, hat äußerst nachtheilig auf die Bewohner von Pitcairn gewirft, und bas Glud und ben Frieden ber Infel mahrscheinlich für immer untergraben. — Auf den Markesasinseln, deren große

Bichtiafeit die Missionare wohl erfannten, wurde gleichzeitig mit ber ersten Mission auf Tatti eine Station gegründet, jedoch obne allen Erfolg. Die noch mehrmal wiederholten Bersuche schlugen alle ganglich fehl. Der Grund, warum die Miffionare bier gar nichts ausrichteten, obwohl fie Anfangs gerade fo, wie auf Tatti aufgenommen wurden, war, weil es ihnen nicht gelingen wollte, fich bier eine politische Stupe zu verschaffen. Wären die Inseln von einem einzigen Fürsten beherrscht gewesen, ober hatten fie verschiedene um die Oberherrschaft fampfende politische Partheien vorgefunden, mahrscheinlich mare ihnen dasselbe auf den Markefasinfeln gelungen, was fich auf Tatti begeben batte. Aber fie trafen bier eine außerordentliche Bahl von fleinen Stämmen und Webieten mit vielen Sauptlingen und Ronigen, von benen einzelne oft faum .50 - 60 Unterthanen hatten. Wenn fie auch bei einem ober andern eine Wichtigfeit erlangten, so war bamit fur bas Ganze noch wenig ober gar nichts gewonnen. und wieder erlangte Vortheile gingen baber bald wieder verloren, und wenn Cannabich und andere Geographen schreiben, bie große Insel Nufa-Siva sei befehrt, Rultur u. bgl. mache immer größere Fortschritte, so ist baran auch kein mahres Wort. Jahre 1841 gab bie Londoner Gefellichaft bie Miffion auf ben Markesasinseln ganglich auf, und rief ihre Missionare von ba zurück. -

Das Fehlschlagen der Mission auf den Gambier- und Marskesamssellen, nehst Tatti den beiden wichtigsten Punkten dieser grossen Inselgruppe, mußte die ganze protestantische Mission in dieser Gegend als im höchsten Grade gefährdet erscheinen lassen, sobald dieselbe von einem nur einiger Maßen tücktigen Gegner angezriffen wurde. Daß die Missionäre dieses selbst fühlten, zeigt ihr späteres Benehmen gegen die Katholischen Missionäre, die sie um jeden Preis daran hindern wollten, auf einem dieser Punkte sesten Kuß zu fassen.

#### S. 5.

## Die Missionen auf den Freundschaftsinseln, den Biti: und den Schifferinseln.

### a. Geographische Nebersicht.

Einen zweiten großen Komplex von brei Gruppen bilden bie in der Überschrift genannten Inseln, an Wichtigkeit den früheren gleich, an Größe und Bevölkerung ihnen weit überlegen. Hauptgruppe unter ihnen bilden die Tonga= oder Freundschafts= inseln, beren Granzen nicht genau bestimmt find. Dieselben grup= piren sich um drei Hauptinseln. Die südlichste ift Tonga ober Tonga Tabu, das heilige Tonga. Es enthält etwa 8 [M., und ernährte früher eine außerordentlich große Bevölferung, die aber jest auf 15,000, nach Andern auf 12,000 Seelen zusammenge= schmolzen ift. Die Infel ift gang eben; die höchsten Puntte erhe= ben fich nicht 30 fuß über bem Meereospiegel; nur ein umbergelegter Gurtel von Korallenriffen schütt bas Land vor dem Ginbringen ber Meeresfluth. Dhne eigentliche Balber hat die Insel boch Überfluß an prachtvollen Bäumen, und gleicht einem Garten von außerordentlicher Fruchtbarkeit und Frische. Die Drangenbaume erreichen bie Große eines gewöhnlichen Apfelbaumes in Europa. Die Feige und ber Weinstod, durch Ratholische Missionare hierhin verpflanzt, gebeiben wie in Italien. Die zweite Infel ift Hapai, etwa 20 Meilen N. N. D. von Tonga, gegen 2-3 m. groß, von zahllosen fleinen Gilanden umgeben. britte ift Bavao, über einen Grad nord-nord-oftwarts von Savai. Sie ift etwa 4 DM. groß. Hapai und Bavao haben zusammen nur noch 8,000 Em., und find ohne geschichtliche Bedeutung. Als Gränze der Freundschaftsgruppe nach Norden hin nimmt man ge= wöhnlich die Insel Amargura an. Die Englander jedoch rechnen bie noch nördlicher gelegenen Inseln, Kofos = und die Berraders= inseln (Rina) nebst den nach R. W. gelegenen Inseln Wallis (Uwea) und Kutuna (Horne), mit zu dieser Gruppe. — Die Biti= inseln sind im Ganzen noch wenig erforscht. Sie liegen nord. westlich von den Freundschaftsinseln. Man kann sie in mehre Gruppen eintheilen. Die öftlichfte beißt Lafemba, auf ber fich

viele Tonganer niedergelaffen haben. Im Sudoften liegt Namufa, von vielen fleinen Inseln umgeben. Die Bevölferung macht ben Übergang von den Freundschaftsinsulanern zu den Bitiern. Sauptinseln beigen Ravi=Lewu und Pau. Diese Gesammtbevolferung wird zu 200,000 Seelen geschätt, eine Unnahme, bie nicht au boch zu sein scheint. Die Meere namentlich in ber Gegend ber Sauptinseln find mit Klippen und Korallenriffen befaet, und gehören zu ben gefährlichsten Theilen ber Subfee. Gin politischer Berband unter ben verschiedenen Gruppen ber Bitiinfeln scheint gar nicht stattzufinden. Meinides Unficht, bag ber Ronig ber fleinen Insel Bau Oberkonig aller Bitiinseln fei, \*) berubet obne Zweifel auf einem Irrthum. Wahrscheinlich bat ber König von Bau seine Berrschaft über eine Anzahl ber meistens fleinen Rachbarinfeln ausgebehnt. - Die Schifferinseln liegen nord = nord = oft= lich von den Freundschaftsinseln. Durch Größe, Fruchtbarkeit und Schönheit find fie ausgezeichnet. Die bedeutenoften unter ihnen beißen Savaii (Pola), Upolu und Tutuila. Die Gesammibevolferung beträgt 53,000 Seelen. Bon einigen Geographen wirb Wallis mit zu biefer Gruppe gerechnet. Andre wollen Wallis zu ben Bitiinseln gablen. Um füglichsten faßt man Wallis (Umea), Futuna, Rotuma und die bazwischen gelegenen fleinen Gilande zu einer eignen Gruppe zusammen. Sie enthalten etwa 10.000 Die Beschreibung siehe später im britten Abschnitte ber Missionsgeschichte. Die Bewohner bieser Inseln, so wie ihre Religion und ihre politischen Einrichtungen find bereits im einleitenden Theile geschildert worden. Sie gehören zu ber alten Mi= nosbevölferung der Subfee. Rur auf der weftlichen und nordwestlichen Granze hat eine ftarke Bermischung mit ben Regritos ftattgefunden. — Unter allen Infeln ragte Tonga bervor ber Sis alter Rultur und einer ausgebehnten politischen Berrichaft. hängig von Tonga waren Sapai und Bavao. Selbst die Schiffer= inseln ftanden mit Tonga in einem religiösen und politischen Berband, und die Bitiinseln waren ber Schauplat ber Rriegesthaten ber Tonganischen Fürsten und Helben.

<sup>\*)</sup> Bergl. Meiniche G. 221.

### b. Begründung der Miffion auf Conga.

Die erfte Infel in diefer Meeresgegend, worauf die Miffionare ibr Augenmerk richteten, war Tonga in der Gruppe der Freundschaftsinseln. Schon gegen bas Ende bes achtzehnten Jahrhunderts war hier bie Macht ber herrschenden Familie, die den Namen Fatafehi führte. tief erschüttert. Die Großen auf Tonga wurden immer felbstftändiger und mächtiger, bis endlich Tuguabo aus der Familie Tubo Die Herrscherfamilie stürzte, und als grausamer Usurpator regierte. Gerade in der Zeit, als der Rampf der Partheien fich recht entwickelte und die Kamilie Tubo gegen die Katafehis ihr Saupt erhob, landeten bier die ersten protestantischen Missionäre, gebn an ber Bahl, welche ber Kapitain Wilson, nachdem er die Mission auf Tatti begründet hatte, hierhin brachte. Sie fchlogen fich dem Bater Tuguahos, ber ihnen mehr Macht zu haben ichien, als ber König, und darauf bem Tuguaho, dem blutigen Usurpator bes Thrones an. Der Anfang war hier also gerade berfelbe, wie Was bort Dtu, bas war hier Tuguaho. auf Tatti. badurch murbe ihre Stellung hier weit miglicher, weil ber graufame Tuguaho die entlaufenen Matrofen weit beffer zu feinem 3wede gebrauchen konnte, als die Missionare. Die Matrosen boten barum auch Alles auf, die Legteren beim Bolfe nicht gu Einfluß gelangen zu laffen. — Der verdrängte Ronig von Tonga, ber Katafebi, fand indeg Sulfe bei Kinau, bem Stadthalter ber Insel Harai, ber nach den Umwälzungen in Tonga sich fast ganz unabhängig gemacht hatte. Finau landete auf Tonga, und erschlug den Usurpator, ohne sich jedoch auf der Insel behaupten zu fonnen. Angeblich im Ramen bes Konigs die Waffen führend, unterwarf er fich nun die Insel Bavao und fast alle kleinern In= feln der Freundschaftsgruppe. Mit verdoppelter Macht erneuerte er bann seine Angriffe gegen Tonga. — Diese mit wechselnbem Glude geführten Rriege brachten die Missionare in große Noth. Seitbem burch die Gulfe Finaus bie Cache bes Ronigs die fiarfere zu werden schien, verließen fie die Parthei ber Familie Tubo auf Tonga, und ichloffen fich ber machfenden Macht Kinaus und Aber es fam anders, als fie berechnet hatten. des Königs an. Denn bie Mächtigen auf Tonga erhoben fich gegen Finau und ben König zur Rache für ben getödteten Tuguaho, und nöthig. ten ben Kinau, die Insel zu verlaffen. Die Parthei Katafe : bis auf Tonga ward barauf im blutigen Rampfe besiegt, und viele feiner Unbanger, barunter brei Miffionare, getödtet. Es ift feinem ber protestantischen Schriftsteller, Die fo gerne von Martyrern reben, eingefallen, diesen brei Missionaren die Marterfrone aufzusegen. Alle hüpfen so schnell als möglich über biefen wunben Rled ber Missionsgeschichte hinweg. Wegener sagt blos, fie seien erschlagen, woraus ber unfundige Lefer schliegen muß, fie feien in ihrem Berufe ale Miffionare von ben Gögendienern ermordet worden. Sie litten aber ben Tod nur als politische Partheiganger, die uneingebenk ihres Berufes burch politische Intriquen zu einem Ginfluffe zu gelangen geftrebt batten. Die übrigen Missionare ergriffen die Alucht, und begaben sich nach Port=Jad= fon 1800; nur Giner blieb gurud. Bahricheinlich heirathete er eine Beibinn, und trieb fich bann mit ben entlaufenen Matrofen umber. Wie er geendet, habe ich nicht erfahren fonnen. Mei= nide fagt blos von ihm (S. 208) nach Dumont b'Urville "er fei, feine urfprungliche Bestimmung vergeffend, unter ben Gingebornen geblieben, und zulett gang verwilbert." Go endete bie erfte Mission von Tonga.

Auf der Insel bildeten fich indeß mehre unabhängige Bebiete, unter benen bas mit bem Sauptorte Bea bas bedeutenbfte mar. Die andern Orte hießen Niufalofa und Sibifo, beibes Sauptorte gleichnamiger Diftrifte, von den mächtigsten Familien verwaltet. Man fieht daraus, daß auf Tonga mehre große Familien nach Macht und Unabhängigkeit ftrebten, und nicht gefonnen waren, ben Tubo's einen unbedingten Vorrang einzuräumen. Die einzelnen Bebiete hatten fich wegen ber fteten Gefahr, bie von Finau brobete, mit einander verbunden, und suchten fich burch Unlegung von Raftellen immer mehr zu fichern. Dem Scheine nach führten fie die Sache ber Familie des gestürzten Usurpatore Tuguaho, aus der Familie Tubo, ohne beffen Göhnen, die aber beide nicht von einer ebenbürtigen Mutter abstammten, eine wirkliche Berr= fcaft einzuräumen. Beibe hatten als Gobne eines unrechtmäßigen Usurpatore, waren sie auch ebenburtig gewesen, gar feinen rechtlichen Unspruch auf die Berrschaft von Tonga gehabt. Dennoch aber verließen fie, gefrantt über bie vermeintliche Burudfegung,

bie sie Seitens der Großen ersuhren, Tonga, und gingen zu Finau, dem Feind ihres Vaters über. Der eine von ihnen, Tubotao, beredete den Finau zum Morde seines eignen Bruders,
und wußte den König durch List und Schmeichelei dahin zu bringen, ihn zum Unterkönig von Hapai zu ernennen, während Finau selbst seinen Six von Hapai nach Vavao verlegte.

Im Jahre 1822, als die Missionsversuche auf Diefer Gruppe erneuert wurden, bestand bas oben bezeichnete politische Berhaltniß noch fort. Tonga war in die drei von einander unabhängi= gen Gebiete (Bea, Niufalofa und Sibifo) getheilt, die fich gusam= menschloffen gegen bas Reich von Bavao und Savai. Rur in bem einen Distrifte Niukalofa war die Kamilie Tubo noch reich und begütert, ohne boch eine große politische Macht zu besiten. Aber es bestand eine enge Verbindung dieser Familie mit dem Unterfonig auf hapai. Auf Barao berrichten bie Rachkommen Finaus, und unter ihnen auf hapai der Sohn Tubataos, ber Enfel bes blutigen Usurpators Tuguaho aus ber Familie ber Tubo's. Diese Konstellation gab ben Missionaren wieder Soffnung auf Erfolg. Sie hatten fich früher bem Ufurpator Tuguaho angeschlossen: sein Entel war jest Unterfonig ber Infel Sapai, beren Berrichaft nur burch niedrige Sinterlift an die Familie Tugua= bos gelangt war. Zwar war Hapai von Bavao abhängig, aber ber bortige Herrscher war schwach. Bielleicht war es möglich, ibn ju verdrängen, und bann konnte biefer Enfel Tuguahos bie Ansprüche seines Großvaters auf die herrschaft von Tonga erneuern, und für die Miffionare ein zweiter Pomare werden. -Unfange ichienen die Missionare ihren Bortheil nicht begriffen gu baben: ihr Wirfen war planlos, und barum auch ohne Erfolg. Aber die Kamilie Tubo auf Tonga begriff eben so wohl ihren Bortbeil, als Domare, beffen Bestrebungen, mit Gulfe ber Miffionare wieder zu Macht und Berrschaft zu gelangen, furz vorher von den besten Erfolgen gefront worden, und in Tonga gur all= gemeinen Renntniß gelangt waren. Diefe ehrgeizige, mit fo vie-Iem Blut und mit Ungerechtigfeit aller Urt beflecte Familie wußte Die Missionare eben so wie Domare in ihr Interesse zu ziehen; und diese fingen benn auch bald an, ihren Bortheil einzusehen.

Der erste neue Missionsversuch wurde von Sidney aus un=

ternommen, welches, wie oben gezeigt worden, für alle protestantischen Missionen ber Gudsee ben politischen und firchlichen Anbaltevunft bilbet. Es war ber Miffionar Lawry, ein Besleyaner, ber fich mit feiner Familie 1822 auf Tonga nieberließ. "Religiösen Eindruck machte er gar nicht." \*) Die Rrantheit feiner Frau nothigte ihn schon 1823, nach Sidney gurudzufehren. Au gleicher Beit batten aber bie Missionare auf Tatti eine Schaar ihrer Insulaner, faum befehrte und unwiffende Menschen, ju verschiedenen Punkten der Freundschaftsinseln geschickt, indem "diese Beiftlichen die Sitte hatten, Tattifche Lehrer vorauszuschicken, um ben Europäischen ben Weg zu bahnen. " \*\*) 3mei biefer Miffionare traten auf Bavao wieder jum Beibenthume über; brei bingegen wurden auf Tonga von der Familie Tubo aufgenommen, und gewiffer Magen genöthigt, bort zu bleiben. Bon nun an war ber rechte Faben gefunden, an bem fich bas Knäul wie von felbft abwickelte. Die ganze Familie Tubo fchlog fich mit einem Male bem Chriftenthum an, und suchte, so weit ihr Einfluß reichte, bas Beibenthum zu gerftoren. Meinide gesteht ben politischen Busammenhang biefer Ereigniffe mit folgenden Worten ein: "Wenn man nun Tubos (ber auf Tonga die Missionare zuerft an fich jog) Abfunft erwägt, und zugleich bingunimmt, bag bie zuerft für bie Befehrung gewonnenen und ben Geiftlichen offen anhangenben Bornehmen Lolohea und Tubototai die Sohne Tubotoas und der Schwester Tubos, ferner Makai und Ohila, beides Tuquahos Sohne, waren, fo begreift man leicht, daß biefe Berbindung biefer in Tonga lebenden Mitglieder bes Saufes Tubo mit bem Chriftenthume nicht zufällig fein fann; biefes Beschlecht hatte sicher seinen alten Ruhm und die Macht Tugua= bos nicht vergeffen, und daß es ben Bersuch machte, mit Sulfe bes Christenthumes und ber geistigen Aufregung, welche feiner Unnahme ftete in ben Gubfeeinseln gefolgt ift, fich aufe neue gur oberften Gewalt zu erheben, fann eben so wenig befremben, als bie hiernach vollfommen gegründete Abneigung und Feindseligfeit ber übrigen Tongischen Fürsten gegen bas Christenthum, beffen

<sup>\*)</sup> Meinide G. 213.

<sup>\*\*)</sup> Meinide l. c.

Busammenhang mit ben Tubo ber Gelbftffandigfeit, Die fie fich angemaßt hatten, Gefahr brobete. Es ift gang baffelbe Berhalts nig, wie zwischen Pomare und ben Großen bes emporten Tahiti." (S. 214.) Sier bat Meinide fich burch bas Streben, bas nachfolgende Benehmen der Miffionare zu beschönigen, zu eis nem ungerechten Urtheil verleiten laffen. Er fiellt bas Berbaltnif ber Fürsten auf Tonga in Bezug auf die Familie Tubo als das ber Emporung bar, gerade, als wenn biefe Familie gegrundete Rechteansprüche auf die Berrschaft von Tonga gehabt hatte. Die Familie Tubo hatte fich gegen ben rechtmäßigen König aufgelehnt, und Tuguaho, aus ber Kamilie Tubo hatte als blutiger und ungerechter Usurpator die Berrschaft an fich geriffen. Nachbem er burch ben Bunbesgenossen bes vertriebenen Königs die gerechte Strafe erlitten, hatte die Familie Diefes Ufurpators auch feinen Schatten von Rechtsansprüchen auf ben Thron. Der Katafebi batte wieder in die herrschaft von Tonga eingesett werden muffen: ber Familie Tubo gegenüber aber hatten die Fürsten gar feine Berpflichtung. Darum binft auch ber Bergleich mit Do: mare. Denn biefer hatte boch wenigstens von feinem Bater Dtu bie Berrschaft erblich befommen, und er fonnte die Großen seines Reiches immerbin als Rebellen anseben, wenn fie fich seiner Dacht nicht fügen wollten.

Indeß hatte ein andrer Fürst von Tonga, Ata mit Namen, zwei Wesleyanische Missionäre, Thomas und Hutchinson, freundlich aufgenommen. Sobald dieser Fürst aber die politischen Plane der Familie Tubo durchschaute, trat er entschieden seind-lich gegen das Christenthum auf. Alle Versuche der Missionäre, von dieser Seite noch etwas zu gewinnen, waren vergebens. Da mußte es den Tubos klar werden, daß ohne anderweitige Hüsse auf Tonga die Herrschaft nicht zu erringen sei. Sie wandten daber ihren Blick auf Hapai, wo einer der Ihrigen, ein Enkel Tuguahos, ein frästiger und unternehmender Mann, mit Namen Taufaahau, in Abhängigkeit von Bavao regierte. Auf Bavao herrschte noch ein Finau. Darum wurde ein Angehöriger der Familie Tubo von Tonga aus nach Bavao und Hapai geschickt; selbst Finau erklärte sich für das Christenthum. Er sah aber balb ein, daß der Vortheil aus der ganzen Sache nicht für ihn,

fondern für seinen Unterkönig auf Hapai bestimmt sei, und kehrte wieder zum Seibenthume gurud. Aber ber Fürft von Savai, Taufaahau, in die geheimen Absichten feiner Familie eingeweiht, forderte mit großem Ungestum driftliche Lehrer. Die Miffionare fandten erft febr vorsichtig einen befehrten Tonganer voraus, bann ging Thomas felbft nach Sapai. Man gab alle anbern Stationen auf, um ausschließlich ber Familie Tubo gu Diensten zu fein. Die Wesleyaner hatten mit ber Londoner Mif= fionogesellschaft die Ubereinfunft getroffen, daß ersteren die Freund= fchaftegruppe und bie Bitiinseln allein überlaffen wurden, mahrent bie Schifferinseln für ihre Wirksamkeit befam. Thomas fand Sapai so zu sagen schon befehrt in bem Sinne, wie Befehrung bei ben protestantischen Missionen ber Gubseeinfeln gewöhnlich verftanden wirb. Mit einem Schlage ward bas Beibenthum abgeschafft, und bie Tempel wurden zerftort. Ginen grofen Bortheil gewährte es bem Fürsten von Sapai, bag Finau nach seinem Rudtritt zum Beibenthum bie Chriften auf Bavao verfolgte. Denn bie Berfolgten fanden Schut auf Sapai, beffen Fürst bem Könige von Bavao ben Gehorsam auffündigte, und um fich eine zahlreiche Parthei von Unzufriedenen aus Bavao fammelte, burch beren brobende Stellung Finau felbft gefahre bet wurde. Der ungludliche Konig glaubte ber wachsenben Ge fahr baburch entrinnen zu konnen, bag er fich bem Chriftenthume von Neuem in die Arme warf. Der König von Savai fandte von seinen Insulanern eine Anzahl nach Bavao, um bas Bolf im Chriftenthum zu unterrichten. Diese begannen Tempel und Gogen= bilber zu zerftoren, und bas Bolf, bas gar feine Reigung gum Chriftenthume zeigte, auf bie mahnfinnigfte Art zu franken und gu reizen. Die Absicht, bie biesem Berfahren ju Grunde lag, war gar nicht zu verfennen. Die Unterthanen Finaus erhoben fich gegen folches Beginnen wuthentbrannt, und ergriffen unter Anführung Tualalos, eines Salbbruders bes Ronigs, bie Baffen. Das war der Augenblid, den Taufaahau, der Fürft von Sas pai, vorhergesehen hatte. Er ruftete feine gange Macht, und jog gegen die "Parthei des Teufels" zu Felde. Es wurden Unterhandlungen angefnupft, und bann bie forglos gemachten Feinbe treulos überfallen und vernichtet. Die Großen bes Bolfes, bie

Stüten ber alten Berfaffung, wurden ihrer Guter beraubt, und für immer von ber Insel vertrieben. Gine große Menge Bolfes, bas bem Christenthume sich nicht geneigt zeigte, murbe in bie Bes fangenschaft fortgeführt, und nun konnte bas Christenthum (!) ungebemmt auf Bavao feine fiegreiche Fahne aufpflanzen. Aber bas war noch nicht genug. Finau überlebte als ein Schattenkönig biefe Ereigniffe nur furze Beit, und 1833 bestieg Taufaahau ben usurpirten Thron von Bavao, nachden Finaus Kinder, bie rechtmäßigen Erben bes Thrones, von der herrschaft ausge= Meinide bemerkt zu biefen Borgangen: schlossen waren. "Diesen Gewinn muß er — Taufaahau — ber Zuneigung ber Christen in Bavao, beren er fruher so viele in Sapai bei sich aufgenommen hatte, verdankt haben, benn es ift fonft unbegreiflich, weshalb man bie rechtmäßigen Erben, Finaus Rinder, von ber Thronfolge ausschloß." — Wer gab benn diesen Christen von Bavao das Recht, die rechtmäßigen Thronerben von der herrschaft auszuschließen, und wer gab biefem Fürsten von Savai, dem Bafallen Finaus, ber angeblich jum Schute bes driftlich geworde= nen Königs nach Bavao gefommen war, bas Recht, fich bort auf ben Thron zu fegen? Reine Sophisterei wird vermögend fein, bie Schmach einer folden unter bem Borwande bes Chriftenthu= mes verübten That wegzuwaschen.

Taufaahau wurde getauft, und bekam den Namen Georg. Er proklamirte eine Gesetzgebung in der Art der von Takti, und trat selbst als Lehrer und Prediger auf. Aber die Fürsten auf Tonga wußten setzt, was ihnen bevorstand, und waren auf ihre Selbsterhaltung bedacht. Alle auß Bavao Berdrängten und Geächteten sanden bei ihnen Aufnahme und Schutz, und selbst des Haupt der alten Fatasei verließ Bavao, und erhielt auf Tonga wieder eine Art Anerkennung, so daß sich auf dieser Insel nicht nur alle heidnischen, sondern auch alle wahrhaft nationalen Elemente sammelten. Aber Georg, wie wir ihn von nun an nennen wollen, begann nun mit Tonga dasselbe Spiel zu treiben, wie früher mit Bavao. Es sam ihm dabei sehr zu Statten, daß der Distrist von Niukalosa seiner Familie, den Tubos, gehörte. Durch deren Einsluß wandte sich dieser Distrist dem Christenthume zu, und Georg erschien nun wiederholt mit bewassneter Macht, angeblich,

um die Christen zu schützen, in der That aber, um mit Sulfe der Christen die Berrschaft ber Insel für seine Familie zu erfämpfen. Dft gelang es ihm, felbft im Gebiete ber heidnischen Fürsten Unbanger für bas Chriftenthum zu gewinnen, und fogar einzelne Bornehme für baffelbe geneigt ju machen. Aber immer von Neuem ermannten fich die Beiden, und trieben die Chriften mit Gewalt aus ihrem Gebiete hinaus. Diefer ewige Kriegeszustand und die fortwährende Unruhe verobete die Infel, und trieb die Bewohner von Tonga nach ben Berichten fpaterer Missionare bis zum mahren Überdruß am Leben. Dazu fam, daß die neue Gesetgebung, welche nun auch in dem driftlichen Diftrifte von Tonga in Ausübung gesetzt murbe, wie ein schweres und erniedrigendes Joch auf ben driftlich geworbenen Infeln und Diftriften laftete. Ginen tiefen Blid in bie bamalige Lage ber Infeln und in die Stellung ber Partheien eröffnet und ber Brief eines Augenzeugen, bes Englischen Kapitains Dillon an den Missionar Thomas. Dillon ift Protestant, und hatte während seines Aufenthaltes auf ben Freundschaftsinseln Gelegenheit, die Stimmung ber Gingebornen und bas Treiben ber Missionare aus eigner Unschauung fennen ju lernen. Emport burch bas Ubermaß von Schlechtigfeit, bie unter dem Namen des Christenthumes getrieben murde, entschloß er fich, an ben Missionar Thomas, ber eine ber Saupttriebfedern der politischen Intriguen war, zu schreiben, und ihn auf die Folgen seiner Sandlungsweise aufmertsam zu machen. Sein Brief ist batirt von ber Insel Bavao unterm 20. Novbr. 1837. Darin fagt Dillon, Thomas habe, nachdem ber König auf Bavao (Finau) gestorben, ben legitimen Thronerben, einen minderjährigen Prinzen, von der Erbfolge ausschließen, und ftatt feiner einen Elenden (ben Georg) auf ben Thron segen laffen, ber in seinen Banden ein Werkzeug bes Despotismus und ber Grausamkeit ge= Dann fährt er fort: "Das Bolf biefer Insel (Bavao) behauptet, daß Gie aus diesem Ungeheuer einen icheuglichen Despoten gemacht, und bag Sie Strafen und Martern eingeführt batten, die vor Ihnen diesen vordem glücklichen Bölfern unbefannt gewesen waren. Diese Martern, Diese Strafen, Die Sie über Dieienigen verhängen, die fich nicht zu Ihrem Glauben befennen wollen, bestehen barin, daß man benselben ben Ropf fahl icheert, fie

mit glübendem Gifen zwidt, fie zu Sflaven macht; ja daß schwache und unschuldige Frauen aus den besten Familien mit betheerten Thauen geveitscht werben.\*) - Es ift mir weiter versichert worden, daß Sie es gewesen find, ber ben blutdurftigen Usurvator bazu beredet hat, Tonga mit tausend bewaffneten Wilden, die sich Chriften nennen, ju überfallen; daß Gie biefen Mörbern ben Gieg verheißen hatten mit bem Borgeben, daß fie fur Gottes Sache fämpften, ber, wenn auch unsichtbar, mit ihnen in ihren Reiben göge; daß diese durch Sie ausgefandten Unholde bei ihrer Anfunft auf Tonga Alles niedermachten, die Manner, die Frauen und die Kinder, ja ben Schwangern unter ben Frauen . . . . habe ich noch gehört, daß die junge und liebenswürdige Tochter bes Königs von Tonga vor einigen Wochen eingeschifft, und an ben Sof des Usurpators gebracht worden ift, um bort an einen Pfahl gebunden, und völlig blutig gepeitscht zu werden, ohne daß fie fich weiter hatte etwas zu Schulden fommen laffen, als ben Bersuch, zu ihrem geliebten rechtmäßigen Gatten auf Tonga-Tabu ju gelangen, worin Sie aber ein abscheuliches Berbrechen faben, weil er, wie Sie es nennen, ein Beibe ift, und fich nicht auf bie erfte Aufforderung zur Annahme unferes Glaubens hat verfteben wollen. - Aber, mein herr Thomas! was werden die boben Berrichaften in England bazu fagen, wenn fie hören, bag bas Blut einer Fürstentochter, beren Familienalter bem ber ebelften Familien in Europa an die Seite gestellt werden konnte, öffentlich burch henkershand vergoffen worden ift." So weit Dillon. \*\*) -Es mag bem Rapitain Dillon wie ben meisten Reisenden ergangen sein, daß er bei ber Auffaffung auch allbefannter Thatsachen und Begebenheiten, die im Munde des Bolfes find, und die Stimmung bes Bolfes motiviren, einzelne Nebenumftande überfeben. ober mit Unrichtigfeiten untermischt aufgefaßt bat, im Wesentlichen aber stimmen bie Ungaben, worauf er in seinem Briefe sich bezieht, mit ben geschichtlich fonstatirten Thatsachen vollfommen überein. 3war fonnten die Lobredner der protestantischen Missionare sagen,

<sup>\*)</sup> Bergl. über bie Strafen Unnal. 1846. I. 11.

<sup>\*\*)</sup> Siehe Hamburger Borsenhalle 1844. Nr. 7. S. 313 nach bem National.

alle die schreienden Gewaltthaten auf Hapai, Bavao und Tonga seien nicht von den Missionären, sondern von ihrem Schützling, dem Usurpator Georg, ausgegangen. Aber wie wenig eine solche Ausstucht geeignet ist, die Missionäre zu rechtsertigen, das haben selbst die Bertheidiger ihrer Sache gar wohl gefühlt, weshalb sie über diese Parthie der Missionsgeschichte mit einer gesuchten Unstlarheit hinweggehen. Der Zusammenhang der Begebenheiten ist aber so klar, zumal wenn man die Ereignisse auf Tatti unter Pomares II. Regierung mit denen von Bavao und Tonga zussammenstellt, daß eine unpartheissche Geschichtssorschung, von welschem Standpunkte religiöser Überzeugung sie auch immer ausgehen mag, keinen Augenblick in ihrem Urtheile schwankend sein kann.

Es mußte einleuchten, bag an einen Beftand bes Protestantismus auf ben Freundschaftsinseln nicht zu benten mar, so lange auf Tonga bas Beibenthum noch irgend einen festen Unhaltspunft hatte. Wie wenig auf bie religiofe Gefinnung ber f. g. Befehr= ten zu bauen fei, und wie wenig die Miffionare im Stande mas ren, ihrer Sache in bem inneren Leben bes Bolfes irgend eine Festigkeit zu geben, bas hatte bie Beschichte von Tatti auf bas Überzeugenofte bargethan, und bie Missionare machten beffen auch fein Behl. Auf den Freundschaftsinseln war die Lage der Diffionare bis babin noch weit miglicher, als auf der Gesellschafts gruppe. Denn bier war die Sauptinsel Tatti ihnen zugefallen, und nach biefer richteten sich die andern Infeln; in dem Freund= Schaftsarchipel aber traten Bavao und Sapai auf ihre Seite, während die Sauptinsel Tonga= Tabu, der politische und geschicht= liche Mittelpunkt ber gangen Gruppe, mit großer Beharrlichkeit bas Beibenthum festhielt. Bavao und Sapai erschöpften baber alle ihre Rrafte, um im Bereine mit ben Unbangern und Unterthanen ber Tubo's auf Tonga bas Beidenthum auf diefer Infel zu überwältigen. Aber immer vergebens\*). Endlich gab im Jahre 1840 die Unwesenheit eines Englischen Kriegesschiffes ben Missionaren die Aussicht auf einen gunftigen Erfolg. Der Rommandore ließ fich bereden, an einem Kriegeszuge gegen die "Teufelsvarthei" Theil zu nehmen. Drei Kanonen wurden ausgeschifft,

<sup>\*)</sup> Bergl. Unnal. 1842 III. 40-41. 1845 I. 13-14.

und alle Bewaffneten von Niufalofa rudten mit bem Englischen Rommandore und einer Angahl feiner Schiffssolbaten gegen Bea, ben Sauptort bes größten Diffriftes von Tonga. Bea war in ber Zeit ber Religionstriege mehr und mehr befestigt, und hatte förmliche Baftionen gleich ben feften Städten in Europa. Gegen 5000 Seiben flüchteten mit Sab und Gut in die Fefte, entschlof= fen, sich aufe Außerste zu vertheidigen. Wirklich widerstanden bie Festungswerfe bem Feuer der Kanonen. Es erfolgte ein muthenber Ausfall, in welchem die Protestanten ganglich geschlagen wurben. Der Englische Rommandore und elf feiner Begleiter und eine große Anzahl der Insufaner verloren das Leben. brei Ranonen fielen den Siegern in die Bande, und die Miffionare verließen in schleuniger Flucht die Infel\*). Meinide au= Bert fich über ben ganzen Borfall mit völliger Entstellung ber geschichtlichen Thatsachen in folgender Beise: "Die alte Spannung bauerte fort, und steigerte fich allmählich fo, bag endlich (1840) offener Rrieg zwischen Tubo und ben Beiben ausbrach. ber die Miffionare felbst in große Gefahr brachte, und in welchem bie Offiziere eines Englischen Riegesschiffes bei bem menschen= freundlichen Berfuche einer Bermittlung burch einen Uberfall der Beiden getödtet wurden." Der "menfchenfreund= liche Versuch einer Vermittlung" fand mit Ranonen bes Kriegesschiffes flatt, und unter ben Mauern ber angegriffenen Festung Bea, wohin bie Beiden mit Weib und Rind fich gusam= mengeflüchtet hatten, nicht aber unter ben Mauern von Niufalofa, Tubos Stadt. Nicht bie Protestanten, sondern die Beiden, maren die Angegriffenen, und die Niederlage ber Ersteren erfolgte erft, nachdem die Mauern von Bea bem Feuer ber Englischen Ranonen widerstanden hatten." — Unter bem Schute Georgs fehrten die Miffionare zwar wieder nach Niufalofa zurud, aber bie hoffnung, mit Gewalt die heiben zu bezwingen, war burch bie Schlacht bei Bea für immer vernichtet. -

In England fand das Benehmen des Rommandore und der übrigen Offiziere eine entschiedene Misbilligung, und wurde von den Blättern aller Farben getadelt. Die Regierung beauftragte

<sup>\*)</sup> Unnal. 1845 I. 14. Meiniche G. 219.

ein Kriegesichiff, bie im Gefechte bei Bea verlornen brei Ranonen auf eine glimpfliche Weise gurudzuforbern. Der Rapitain bes Schiffes ftellte zwar seine Forberung an bie Bauptlinge von Tonga in einem gebieterischen Tone, versprach ihnen aber zugleich eine Belohnung, wenn fie feiner Forderung nachkommen wurden. Die Säuptlinge entschieden sich weistich für die friedliche Auslieferung ber Ranonen, gaben aber bem Rapitain eine Erklärung über die Art und Weise, wie dieselben in ihre Gewalt gefommen, bie von einem eblen Gelbfigefühl biefer Bilben Zeugniß gibt. "Ihr feib gefommen, fagten fie, um une auf unferm Gebiete anzugreifen, ba wir im tiefften Frieden lebten; wir aber begnügten uns mit ber Bertheidigung, ba wir boch Grund jum Angriffe gehabt batten. Die eroberten Ranonen gehören uns nach bem Landesrechte, weßhalb wir fie behalten, und gegen euch anwenden fonnten. Um aber zu beweisen, bag wir euch nicht fürchten, ge= ben wir fie euch gurud. Berfaufen mogen wir fie nicht; fie wur= ben mit Gefahr unfres Lebens und bes Lebens unfrer Beiber und Rinder von uns erobert, und ba gibt es feinen Erfas. Nehmet fie, und gebet. \*)"

Der Sieg bei Bea gab dem Heibenthume auf Tonga wieder ein entschiedenes Übergewicht, das aber von den Häuptlingen keines Weges zur Bedrückung der Christen mißbraucht wird. Im Gegentheil herrscht seit der Niederlage der protestantischen Parthei auf Tonga ein ununterbrochner Friede, der wohl um so weniger eine Störung zu befürchten hat, als die Inseln Bavao und Hapai seit der Einführung des Protestantismus durch stete Kriegeszüge, epidemische Krankheiten und durch die Berbannung der kräftigsten und edelsten Familien völlig ruinirt und erschöpft sind. Der Wohlschand ist untergraben, der Landbau wie auf Takti vernachlässigt, und die Bevölkerung der Inseln auf 8,000 Seelen zusammengeschmolzen. Auch auf Tonga ist sie auf etwa 15,000 Seelen gesunken.

c. Weitere Miffionsunternehmungen. Die Ditiinfeln.

Als bas Christenthum in ber bezeichneten Weise zuerft auf Sapai und bann auf Bavao Eingang gefunden hatte, benutte

<sup>\*)</sup> Unnal. 1845 I. 14.

ber Ronig Georg, ber fich Pomare II. jum Muffer genome men hatte, jegliche fich barbietenbe Gelegenheit, mit Sulfe feiner von einem abnlichen Rausche, wie einft die Taftier ergriffenen Unterthanen, "ber Sache bes Evangeliums" auf allen benachbarten Inseln Anhänger zu werben, und so griff auch bier jene unflare Geiftederregung immer mehr um fich. Gogo, Konig ber fleinen Inseln Rofos und Berraders (Niua) batte faum bie oberflächlichste Renntnig von der neuen Lebre erlangt, als er, dem Beispiele Georgs folgend, seine waffenfabige Mannichaft ruftete. und auf Befehrung und Eroberung auszog. Sein Ziel mar bie schöne Insel Wallis, über beren Wichtigfeit bereits im einleitenden Theile gesprochen ift. Die Missionare selbst magten sich nicht bis Wallis; mohl aber find wiederholt Insulaner ber benachbarten Gruppen bort gelandet, um die Einwohner zum Christenthume ju befehren, jedoch immer ohne Erfolg. Der Ronig Gogo bejog auf Wallis eine Art von verschanztem Lager, und begann ju predigen und Gewaltthätigkeiten aller Art zu üben. Der Ronig von Wallis bulbete eine Zeitlang biefen Unfug. Als aber Gogos Unmagungen immer unerträglicher wurden, forderte er ibn auf, fofort die Infel zu verlaffen. Diefer antwortete burch eine Herausforderung jum Kriege. Da rudten die Walliser vor bie Feftung, und nahmen fie nach hartnädiger Bertheibigung ein. Gogo murbe mit feiner Schaar schimpflich bingerichtet; nur bie Weiber und Kinder nebst vier Männern wurden verschont. jest zeigt man auf Wallis bie Trümmer ber Festung. \*)

Wichtiger, als die Bekehrung mehrer kleinen in der Nähe der Freundschaftsgruppe gelegenen Inseln war es, daß auch die Gruppe der Bitiinseln von der geistigen Bewegung ergriffen zu werden begann. Bon jeher standen die Bitier mit den Tonganern in vielsacher Berbindung, und zudem hatte der Handel immer mehre Matrosen und Kausleute Europäischer und Americanischer Abkunft zu diesen reichen und fruchtbaren Inseln hingezogen. Die von Tatti aus weit und breit umherziehenden für das Christenthum eisernden Insulaner drangen auch die zu den Bitiinseln vor, und fanden einigen Eingang. Bedeutender jedoch wurden

<sup>\*)</sup> Unnal. 1841 I. 19-20. Bergl. Meinide G. 220.

bie Erfolge, als bie zahlreichen auf Tonga fich aufhaltenben Bitier bas Chriftenthum fennen fernten, und bie Anhanglichfeit an baffelbe auch in ihrer Beimath zu verbreiten suchten. Das veranlaßte die Wesleyaner auf Tonga, im Jahre 1835 eine Mission auf ben Bitiinseln zu gründen. Die Missionäre Croß und Cargil liegen fich auf ber Gruppe Lafemba nieder, wo eine große Angabl von Tonganern fich aufhielt. Namentlich biefe letteren zeigten fich ber Lehre ber Miffionare geneigt, mahrend bie Eingebornen wenig Luft hatten, ihren alten Glauben zu ver-Außer ber Miffion von Lafemba wurden noch brei andre. und zwar eine im Safen Rema, nabe bei Bau, gegründet. Sier in dem großen Archivel von Biti scheint, wie schon in der Einleitung bemerft wurde, ber alte ainoische Stamm mit seiner uralten Bolfereligion, fich ber umgestaltenden Ginfluffe von Beften und Norden ber mehr erwehrt, und bagegen vieles von der Bolfsthumlichfeit ber Regritos in sich aufgenommen zu haben. Daber erklärt es fich, daß jene rauschartige geiftige Bewegung, die fich von Tatti aus über die oceanische Bevolferung verbreitete, auf ben Bitiinseln nur einen leisen Wellenschlag hervorbrachte, ber meistens nur die fleineren öftlichen Inseln ergriff. Die Daffe bes Bolfes namentlich auf ben hauptinseln ift bis auf ben heutigen Tag beidnisch geblieben. Aber ber immer zunehmende Berfebr mit Europäern und Americanern, und bie alte Gitte ber Bitier, auf ben benachbarten Inselgruppen ber Rriegesbienste und bes Gewerbes wegen sich aufzuhalten und bann in die Beimath gurudfehren, muß nothwendig in ber allernachften Bufunft eine geistige Gabrung auf biefen Infeln hervorbringen, und ben alten Bolfsglauben entwurzeln. Dann muß es fich entscheiden, ob es ber Ratholischen Kirche vorbehalten sein wird, biese gablreichen Bölferschaften zu retten, ober ob fie bas Schidfal fo vieler andern Stämme ber Subseevölfer theilen werden. -

## d. Die Miffion auf den Schifferinfeln.

Viel erfolgreicher waren bagegen die Unternehmungen auf ben Schifferinseln. Der Missionär Williams, der besonders auf ben Herveyinseln thätig gewesen war, wandte zuerst sein Augenmerk auf diese seit Peroufe's Zeit berüchtigt gewordenen Eilande.

Die politischen Verhältniffe maren, als Williams 1830 von Tonga her hier landete, so gestaltet, wie ein Englischer Missionar es nur immer munichen fonnte. Der häuptling Malietoa hatte, im Bunde mit einem andern häuptling, angeblich um ben Tod bes tyrannischen Oberhauptes, den die Einwohner von Upolu erschlagen hatten, ju rächen, einen Theil ber letten Insel auf bas Graufamfte verwüftet und unterjocht. Mit biefem Malie = to a fnupfte Billiams eine Berbindung an, und beredete ibn burch einen Berwandten beffelben, ben er aus Tonga mitgebracht batte, bas Chriftenthum anzunehmen. Malietoa fab, welche politische Unterstützung die Missionare auf den Freundschaftsinseln ben ihnen ergebenen Fürsten angedeiben ließen, und trug keinen Augenblick Bedenken, fich ihnen anzuschließen. Damit mar bie Befehrung ber Inseln gewiffer Magen ichon vollbracht. Dei= nide erzählt bieselbe S. 170 folgender Magen: "In Savaii und Upolu, ben einzigen Inseln, welche bie (tattischen) Lehrer besuchen fonnten, traten gange Dorfer und Diftrifte zu ihnen über, und forderten Lehrer und Unterricht; auch in den übrigen Infeln verbreitete fich bas Berlangen, Chrift zu werben, allgemein, und es fam bis babin, baß einige Matrofen, bie fich unter bem Bolfe umbertrieben, feinen befferen Erwerbe= zweig finden fonnten, als für Bezahlung zu taufen und Gebete zu lehren. Billiams gefieht es felbft, mas freilich fehr einleuchtend ift, daß biefes Berlangen nach dem Chriftenthum nicht aus mabrer Sehnsucht nach einer reinern Religion bervoraina; es bat schwerlich einer begriffen, was das Christenthum zu fagen habe, man hoffte allerlei von ber Befehrung, baufigere Besuche ber Schiffe, weniger Krankheiten und bgl., und bie meisten betrachteten es als eine andere Art bes Beidenthums." Über eine folche Bekehrungsart ist weiter kein Wort zu reden. — Im Jahre 1835 fam auch ein westenanischer Missionar von bem Tongaarchipel zu biesen Inseln, und fand gleiche Aufnahme, wie bie ber Londoner Gesellschaft. Aber beibe Gesellschaften vereinig= ten fich babin, bag ben Londoner Missionaren bie Schifferinfeln überlaffen wurden, während die Wesleyaner außer Tonga die Bitiinseln zu bekehren befamen. Im Jahre 1839 waren in ber oben bezeichneten Urt ichon fünf Sechstel ber Ginwohner bekehrt. -

Williams versuchte nun auch auf ben Reu-Bebriben bas Christenthum zu verbreiten, wurde aber auf Erromango erschlagen und wahrscheinlich gefressen, 1839. "Er ift, sagt Meinide, ber erfte protestantische Beiftliche, ber auf ben Subfeeinseln als Opfer feines apostolischen Gifere gefallen ift, obicon fein Tod bie Folge von Mißhandlungen gewesen zu fein icheint, welche die Bewohner jener Infeln von ben Mann= ichaften ber Sandelholy fuchenben Schiffe erlitten hatten." - Die fortgesetten Bersuche, auf ben Reu- Sebriden und felbst in Reu-Caledonien Bekehrungen zu machen, maren von feinem irgend namhaften Erfolge begleitet. Die politischen Berhältnisse hatten sich bier noch nicht so gestaltet, daß durch bas Unschließen an eine Parthei ein Erfolg hatte erlangt werden konnen. Budem bilben bie Neu-Sebriben bie Granze bes bellfarbigen oceanischen Stammes, über bie binaus jene aus ber Berührung mit Europäern hervorgegangene geistige Aufregung fich nicht erftredte.

Indeß schien auf den Schifferinseln fich ber protestantische Einfluß fester, als fonft irgendwo in ber Gubfee begrunden gu wollen. Die englische Regierung that, was in ihren Rräften ftand, bas Unfeben ihrer Miffionare zu befestigen, und burch fie bie Infulaner an das Brittische Interesse zu knupfen. Katholischen Miffionaren, die bier anlanden wollten, wurde der Butritt gu ben Inseln verweigert. Gin Rriegesschiff wurde nach Erromango gefcidt, um die Gebeine Williams herauszufordern. Die noch vorhandenen burftigen Überrefte wurden ju ben Schifferinfeln gebracht, und bort einstweilen begraben. Endlich ward ber von Tatti vertriebene Miffionar Pritchard als Brittifcher Ronful gu ben Schifferinseln geschickt, wo berfelbe feit 1845 verweift. Er icheint bier bie Beftimmung ju haben, burch feinen ungeftus men Gifer feinen Genoffen ähnliche Berlegenheiten ju bereiten, wie auf Tatti. Denn ber nach ber Befehrung eingetretene Gifer für das Christenthum machte allmählich einer großen Gleichgültig= und Lauigkeit Plas. Biele warfen das nur äußerlich angenom= mene Chriftenthum völlig wieder ab, und allgemeine Unficherheit und Auflösung aller Ordnung begann fich über die Infeln gu verbreiten. Der Brief eines Roloniften, ber fich von Reuseeland

aus zu ben Schifferinseln begab, melbet nach bem New-Sealand Spectator vom 7. Febr. 1846, daß selbst das Leben aller Europäer gefährdet sei. Pritchard fand bei seiner Anfunst bereits eine große Verwirrung vor. Dazu fürchteten die Missonäre, daß mit Nächstem von Wallis aus eine Katholische Misson auf den Schifferinseln begründet werden würde. Der neue Konsul=Missonär berief daher die Häuptlinge zusammen, und forderte sie auf, dahin zu wirken, daß den Katholischen Missonären, wenn sie verssuchen sollten zu landen, Wasser und Feuer versagt würde. Die Häuptlinge weigerten sich, auf ein so gefährliches und menschensfeindliches Begehren einzugehen. Seitdem ist Pritchards Ansehn auf Null gesunken. Ein Brief im Univers vom 16. Juli 1846 meldet sogar, daß seine Stellung äußerst gefährdet sei.

### §. 6.

# Die Miffion von Menfeeland.

## a. Geographische und geschichtliche Nebersicht.

Meuseeland besteht aus zwei großen, und vielen fleinen Infeln, unter benen die gang an ber Gudfpite gelegene Stuartinfel einen beträchtlichen Umfang bat, und wohl als die dritte Hauptinsel bezeichnet wird. Die beiben hauptinfeln mogen zusammen 4200 (oder 3600 nach andern Angaben) m. enthalten. liche Insel Cahaheinomaume (Ifa = na = Mawi) ift kleiner als die Sudinfel, Tawai = Poenamu. Die Lage entspricht ungefähr ber von Spanien auf ber nördlichen halbkugel. Die nördliche Infel ift an ben Ruften ichon und fruchtbar. Alle Ruften bieten Die berrlichsten Baien und Safen, aber im Innern erheben fich fcneebebedte jum Theil vulfanische Gebirge. Der Egmontoberg nach ber Sudwestfufte ber Insel bin gelegen, ift ber höchste Berg ber Subfee. Der Reichthum an Walbungen und an neufeelanbischem Rlachs geben biefer Infel, welche bie Englander für ihr Eigenthum erklart haben, für die Kolonie auf dem Festlande von Auftralien einen großen Werth. Da jedoch die ebenen Gegenden an ben Ruften meiftens febr fcmal find, bas Innere aber ber boben Bebirge wegen wenig Gelegenheit zum Ackerdan bietet, so hat eine eigentliche Kolonisation dieser Insel nothwendig mit großen Schwiesrigkeiten zu kämpsen. Dazu kommt, daß alle Theile der nördlichen Insel, wenn auch nur spärlich, von Ureinwohnern besetzt sind, und das nugbare Land überall seine rechtlichen Eigenthümer hat, die sich nicht ohne die schreiendste Ungerechtigkeit aus ihrem Besitzthum verdrängen lassen. Die südliche Insel, durch die Cookstraße von der nördlichen getrennt, ist noch weniger bekannt. Sie hat eine geringe Bevölkerung, und ist deshalb zur eigentlichen Kolosnisation geeigneter, als die Nordinsel. Die Küsten sind öde, und der südliche Theil ist mit hohen Schneegebirgen bedeckt.

Die Bahl ber Bewohner wird auf 100-150,000 gefchapt. Sie find ein außerft fraftiger und friegerifder Menschenftamm, und gehören zu ben Dceaniern. 3hre Sprache und ihre Sitten beuten barauf bin, bag Reufeeland von Tonga und Biti aus bevölfert ift. Die Unficht aber, bag bie Infeln in einem Buftande einer völligen politischen Auflösung begriffen gewesen sein, als die Europäer bierhin famen, und daß biese nur bie Trummer eines untergeganges nen früher ausgebildeten Staatslebens vorgefunden haben, bat, wie schon im einleitenden Theile bemerkt wurde, viele Grunde gegen fich. Bahrend die Europäer faft auf allen Gudfeeinfeln eine überstarte Bevölferung vorfanden, war auf ber fruchtbaren und großen nördlichen Insel von Neuseeland, die mehre Millionen Einwohner ernähren fann, eine Bevölferung von etwas mehr, als 100,000 Seelen, und biefe war nicht entnervt und moralisch abgeschwächt, sondern außerft martig und lebensfräftig. Und biefe Bevolferung war am zahlreichften an ben Baien und Ruften, welche ben übrigen Gubfeeinseln zugewandt find. Die fübliche Insel, den genannten Inseln gerade entgegengefehrt, batte faum einige Bevolferung. Dann auch zeigt fich ber politische Berfall eines Bolfes nicht in ber Art, daß ein größeres Staateleben fich in eine Maffe gleichgültig neben einander bestehender Bruchftude auflösen sollte. Die Auflösung eines Staates hat die Bilbung einer bespotischen Berrschaft zur Folge, ober, wenn auch bas Ganze fich in mehre felbftständig neben einander daftebenbe Theile gerspaltet, so ift eben biefe Bersplitterung ein Durchgang zu einer neuen Gestaltung des gesunkenen und verwirrten Lebens. Denn

alsbann ziehen die gleichartigen Elemente, die fich in bem größes ren Baue nicht mehr fugen wollten, sich freundlich an, und geftalten fich in engeren Rreifen zu einem neuen politischen Leben, wodurch das gute Alte unter anderen Formen erhalten, und burch bie Bielheit der neuen Formen ein politischer Fortschritt bedingt wird. Richts aber deutet auf Neuseeland nach Allem, was bisber über bie Geschichte ber Inseln bekannt geworden ift, barauf bin, daß früher bier eine mächtige, ber untergegangenen politischen Berfasfung entsprechende Bevolferung bestanden habe; es fanden fich feine Uberrefte alter Baudenfmale wie auf ben Marianen, Carolinen und in Mexico, und feine geschichtliche Erinnerung weiset auf ein untergegangenes, früher ausgebilbetes Staatsleben bin. Bielmehr scheint es höchst mahrscheinlich, daß Reuseeland von Tonga aus erft in den letten Jahrhunderten burch Einwanderer und vom Sturme Verschlagene nach und nach bevölfert worden ift. Die politischen Umwälzungen, beren bie Geschichte von Tonga fo viele fennt, mogen wiederholt eine unzufriedene politische Parthei jur Auswanderung nach Reuseeland vermocht haben, wie uns ähnliche Beispiele in ben Gubfeeinseln überall begegnen. Dazu mögen unternehmungsluftige Führer junger Mannschaften, benen eine untergeordnete Stellung in ber Beimath, wie die ftrenge Lehnsverfassung sie allen nachgebornen Sohnen zuwies, nicht zu-'fagte, einzelne Buge fraftiger Abentheurer zu biefen ichonen Infeln geführt haben, um an einer noch unbewohnten Meeresbucht ein eigenes Wefen zu grunden, und als freie Grundbefiger ben Bevorzugteren der Beimath gleich zu leben, ober, wo fie bie Gegend schon besetzt fanden, mit Gewalt ber Waffen fich ein Gebiet gu erobern. Das Lehnswesen fördert so wie einer Seits die Liebe jum heimathlichen Boden, fo andrer Seits die Luft zu friegerischen, abentheuerlichen Unternehmungen. — Daber mag es gefommen fein, daß gerade die verschiedenen Baien rund um die nördliche Insel, und vorzüglich die ben Freundschafteinseln zugewandte Rufte mit einzelnen von einander unabhängigen Stämmen befest find, während im Innern bes Landes bie Bevölferung immer spärlicher wird, und nur ba einiger Magen beträchtlich erscheint, wo die Insel so schmal ift, daß die beiden Ruften nur 10-12 Meilen von einander absteben. - Ift aber bie bier entwickelte

Ansicht über den politischen Zustand Neuseelands die richtige, dann muß auch angenommen werden, daß in diesem fräftigen Bolke wohl noch mehr, als irgendwo in der Südsee ein mächtiger Tried lebt, die Selbstständigkeit und Unabhängigkeit zu bewahren, und namentlich sich im Besitze seines Grundes und Bodens frei zu ershalten; und diesenigen, welche ihre Behandlung dieses Bolkes auf die irrthümliche Ansicht von dem gänzlichen politischen Verfalle besselben gründeten, möchten eine bittere Enttäuschung zu gewärstigen haben.

## b. Beginn Europäischer Aultur. Die Miffionen.

Erot ber bäufigen Überfälle auf Europäische Schiffe, woburch Die Neuseeländer in einen üblen Ruf gefommen waren, wurde ber Besuch ber Europäer vom Anfange bieses Jahrhunderts an immer häufiger. Besonders waren es die Seekalb = und Ballfisch= fänger, welche in immer größerer Bahl die Baien beiber Inseln besuchten, und sich einen Theil bes Jahres bort aufhielten. Manche Matrofen blieben gang auf ben Infeln, und allmählig bildeten fich in ber Tiefe ber Baien fleine Europäische Niederlasfungen, wodurch eine Art von Europäischer Rultur, felbft ber Anbau ber Kartoffel und bes Waizens verbreitet wurde. Dieses war der Anfang bes Chriftenthums, wenn man Gewöhnung an Europäische Rultur fo bezeichnen will. Sicher hat biefe Gewöhnung an Europäische Art und Weise bem Christenthume bier mehr als anderswo Bahn gebrochen, und felbst die protestantischen Misfionegeschichtschreiber gestehen es ein, bag ben Seehund und Ballfischfängern ein großer Untheil an ber Befehrung Neuseelands ge= Allmählig entwickelte fich auch ein lebhafter Berkehr bübrt. \*) zwischen Neuseeland und Sidnen, so daß Reuseelander nicht felten in diese Englische Koloniestadt famen. - Das brachte ben anglifanischen Raplan ber Rolonie, einen gewiffen Marsben, auf ben Gedanten, auf Neuseeland eine Mission ber hochfirchlichen Gefellschaft zu gründen. Schon waren Missionare auf bem Bege, aber bie Runde, daß ein Englisches Schiff, ber Boud, von ben Ginges

<sup>\*)</sup> Meinide S. 223 und 224.

bornen überfallen, und die Mannschaft erschlagen und gefreffen worden sei (1809), verbreitete einen solchen Schreden, bag bas ganze Unternehmen aufgegeben wurde. Fünf Jahre barauf führte Marsden brei Geiftliche ber anglifanischen Rirche nach Reusee= land, und grundete eine Mission an der Infelbai. Diese jest febr befannt gewordene Bai liegt an ber Oftseite jener langen 10-12 Meilen breiten Salbinsel, worin die nördliche Insel in ber Richtung nach Nord-Weften endet. Die mehr auf Ackerbau und Bo= benfultur berechnete Missionsfolonie hatte durchaus feinen Erfolg. Es fehlte ihr ber Ginflug eines mächtigen Fürsten, ber wie auf Taiti und Hapai burch politische Gewalt ihre Plane unterflütte. Einen folden gab es auf ber von gablreichen unabhängigen Stäm= men bewohnten Infel nicht. Aber die Miffionare bemühten fich auch hier, fich einen Pomare zu ichaffen. Mareben fam 1819 wieder nach Neuseeland, und grundete eine zweite Mission in Reriferi auf bem Gebiete eines angesehenen Bauptlinge, Shongi mit Namen. Diefen hatte Mareben in Sibney fennen gelernt, und mit ihm einen engen Bund geschloffen. Shongi nahm bie Missionare freundlich auf, erhielt von ihnen Waffen und Sandwerkgerathe, und gelangte badurch auf ber Infel zu großem Un= fehn. Durch ihn ift die gange Insel mit Blut und Berwüftung erfüllt, fo bag gange Stämme ausgerottet und gange Landschaften rein verodet find. Rendall, der angesebenfte unter ben Missio= naren, machte mit ihm furz nach Begründung der Miffion in Reriferi eine Reise nach England, von wo Shongi mit einer ganten Schiffsladung voll Waffen und Kriegesmunition zur Insel zu-Die Absicht diefer Reise ift nicht zu verfennen, und umsonft sucht Meinide die birefte Theilnahme ber Miffionare an Shongis Planen zu verhüllen. "Noch schlimmer murbe es, - fagt er S. 227 - "als Shongi mit Baifato, bem angesehenften Manne in Rangibua, in Rendalls Begleitung 1820 eine Reise nach England unternahm, wo fie nicht geringes Aufsehn erregten, allein mit großer Schlaubeit bas Intereffe, welches fie einflößten, zu benugen wußten, Feuergewehr in möglichft großer Menge fich ju verschaffen. Go fehrte Shongi 1821 gurud mit Bulfsmitteln verseben, wie fie bisber noch feiner seines Bolfes befeffen hatte, und allen friedlichen Gefinnungen jum Sohn, bie

er in England erheuchelte, begann er burch Aufreizung seines und ber benachbarten Stamme eine Reihe von Kriegen, die verheerenber und ausgebehnter maren, als gewiß jemals in Reuseeland aeführt worden find, und bie ihn jum ersten Rriegeshaupte und jum berühmteften Manne bes gangen Bolfes erhoben haben." -Die Worte find flar genug. Allerdings mag Chongi in England bem großen Publifum und ben Staatsmannern gegenüber, bie ihm Aufmerksamfeit ichentten, eine friedliche Besinnung geheuchelt haben: Die Missionare fannten febr wohl feine friegerischen Abfichten, und es ift geschichtlich fonftatirt, bag gerade fie es waren, bie von ihrer Missionsstation in Keriferi aus Shongi und bie mit ihm verbundeten Stämme mit Waffen verfaben, und fie baburch in ben Stand fetten, ihre verheerenden Rriegeszuge gegen bie ihnen früher überlegenen Stämme an ber Befifufte ber Infel (bier find die wichtigften Punfte: ber Bufen von Shoradi, ber Safen Raipara und ber Flug Shofianga) zu richten. Doch fonnte Shongi trop feiner blutigen Siege feine Absicht, Ronig ber gangen Nordinsel zu werben, nicht erreichen, und er farb ichon 1828 in Kolge einer erhaltenen Bunde. Er blieb ben Missionaren immer ein treuer Beschüßer, jedoch gebrauchte er fie nur zu seinen politischen 3weden, ohne fich jemals bem Chriftenthume zu nabern. Er bietet hierin eine Ahnlichfeit bar mit Dtu. Gein Gohn trat jum Chriftenthume über.

Die Mission hatte unter Shongi gar keine wesentliche Fortschritte gemacht. Der Einfluß, den die Missionäre auf eine Anzahl von Stämmen erlangt hatten, beruhete auf ihrer politischen Macht und auf ihrem Handel mit Feuergewehren und Kriezgesmunition. Die Bekehrungen hatten keinen moralischen Grund. Ja die Freundschaft Shongis hatte die Missionäre wiederholt in Gesahr gebracht. So hatten bei der Nachricht von des Fürssten Berwundung die Missionäre sofort ihre Sachen eingepackt, um die Insel zu verlassen. Als aber Alles ruhig blieb, faßten sie wieder Muth. Sie mußten selbst einsehen, daß auf dem bissher betretenen Bege nichts zu erreichen sei, zumal da es immer mehr zur Gewißheit wurde, daß England mit Nächstem Neuseesland besehen, und als sein Eigenthum erklären würde. Zudem hatte das Bersahren der Missionäre in England eine so gereizte

Stimmung hervorgerufen, daß es der anglikanischen Missionssgesellschaft klar wurde, daß, um einen allgemeinen Sturm, der auszubrechen drohte, zu beschwören, eine Anderung des ganzen Systemes eintreten müsse. Rendall wurde entfernt, und den Missionären anbesohlen, sich nur mit der Bekehrung der Eingeborenen zu befassen. Über diese Borgänge sagt Meinicke: "Rendalls Austritt aus den Diensten der Gesellschaft wegen Unregelmäßigsteiten, die nicht hinlänglich aufgeklärt sind (vergl. den Schluß dieses Paragraphs), bezeichnet den Wendepunkt. Die Sitte, welche (was man zu glauben Mühe haben wird) bisher besolgt war, die Bedürsnisse von den Eingebornen für Feuergewehre zu kausen, wurde abgestellt."\*)

# c. Englische Besitzergreifung. Ihr Einfluß auf die Missionen.

Nach Shongis Tode herrschte ein fast ununterbrochener Friede im Lande, und die Bahl ber Europäischen Kolonisten vermehrte fich mit jedem Jahre, fo daß bald feine Meeresbucht mehr zu finden war, in der nicht eine Anzahl von Europäern fich nie= bergelaffen hatte. Der Anbau bes Landes entwickelte fich, an manchen Orten verschmolzen bie Europäer und Eingebornen unter einander, und ber Einfluß Europäischer Rultur wurde immer fichtbarer. Das erleichterte auch den Missionären ihre Wirfsam= Wiederholt war ihnen Gelegenheit gegeben, durch ihren Einfluß ben Ausbruch neuer Zwistigkeiten und Kriege zu verhinbern. Der Landbau, der von den zahlreichen Familien der Miffionäre betrieben wurde, munterte zur Nachahmung auf. Außer ben Anglikanern hatten auch die Methodisten sich auf Reu-Seeland niedergelaffen. Beibe hatten sich ihr Gebiet fo getheilt, daß Die Weslevaner die Westfufte, die Anglifaner bagegen die Ofifufte und das Innere übernahmen. Gie vermehrten zulett ihre Miffionsstationen so sehr, daß schon im Anfange der vierziger Jahre 35 berfelben gegählt murden. Dabei brachte bie ftate Berührung mit gablreichen Europäern allmählig auch bier jene geistige Bewegung bervor, die wir in dieser Zeit auf so vielen Inseln ber

<sup>\*)</sup> Meinide G. 229 - 230.

Sübsee bemerkt haben. Den Missionären kam biese Stimmung ber Gemüther sehr zu Statten, und die Bekehrung machte große Fortschritte. Nach den Berichten dieser protestantischen Missionäre sollte man glauben, es sei bereits wenigstens die nördliche Insel von ihnen kast ganz bekehrt. Daß aber dieses keines Weges der Fall ist, und daß die Missionäre in das eigentliche Insere der Insel fast nirgends mit Erfolg eingedrungen waren, zeisgen die späteren Begebenheiten.

Etwas Auffallendes ift es, daß zwischen ben protestantischen Missionaren und ben Europäischen Rolonisten burchgebends ein febr übeles Bernehmen berricht. Zwar bemerkt man baffelbe auch anderswo, namentlich auf ben Sandwichinseln, aber nirgends scheint auf den ersten Blick die gegenseitige Abneigung weniger Grund zu haben, als gerade auf Reuseeland. 3war konnte man die Mifftimmung einiger Magen baraus erflären, bag bie in Neufeeland fich aufhaltenden Fremden ähnlich wie auf Tatti zum Theil aus bem Auswurfe ber Menschheit, namentlich aus entlaufenen Matrofen bestehe, Die, dem zügellofesten Leben ergeben, ben wachsenden Ginfluß der Missionare ungern feben. Denn diefe haben die Wilden zuerft an Europäische Art gewöhnt, und darum einen großen. Einfluß auf fie erlangt. Gie werfen nun ben Miffionaren vor, daß fie fich in ihre Arbeit eindrängen, und einernten wollen, was von Anderen ausgefäet ift. Doch erflart bieses die gegenseitige Gereiztheit noch nicht vollständig. Denn Die Stimme Dieser verworfenen Menschen ift so wenig gewichtig, bag die Missionare, wenn sie felbst nur auf ber geraden Bahn bes Rechtes wandelten, biefelbe fühn verachten könnten. Grund ihrer Mifftimmung gegen die Rolonisten ift baber noch anderewo zu suchen, und wir werben hier wieder burch bie Geschichte selbst auf einen der wesentlichen Mängel des protestanti= schen Missionswesens geführt, die jede großartige Wirtsamkeit beffelben unmöglich machen. Es ließen fich nämlich nach und nach auch höchst ehrenwerthe Anbauer aus England, Reu : Gub : Bales und Frankreich auf Neuseeland nieder, beren Bahl bald zu Tausenden anwuchs, fo daß die wenigen Sunderte jener Matrofen bagegen gar nicht mehr in Betracht famen. Auch zwischen biesen und ben Missionaren bilbete sich eine feindliche Stimmung, Die

aus jener früher angegebenen Ursache gar nicht fann erflärt wer-Denn biefe Kolonisten verbreiteten überallbin Gesittung und eine regelmäßige Rultur bes Bobens, und in allen Baien, mo fie folche Niederlaffungen gegründet hatten, ging das Miffionswerk wie von felbst von Statten. Man hatte alfo vermuthen follen, die Missionare wurden diese regelmäßigen Rolonisten als ihre naturlichen Bundesgenoffen betrachtet, und nur ihr Berhältniß zu ben Eingebornen zu regeln gesucht haben. Aber bas mar nicht ber Fall. Bielmehr faben die Miffionare, benen noch immer die Beispiele von Tatti und hapai vorschwebten, die Zunahme ber Rolonisation ungern, und legten ber Ginführung einer geregelten Rolonialverwaltung, wonach die Anbauer bringend verlangten, weil sie ihnen allein Schut gegen bie unbeständigen und reizbaren Eingebornen gewähren fonnte, alle mögliche Sinderniffe in den Eine regelmäßige Rolonialregierung wurde ihren politischen Einfluß vernichtet, und ben Erwerb von ländereien, welchen die Missionare in einer faunenerregenden Ausbehnung und auf eine por der Moral entschieden verwerfliche Weise betrieben hatten, einer Kontrole unterworfen haben.\*) Bum Boraus fei bier bemerft, daß bie hier ausgesprochenen Anschuldigungen wegen unrechtmäßigen Landerwerbes nicht gegen bie Wesleyaner, welche hierin ftrengere Grundfage befolgen, fondern nur gegen die angli= fanischen Missionare gerichtet ift. Denn unter ben erfteren fam

<sup>\*)</sup> Ich habe lange Bebenken getragen, diese harte Beschulbigung gegen die Missionare niederzuschreiben, wohl wissend, wie viel eine solche Anschulzdigung öffentlich und zwar in einem Geschichtswerke ausgesprochen zu bedeuten hat, und wie oft leichtsinnige Geschichtschreiber ohne vorhergegangene ernstliche Prüsung jeglichen scheindaren Vorwand benuhen, um die Beschulbigung von Habsucht, Herrschsucht und anderen Lastern gegen die Katholische Kirche auszusprechen: aber ich habe ernstlich geprüst, und alle Gründe für und gegen erwogen, und lege meine Beweisgründe jedem Undesangenen zur eigenen Prüsung vor. Es sind nicht Katholiken, die sich vielleicht durch religiöse Besangenheit eingenommen gegen die protestantischen Missionare erhoben hätten, sondern es sind die eignen Glaubensgenossen, und durch die Handlungsweise und die Eingeständenisse der anglikanischen Missionsgesesuschaft sethst ist das Corpus delicti im Wesentlichen Konstatirt.

nur einmal eine solche Unordnung vor, die von der Gesellschaft selbst unterdrückt wurde. Ein vereinzelt dastehender Fall aber kann nie den Grund zur Anklage gegen eine ganze Korporation bergeben.

Die eigentliche Besitzergreifung Englands erfolgte im Jahre 1839. Es bilbete fich eine eigene Neuseelanbische Rompagnie, bie, um ben Anbau bes Landes ju forbern, ben Strom ber Auswandes rer nach biefen Inseln zu lenken suchte, und mit ben Sauptlingen wegen Abtretung bedeutender Landbiftrifte einen Kontraft abschloß. Das "Ausland" berichtet barüber (1840. Rr. 362): "England bat jest völlig von Reuseeland Besit ergriffen, und wird bie Frangofen jest schwerlich fich bort einniften laffen. Die Rolonisas tion, welche eigentlich von ben Missionen, und zwar trop bes Widerspruchs, in nicht fehr uneigennütziger Beise begonnen wurde, bat jest unter Leitung einer Gefellschaft febr regelmäßige Formen angenommen, und wird nun rasch voran schreiten. langer Zeit hatten bie Roloniften und auf ihren Untrieb felbft Neuseelandische Sauptlinge um Ginfepung einer Brittischen Autoritat bringend gebeten; aber immer vergebens. In Condon waren mehre ber einflugreichsten Männer Mitglieder ber hochfirchlichen Miffionsgefellichaft, und biefe wußten bie Sache immer nach ben Unfichten und Bunfchen ber Miffionare ju leiten, bag bie Gin= setzung einer Autorität vereitelt wurde. Das Publifum in England war über bie Sache noch nicht aufgeklart, und blieb ziemlich gleichgültig. Als bie Säuptlinge auf die Gefahr einer Frangofiichen Riederlaffung aufmerksam machten, mußte etwas geschehen. Es wurden 1831 wenige Englische Soldaten hingefandt, und 1833 Busby jum Refibenten in ber Infelbai ernannt. Busby aber spielte mit ben Missionaren unter einer Dede. Es murbe sogar 1834 ben Eingebornen eine eigne Neuseelandische Flagge bewilligt. Aber bie immer lauter werdenden Klagen der Rolonisten und bie steigende Wichtigkeit biefer Juseln bestimmte die Regierung endlich ju entschiedeneren Magregeln. Es wurde 1839 Reuseeland fur eine Englische Rolonie erflart, und ber Rapitain Sobson jum Gouverneur ernannt." Gine allmählig unter bem Frangofischen Rreolen Baron Thierry und bem Rapitain Langlois an ber Inselbai und an ber Salbinfel Banks (lettere an ber Dftfufte

ber süblichen Insel) entstandene Französische Kolonie mußte trot anfänglichen Widerstrebens die Englische Hoheit anerkennen. Die Neuseeländische Kompagnie gründete 1840 drei Städte, die Stadt Wellington an der Cooksstraße, Newplymouth in Taranake und Nelson an der Tasmandai. Der Sitz der Regierung ward nach Aukland an der Shorakidai an der Westskifte der nördlichen Insel verlegt, und schon 1840 rechnete man 9—10,000 Ansiedler.

Diese Englische Besitzergreifung ift zugleich als ber Wendepunft in der Missionsgeschichte Reuseelands zu betrachten, um fo mehr, da dieselbe mit der Ausbreitung der Katholischen Missionen Meinide glaubt, bie Ratholischen Missionare aufammenfällt. hätten dieser Besitzergreifung entgegengewirft. Diese Behauptung gründet aber auf bloger Voraussetzung des Berfaffers, und zeigt, daß derselbe den Stand der Dinge auf Neuseeland gar nicht begriffen hat. Bielmehr haben die Ratholischen Missionare einen folden Schritt ber Englischen Regierung nur gewünscht, und haben nicht allein mit den Kolonisten, deren ein großer Theil protestantisch ift, sondern auch mit ber Reuseelandischen Kompagnie vom Anfange an im allerbesten Bernehmen gestanden. Ja ohne bie Englische Besitzergreifung wurde bie Befestigung ber Ratholischen Mission auf sehr große Schwierigkeiten gestoßen sein. über später mehr. Die anglifanischen Missionare bagegen famen burch die Besitzergreifung in ein großes Gedränge, weil bie Regierung ben Grundsat aufstellte: "daß nur diesenigen geschehenen Landfäufe als gultig angesehen werden sollten, für welche ein Dofument vorgezeigt werden konnte, und bag auch biefe nur für fo viel Land gultig fein follten, als man fur bas Gezahlte nach bem niedrigsten von der Regierung angesetzten Preise erhalten ha= ben wurde." Die Missionare, welche bis babin gewisser Magen bie Berren auf Neuseeland gewesen waren, mußten sich nun über thren Landbesit und über die Rechtmäßigkeit ihres Erwerbes ausweifen, und die Verhandlungen darüber erregten gegen fie in den Parlamenten eine große Aufregung, die fich jum Theile bem Publifum mittheilte.

Über diese Landankäuse der Missionäre enthält die 27. Nummer bes "Auslandes" vom Jahre 1840 Folgendes: "Es ist schon mehrmals in biesen Blättern flüchtig erwähnt worden, baß bie Missionare in Neuseeland auf mannichfache und zum Theil nicht eben ehrenvolle Weise Land an fich gebracht hatten, um fich und ihren Kindern ausgedehnte Besitzungen zu sichern. Sache ist jest durch ein Mitglied der Church-missionary-Society selbst an den Tag gebracht worden, und wir entheben ber Kolonialgazette vom 8. Januar, wo Auszuge aus einer beshalb unter bem Titel: "Letter to the Earl of Chiester, President of the church-missionary-Society" erschienenen Schrift mitgetheilt sind, nachstebende nähere Angaben, welche hinreichend die Behauptung rechtfertigen, bag fie nach und nach eine Berrichaft auf ben Reufeelandischen Inseln begrunden wollten, abnlich ber, welche bie Americanischen Missionare auf den Sandwichinseln ausüben. . . . ""Im Sommer 1837 wurde zum ersten Male öffentlich behauptet, daß die Missionare in Neuseeland große Landankaufe gemacht hat-Die Angabe fam von einem Berrn Flatt, Laienmiffionar ber Gesellschaft, ber vor einer Komitee bes Dberhauses vernommen wurde. Durch biese Landanfäufe, von benen einer sich auf "mehre (Englische) Meilen" ausbehnt, so wie durch die der ans bern Unfiedler, welche bem Beispiele ber Missionare folgten, murben viele Stämme in bemjenigen Theile bes Landes, wo bie Missionare sich niederliegen, ihres gangen gandes beraubt und bas burch genöthigt, andere Stamme zu befriegen, und ein neues Bebiet zu erwerben. Alle Berichte aus Neuseeland, auch bie von ber Kirchenmissionsgesellschaft selbst stimmen überein, daß bie ein= geborne Bevolferung in ber Rabe ber Miffioneniederlaffungen rafch abnimmt, was ale eine "geheimnifvolle Beimfuchung Gottes" geschildert wird. Es zeigt fich, daß weder die Missionare, noch andre Landmafler jemals baran bachten, für bie einheimischen Unsiedler hinreichendes Land für ihren Lebens= unterhalt vorzubehalten, und somit find die Fonds der Gesellschaft nicht blos ben rein religiösen 3weden berselben entfremdet worden, fondern haben auch mit zu der allmähligen Ausrottung ber Gingebornen beigetragen. "" - " Nachdem diese Sache foldergeftalt offenfundig geworden, hatte man glauben follen, die bleibende Romitee der Gesellschaft werde fie naber untersuchen. Reines Beges; fie hat fich blos bemuht, die Sache zu vertufchen. Rur's

Erfte fdwieg fie gang. Zwei Jahresberichte erschienen, und feiner ermahnte ber Sache auch nur mit einer Silbe, obgleich gerade bie Reuseeländische Mission mehr als jebe andre fostet, nämlich im Jahre 1838 nicht weniger als 16,447 Pfund. Die Schuld ber Missionare ward also stillschweigend zugegeben. Die Folge war, bag nicht nur mehre Mitglieder ber Gesellschaft, unter andern eben ber Berfaffer "bes Schreibens an Lord Chiefter " in bie Komitee brangen, eine unpartheiische Untersuchung ber Sache anzuordnen, fondern auch bie freiwilligen Beiträge einen bebeutenben Ausfall zeigten. Es wurde also unumgänglich nothwendig, einen Schritt ju thun, und von ben Miffionaren felbft Ausfunft gu erlangen. Die Antworten famen an, aber — wurden nicht befannt gemacht. Der Berfaffer bes obigen Briefes scheint fie je= boch gesehen zu haben, und er bemerkt: ""Für diejenigen, benen bie Wohlfahrt der Gesellschaft am Berzen liegt, ift es hinreichend, au wiffen, daß nach dem Geständnig der Miffionare felbst bas Landgebiet, bas fie angekauft haben, in einigen Fällen Taufende von Acres, in andern viele (Englische) Quadratmeilen beträgt. "" Un der Wahrheit der Beschuldigung ift also wohl fein Zweifel mehr, und man scheint in England gesonnen, die Sache weiter ju verfolgen. Bielleicht führt bies noch zu andern Entbedungen, benn in allen biefen Miffionsgefellschaften ift gar viel Unfraut unter bem Baigen." — Co weit bas Ausland. Die Sache wurde nun in den Zeitungen und in den Parlamenten jum Gegenftande ber lebhafteften Diskuffion gemacht. Die Unhänger ber Missionsgesellschaft suchten sich zwar aus allen Kräften zu vertheibigen, aber ber hauptflagepuntt wegen bes maffenhaften Ankaufes großer Ländereien für unverhältnigmäßig geringen Preis fonnte nicht beseitigt werden. Endlich zwang die Drohung der Regierung, wenn nicht ber Besit ber gandereien nachgewiesen murbe, diefelben ale Staatseigenthum zu fonfisciren, die Missionare, die Nachweise der von ihnen als Eigenthum angesprochenen gandereien zu übergeben. Sie machten Unsprüche auf 196,000 (186,000) Acres Land.

Ein Auffat ähnlichen Inhalts, ber bas oben Gesagte vollskommen bestätigt, erschien datirt "London ben 15. Februar 1840" in der 59. Nummer derselben Zeitschrift. In diesem Aufsate heißt es unter andern: "Auf der andern Seite hat der Staat ein gros fies Interesse, die Missionen in Schranken zu halten, benn ber Einfluß von England in einem großen Theile ber Gubfee bangt von bem ber Miffionsanstalten ab; wenn fich aber biefe ben Gingebornen verhaßt machen, so find die frangofischen fatholischen Missionare gang bereit, die Erbschaft bieses Ginflusses an sich gu gieben. . . Das Intereffe von England ift, feine Miffionen gu reguliren, daß fie ben Gingriffen ber fatholischen widersteben fonnen. Dies ift nicht so leicht, theils weil barbarische Bolfer burch bie Ceremonien ber fatholischen Kirche angezogen werden, theils weil ber finftere Beift ber Seftirer, welche fich ber Englis ichen Missionen bemächtigt haben, ihrer Religion und ihrem polis tischen Ginfluß einen Charafter gegeben bat, welcher sie nicht beliebt gemacht haben fann, und endlich, weil es unendlich schwerer ift, verheirathete Miffionare zu regieren, als fatholische Priefter. Man hat es gesehen, zu welchen Migbrauchen ber an sich natur= liche Bunfch ber Missionare, für ihre Familien zu forgen, geführt hat, mabrend ber katholische Priefter für nichts, als für seine Rirche zu sorgen bat."

Gegen biese Beröffentlichungen, welche auch in Deutschland großes Aufsehen machten, erschien eine Erwiederung in der Beislage zur A. A. A. unterm 10. und 11. Mai, und eine in Nro. 173 des Auslandes vom Jahre 1840, lettere von einem Mitsgliede der Church-missionary-Society in London eingesandt. Beide suchen verschiedene andere gegen die Missionäre gemachte Anschuldigungen, namentlich die Abnahme der Einfünste der Gessellschaft, zu widerlegen, und gestehen das Fastum des Landanstauses in Neuseeland ein.\*) Der lettere Aussach sieht diesen Ans

<sup>\*)</sup> Da in bieser Zeit bie protest. Missionare in ben Englischen und zum Theil auch in ben Deutschen Zeitungen wegen ihrer Feigheit im Falle einer Gesahr, wegen ihrer Habsucht und herrschsicht in ber That über alle Sebühr und Billigkeit heftig angegriffen, und gegen die muthigen und armen Katholischen Missionare wie nichts geachtet wurden, so schließt ber Aussandes mit folgenden Worten: «Obgleich ich Protestant din, so ergreise ich doch mit Freuden diese Selegenheit (was ich auch schon and berswo im Druck und mundlich gethan habe), meine überzeugung auszusprechen, daß viele römisch: katholische Missionare sich aus wahrer Rez

fauf bamit zu entschuldigen, bag in ben Stationen auch Laienmissionare sich aufhielten, bie Ackerbau trieben und badurch bie Eingebornen an Bodenfultur gewöhnten. Dagegen ift zu fagen, daß es nicht gerade die Laienmissionäre waren, welche die Anfäufe machten, und daß gerade von Geiten ber Laienmiffionare bie erfte Stimme gegen ben unläugbar großen Migbrauch erhoben wurde. Und dann ferner, ba diese Laienmissionare in ber Regel arme Sandwerfer find, so hatte ber Anfauf von einigen hundert Morgen Landes für die Familien biefer Missionare vollkommen genügt, um dem Missionspersonal den Lebensunterhalt zu erbauen. und den Eingebornen das Beispiel eines regelmäßigen Garten= und Felbbaues zu geben, zumal, ba namentlich bie anglifanische Gefellschaft den Missionären und ihren Familien einen fehr bedeuten= ben Behalt auswirft. Der Ankauf von fo ungeheuren Streden Landes fann nur, um milbe zu reben, aus einer gewiß nicht gu rechtfertigenden Liebe zu Sab und Gut erklärt werden. Und end= lich ift es ausgemacht, daß die Missionare fehr häufig für Dinge, bie freilich in den Augen der Wilben einen großen Werth hatten, an fich aber feinen reellen Werth befagen, so bag berfelbe mit bem Erfauften in gar feinem vernünftigen Berhältniffe ftand, große Besitzungen an sich gebracht haben. Darum geschah es, daß noch im Jahre 1845 in ben Sigungen bes Englischen Unterhauses

ligiösität und reiner ungeheuchelter Menschenliebe bem Martertobe bin= gegeben haben; aber ber Berfaffer biefes Auffages icheint gar feine Sbee zu haben, daß es Menschen geben konne, die aus reiner Liebe ju Gott und Menschen, aus inniger überzeugung von ber Gottlichkeit und ben fegensreichen Wirkungen bes Chriftenthums fur Beit und Ewigkeit ir: gend etwas unternehmen und magen fonnen, - er wittert überall nur Ehrgeiz und Sabsucht. » - Diesem Urtheile bes Mitgliedes ber High - church - missionary - Society muß jeber Besonnene beiftimmen, und es fallt auch mir nicht im Entfernteften bei, allen proteft. Dif= fionaren a priori Sabsucht, Berrichsucht u. bal. m. als Motiv ihres Sandelns unterzulegen. Gewiß viele unter ihnen find von inniger Liebe fur die Sache bes Chriftenthumes erfullt, und bie verberblichen Wirkungen fur das Gluck ber Bolker, welche ihre Miffonen hatten, find nicht so sehr aus ben Fehlern Einzelner, als vielmehr aus ber Falschheit ihres Religionsspftems, und aus ber Unangemeffenheit bes Protestantis: mus fur die Miffionen überhaupt, herzuleiten.

vom 17. bis 19. Juni bie bitterften Anschulbigungen gegen bie anglifanischen Missionare im Gegensate zu ben Ratholischen und Besteyanischen Missionaren ausgesprochen wurden, die im Befentlichen nicht fonnten widerlegt werden. Unter andern äußerte Ch. Buller: "Ein gewiffer Renball (von bem Meinide fagt, er sei wegen gewisser nicht hinlänglich aufgeklärter Unregelmäffigfeiten aus bem Dienfte ber D. Gef. ausgeschieben) habe von den Eingebornen um 36 Beile einen Landstrich von 40 (Englische) Quadratmeilen erworben; und nicht weniger als 23 biefer Miffionare hatten folche Geschäfte gemacht; und ihre Unspruche, bie sie zur Legalisirung vorgelegt, beliefen sich auf 186,000 Acres; unter andern bei bem Bochw. Berrn Billiams auf 11,000, bei bem Sochw. Herrn Forebrother auf 40,000, und bei bem Sochw. herrn Taylor auf 50,000 Acres. Meinide, ber über biefe Sache in ber gewohnten flüchtigen Beife wegzugehen sucht, fagt S. 262: "Uhnlich haben die hochfirchlichen Miffionare in Neuseeland, wo in der Zeit vor der Englischen Besitnahme der Sandel mit Land in fo außerordentlicher Ausdehnung betrieben worden ift, baran Theil genommen; so ausgedehnt, wie man es behauptet hat, find freilich ihre Anfäufe bei weitem nicht; bie fürzlich durch die Regierung befannt gemachte Lifte der Lander= werbungen vor der Besignahme beweiset, daß fie felbst nur mäßig find. (!) — Nur ein Missionar hat an der Spekulationswuth im Landhandel Theil genommen, was die Gesellschaft felbft gerügt bat. — Wenn man fich in die Lage ber Männer benft, die ihr Leben in ber Gudfee gubringen muffen, und feine Aussicht haben, ihre Familien in die Beimath gurudguverpflanzen, fo begreift man, daß sie Magregeln zu treffen suchen, die Zufunft ihrer Kinder nach Rräften zu sichern; aber man wird bie bazu angewandten Mittel schwerlich billigen konnen. " Bergl. ferner über biefe Borgange bas, was Dieffenbach in feinen Reuseelanbischen Reiseberichten fagt.

War nun gleich bis zu Anfang ber vierziger Jahre bas Christenthum unter ber Form, wie die protestantischen Missionäre es gebracht hatten, über einen großen Theil der Nordinsel und über die Nord = und Nordwestfüste der Südinsel verbreitet, so daß 1844 schon 35 Missionsstationen gezählt wurden, so konnte doch

vie Herrschaft bes Protestantismus keines Weges als gesichert angesehen werden. Denn der steigende Einsluß der Kolonisten wirkte dem Ansehn der Missionäre entgegen; den Eingebornen selbst aber sagte das sinstere Religionssystem, namentlich der Methobisten immer weniger zu, je mehr sie bessere Europäische Sitten auch in solchen Kreisen, die sich vom Einslusse der Missionäre emancipirt hatten, kennen lernten. Es war daher vorauszusehen, daß, sobald die Katholische Keligion, die auf tiese Kenntnis der menschlichen Natur gebaut und fern vom düsteren Sektengeiste dem Bedürsnisse des gebildeten Europäers so wie des wilden Oceaniers zu entsprechen versieht, hier verkündigt würde, eine große Veränderung der Dinge eintreten müsse.

#### S. 7.

## Die Miffion der Sandwichinfeln.

a. Geographische Mebersicht. Geschichte.

Die Sandwichinseln liegen in ber nördlichen Salfte ber Gubfee, weit getrennt von allen bisber genannten Inselgruppen. bestehen aus 11 hoben, vulfanischen Inseln, die auch bier von vielen Korallenriffen und fleinen Inselchen umgeben find. Westen gieht sich viele hundert Meilen weit eine Reihe von Rorallenriffen und fleinen jum Theil unbewohnten Inseln bis ju ben Marianen, ben Bonininfeln und bis zur Affatischen Rufte Un Größe übertreffen fie, Reuseeland ausgenommen, alle von bem weißen Menschenstamme bewohnten Infeln ber Gubfee. Sie enthalten etwa 290 DM. mit ber geringen Bevölferung von 100 bis 120,000 Seelen. Früher waren fie weit ftarfer bevölfert. Sie geboren zu ben schönsten Inseln ber Gublee: bas Rlima ift warm, aber burch die Seewinde und die hoben Gebirge gemäßigt. Die Namen ber einzelnen Inseln find: Dwaihi (Sawaii), bie größte unter ihnen, 190 m. groß; Mauwi, 28 m. groß; Morafai, 8 m. groß; Dabu, 25 m. groß mit ber hauptftadt Honororu (Honololu); Atomai (Kauai), 25 DM. groß und einige andere, weniger bedeutende Inseln. -

Über die Bewohner dieser Inseln, ihre Abstammung und Resligion ift im einleitenden Theile gesprochen. Mehr als sonst irs

gendwo in ber Subfee ift hier ein spaterer politischer und religiöser Ginfluß auf die ursprüngliche Ainosbevölferung mit ihrer Ramireligion fichtbar. Die Königegewalt mar faft bespotisch; bas Bolf gebrudt und erniedrigt. - Es bestanden in der letten Beit in ber Gruppe brei von einander unabhängige Reiche. Das größte war bas von Dwaibi, welches bie gange Infel biefes Ramens umfafite, und feine Berrichaft auch über einen Theil von Mauwi ausdehnte. Das zweite bestand auf Mauwi und erstrecte fich über bie fleinern Infeln Lanai und Molofai. Das britte Reich hatte seinen Sit auf ber Insel Dahu, und Atomai und bie fleinern weftlichen Inseln waren von ihm abhängig. schwang fich furz vor ber Begrundung ber erften Miffion ein Usurpator, Ramehameha, zur herrschaft empor. Er emporte fich gegen ben Konig ber Insel Dwaibi, und besiegte ibn in einer achttägigen mörberischen Schlacht, vorzüglich burch bie Tapferfeit feines Freundes Recaumofu, beffen brei Tochter er Sie hießen Raahumanu, Ralafua und Piia. Bon ben Söhnen Reeaumofus waren bie berühmteften Ra= laimofu und Bofi, beren erfterer besonders bes Ronigs fpaterer Freund und Rathgeber wurde. Dann eroberte Ramehameha auch ben Theil ber Insel Mauwi, welcher bem besiegten Ronige gebort hatte. Durch bie Europäischen Feuergewehre, welche Pelghandler und andere die Insel besuchende Raufleute binbrachten, wuchs feine Ubermacht und fein Unternehmungsgeift bergestält, daß er, nachdem er auch den öftlichen Theil von Dwaihi unterworfen hatte, ben Entschluß faßte, sich jum Alleinherrscher bes ganzen Archipels zu machen, ein Plan, ben er mit bewunderungewürdiger Rlugheit, aber auch mit Berrath und Graufamfeit Dabei verftand er es in einem feltenen Grade, alle ausführte. Talente, die ihm irgend aufstießen, ju benugen, und felbft bie Europäer, deren viele, und zum Theile angesehene und achtbare Manner fich in feinem Reiche niederließen, ju feinen 3meden gu gebrauchen. Die Matrofen wußte er zu benugen, aber auch mit Rraft in Baum gu halten; gegen bie Guropaifchen Schiffe betrug er fich flets mit Gerechtigfeit und humanitat, aber nur aus Rlugbeit: er suchte in Nachahmung ber Europäer Sandel, Gewerbe und Unterricht zu verbreiten, obwohl er felbft ein Barbar mar. Das Volf wurde in Wahrheit unter ihm nicht gehoben, sondern nur ausgesogen und unterbrückt.

Ramehameha war ein entschiedener Gegner bes Chriftenthumes und farb als Beibe. Er hatte bei Lebzeiten bas finfende Seidenthum mit aller Kraft zu halten gesucht. immer häufiger werdende Umgang mit Europäern und bie aner= fannte Überlegenheit ber Europäischen Waffen und Runfte hatte bei einem großen Theile seines Bolfes, und namentlich bei ben Bornehmen, bas Vertrauen zur heibnischen Religion ganglich erschüttert. Man schämte sich bes Gögendienftes; und Menschenopfer und manche andere aus dem Gögendienfte hervorgegangene Sitten borten wie von felbft auf. Als Ramehameha 1819 ftarb, trat bie bem Beidenthume feindliche Parthei, an deren Spige der Freund und Rathgeber bes verftorbenen Ronigs, Ralaimofu, und zwei von bes Königs Frauen, Reopuolani und Raahumanu fanben, offen mit dem Berlangen hervor, daß die beidnischen Ge= bräuche abgeschafft wurden. Der junge Ronig bagegen, Libo= Tibo, ber ben Ramen Ramehameha II. annahm, und die Parthei ber Priester waren ber Neuerung entgegen, und wenig fehlte, fo ware es zu einem Burgerfriege gefommen. Der gerade bamals in Dwaibi landende Frangosische Kapitain Frencinet vermittelte ben Streit, und suchte auch ben jungen König für Ra= laimofus Unfichten zu gewinnen. Run trat Ralaimofu mit seinem Bruder Bofi, bem Statthalter ber Insel Dabu, offen jum Chriftenthume über, und ließ fich von bem Ratholischen Priefter auf Freycinets Schiffe, bem Abbe be Quelen \*) im Berbste 1819 feierlich taufen. Freycinet versprach, eine Anzahl Ratholischer Missionare zu schicken. Im November 1819 hielt ber König ein feierliches Mahl, wobei zum ersten Male gegen die Gesetze bes dortigen Beidenthumes die Frauen zugelaffen murben, und erklärte bas Beibenthum fur abgeschafft. Die Tempel und Götterbilder ließ er zerftoren. Diese Religionsneuerung, wie anderwärts in ber Gubfee bei ber gangen großen Maffe ohne alles tiefere sittliche Motiv bewirft, entruftete die heidnische Par= thei, die sich burch bas lette Menschenopfer, welches auf ben Sand=

<sup>\*)</sup> Quarterly review vol. 35. p. 420 - 422.

wichinseln geschlachtet wurde, zum Kampfe vorbereitete. Bei Kuamoo kam es zu einer blutigen Schlacht, worin die Chriftliche Parthei (wenn man sie so nennen will) unter Kalaimoku siegte. Das heidenthum war unerrettbar verloren.

## b. Begründung der protestantischen Miffion.

Diese ganze Umgestaltung der Dinge war ohne Zuthun eines Missonärs durch den bloßen Ausenthalt Europäischer Matrosen, Kausseute und Ansiedler vor sich gegangen. Denn die kurze Answesenheit des Französischen Priesters unter Freycinet ist gar nicht zu rechnen. Auch hier muß ich die Überzeugung aussprechen, daß der plößliche Untergang des Heidenthums, ohne daß ein reineres Motiv der Abschaffung desselben zu Grunde lag, und ohne daß ein Bessers an die Stelle des rücksichtslos Weggeworfenen getreten war, dem ganzen Volke eine Gesahr brachte, die nur durch die geschickteste religiöse Leitung und Erziehung mochte desseitigt werden. Die Sendung der Katholischen Missonäre verzögerte sich durch mehre misliche Umstände um 6 die 7 Jahre, und so gelang es den protestantischen Missonären, sich auf den Sandwichinseln sestzusesen.

Es war im Frühjahre 1820, als eine Anzahl Amerikanischer Missionäre mit ihren Familien und einigen Sandwichinsulanern, die sich längere Zeit in America aufgehalten hatten, gesendet von einer 1810 zu Boston zusammengetretenen Gesellschaft in Owaihi landeten. Die Insulaner wußten nichts von einer Trennung unter den Christen; die Europäischen\*) Rausseute und Andauer aber, denen die Vorgänge auf Takti bekannt waren, sahen die Landung protestantischer Missionäre ungern, und suchten sie zu verhindern, weil sie die nachtheiligen Folgen davon für die Bevölkerung einsahen. — Die Königinn Mutter Keopuolani aber setzte es durch, daß die Missionäre zugelassen wurden. Wie anderswo so schlossen sie sich auch hier den Mächtigen und Großen an, und suchten durch sie zu Einsluß zu gelangen. Es dauerte nicht lange, so war der König durch den Einsluß seiner Mutter ganz in ihrer

<sup>\*)</sup> Wir nennen sie Europäer wegen ihrer Europ. Bilbung und Lebens: weise, obwohl auch sehr viele Nordamericaner barunter sind.

Gewalt. Die zufällige Ankunft bes Missionars Ellis nebft einigen Tattischen Lehrern, die auf der Kahrt von Tatti zu ben Markesasinseln bierbin verschlagen waren, verftärtte ihre Bahl und ihre Rrafte. Ellis, ber ichon früher genannt wurde, ift einer jener wenigen protestantischen Missionare, die wissenschaftliche Bildung und Sinn für geschichtliche Forschungen hatten. 3hm verdanken wir manden Aufschluß über die früheren politischen, geographischen und geschichtlichen Berhaltniffe ber Gudfeeinseln, obichon er mehr Ergabler als Geschichtschreiber ift. Bald gelangte auch noch Berftarfung aus Amerifa an, fo bag bie Miffionare ihre Stationen immer weiter über bie Inseln ausbreiten fonnten. Bu befehren im ftrengen Sinne bes Wortes gab es nichts; es brauchte nur unterrichtet zu werden, und nach Unterricht hatten bie Vornehmen großes Verlangen. Wie wenig auch bier wieder ein wirklich moralisches Bedürfnig vorhanden war, gesteht Meinide selbst ein. "Die unter ben Bornehmen - beißt es G. 194 - icon erwedte Neigung für bas Christenthum batte sich allgemein verbrei= tet, und mar ju bem regen, felbft leibenschaftlichen Gifer gefteigert, ben wir im Anfange ber Befehrung auch in ben übrigen Inselgruppen finden, ber aber bier ebenfalls nur bei ben meniaften aus einer mahrhaft religiösen Gesinnung bervorging: bie größte Mehrzahl, namentlich bas ganze gemeine Bolf, folgte ben Befehlen bes Ronigs und ber Großen, bem Berlangen, es auch hierin ben Europäern gleichzuthun, häufig bloß ber Mode," - Auf berfelben Seite beift es: "Die zu diesen Stationen geborigen Distrifte waren zwar febr ausgedehnt und bevölfert, allein man rechnete auf die Unterftugung ber Bornehmen, benen bas Bolf blindlings zu folgen pflegte." -

Der Mißbrauch, den die Missionäre von ihrem Einstusse bei den Fürsten und Großen machten, ist hier vielleicht noch schreiens der und verderblicher gewesen, als auf Tatti. Die Königinn Mutster stand ganz und gar unter ihrem Einstusse, und durch sie lenksten sie den schwachen König, der sich für einen Christen ausgab, die Kapelle der Missionäre besuchte, übrigens aber allen Ausschweisungen und roben Leidenschaften im Übermaße ergeben war\*).

<sup>\*)</sup> Meinide G. 187, 195 u. f.

Schon bald war biefer fo fehr ein Werkzeug ber Missionare, bag er eine Berordnung erließ, bie alle seine Unterthanen ohne Unterichied bes Alters und bes Standes jum Besuche ber protestantiichen Rirchen gesetlich verpflichtete\*). Als die Roniginn Mutter ihren Sit im Diftrifte Labaina auf ber Infel Mauwi aufschlug, folgten ihr bahin bie beiben Missionare Stewart und Richards, und nahmen in ihrer Nahe ihren bleibenden Bohnfit. Indef icon im Berbfte 1823 ftarb bie Fürstinn, nachdem fie guvor bie Taufe empfangen hatte. Rurg nach ihrem Tobe faßte ber Ronig ben Entschluß, mit feiner Frau, die feine leibliche Schwester gewefen sein soll, nach England zu reisen. Was fonnte ibn bazu bewegen, sein Land, bas im Innern noch feines Weges beruhigt und geordnet war, zu verlaffen, und eine fo abentheuerliche Reife in ein fo weit entlegenes Land zu unternehmen? Man fonnte glauben, es fei bloge Reugierde gewesen, bie ihm ben Gedanken eingab. Aber feine Stellung zu ben Miffionaren und bie fur biefe aus der Abwesenheit eines schwachen und wankelmuthigen Konigs bervorgebenden Folgen konnen ben unbefangenen Forscher nicht im Zweifel laffen, daß fie es waren, bie, wenn fie auch ben Gebanken einer Reise nach England nicht unmittelbar hervorriefen, benselben boch febr gerne faben, und forberten. Mit bem Ronige reisete Bofi, Ralaimofu's Bruder, ohne Zweifel ber einfichtsvollste und beliebtefte Mann bes Bolfes, bem Treiben ber Amerifanischen Missionare schon bamale wenig bolb. Unterweges betrank fich ber König mit ben Matrofen bes Schiffes auf bie robefte Beise in Branntwein, und wußte in Englischer Sprache ju fluchen und ju fchworen \*\*), foll fich aber bennoch in England in der Gefellschaft des Abels mit Leichtigkeit und Anstand zu benehmen verstanden haben. Während ber Abwesenheit bes Ronigs hatten die Missionare freies Spiel. Ralaimotu mit Raahu= manu führten bie Regentschaft. Beibe waren Wertzeuge ber Miffionare, und gebrauchten ihren gangen Ginfluß, um ein eben fo widersinniges religios politisches System, als man auf Tatti eingeführt hatte, bem immer schwieriger werbenden Bolfe aufzubur-

<sup>\*)</sup> Meinice G. 194.

<sup>\*\*)</sup> Meinide G. 58 - 59.

ben. Als nun ber König Ramehameha II. und feine Frau auf der Reise in England ftarben (1824), wurden Ralaimoku und Raahumanu auch Bormunder des jungen Thronerben, Ramehamehas III. (Rauifeavulis), bes Bruders vom ver= ftorbenen Ronig. "Dies Ereigniß — fagt Meinide — war für bie Missionare febr vortheilhaft, benn es brachte bie Leitung bes Staats gang in die Sande Ralaimofus und Raahuma= nus, die beide ihnen vollkommen ergeben waren, und in alle ihr Plane eingingen." Die politische Gewalt biente von nun an nur dazu, die Berrichaft des finfterften menschenfeindlichften Du= ritanismus auf den Inseln durchzuführen, wodurch der Geift biefes heiteren Naturvolfes gefeffelt und balb zu feinem größten Nachtheil umgewandelt murbe. Es ward ein Gefet gegeben, bas feden Einwohner bes Landes, gleichviel ob jung ober alt, jum Schulbesuche verpflichtete. Alle Spiele und Bergnügungen, woran diefes heitere Inselvolt so bing, wurden gesetlich verboten, eine übertriebene Sabbatsfeier im Sinne des Alten Bundes wurde mit Strenge eingeführt. Jede Zubereitung von Speisen und alles Fahren und Reiten am Sonntage wurde verboten, und was bas unrechtmäßigste war, alle biefe aus einer einseitigen und finftern religiösen Unschauung hervorgegangenen politischen Berordnungen wurden auch auf die gablreichen anfässigen Fremden ausgedehnt, bie länger im Lande gewohnt hatten, als die Missionare, und von benen ber Untergang bes Beidenthumes ohne Buthun ber letteren bewirkt worden war \*). Dabei wurden, wie auf ben Gesellschaftsinseln, moralische Bergeben selbst geringerer Art mit polizeilichen Strafen, namentlich mit entehrenden, allen Anftand und bas menich= liche Gefühl aufs tieffte verlegenden forperlichen Buchtigungen bestraft \*\*).

<sup>\*)</sup> Bergl. Menens Reife um bie Erbe S. 122.

<sup>\*\*)</sup> Me yen erzählt als Augenzeuge eine berartige Exekution an einem halb blödsinnigen Menschen, der die falsche Nachricht von der Rückehr des Fürsten Boki, der beim Bolke äußerst beliebt, von den Missionären aber ungern gesehen war, verbreitet hatte, in folgender Weise: « Eines Morgens wurde an diesem geisteskranken Menschen auf der Straße von Honororu die Straße für jene angebliche Lüge exekutirt; mit den Armen und der Brust auf den hintern Theil eines Karrens gebunden, mußte

Bei bieser nicht nur unrechtmäßigen, sondern zugleich höchst widersinnigen Weise, das Missionswerf zu treiben, mußte sich beim Bolke eine immer größere Abneigung gegen die Religion der Missionäre sesswurzeln, mährend dort, wo die Furcht vor der Strase eine äußerliche Legalität erzwang, eine durchgeführte Heuchelei den Charafter verderbte\*). Das arme Bolk wurde zwar durch das Gesetz genöthigt, Kirche und Schule zu besuchen, sonst aber geschah für dasselbe gar nichts. Die Missionäre schlossen sich den Reichen und Großen an, und behandelten das Bolk eben so erniedrigend und verächtlich, wie die Großen des Landes zu thun gewohnt waren. "Auf dem Wege zu Herrn Binghams Wohnung — sagt Meyen l. c. S. 103. — kam uns ein sehr bestrübendes Schauspiel vor Augen, das unsere Berehrung für die

er bemselben folgen. Muf bem Karren faß ein Beamter, mit einem Rohrstode in ber Sand, und überall, wo ber Rarren hielt, ber ebenfalls von Indianern gezogen murbe, murbe von jenem bas Berbrechen bes Straflings bekannt gemacht. Bierauf band man die guße bes Straflings an die Fuße bes Rarrens, und ertheilte ihm jedesmal eine neue Tracht Biebe; unfere Mugen wendeten fich ab von biefer Scene bes Sammers, als wir ben Menichen erblickten, beffen Rucken gang mit Blut bebeckt war, und auf ben man fo eben von Neuem losschlug. Taufenbe von Indianern, jung und alt, Manner und Beiber, folgten biefer Sammerfcene, und außerten gleich verdorbenen Rindern ihre Freude, wenn ber franke Menich gang furchtbar fchrie. Bur Seite bes Buges gingen eine Menge von jenen nackten Solbaten bes Gouverneurs, welche gewohnlich ihre Frauen gur Geite hatten, die Musquete in ber einen Sand, und ein nacktes Rind auf bem anbern Urme tragend . . . . Mochten boch bie Eugen minder hart beftraft werben, welche bie Berren Missionare auf den Sandwichinseln absichtlich in bie Welt schicken; biejenigen aber, welche fie unbewußt aussprechen, mogen ihnen gang vergeben, und nur ben Leuten angerechnet werben, welche biefe Miffionare ausgesandt haben, und ihre Bahl nicht beffer gu treffen mußten. » Den en l. c. S. 152 und 153.

<sup>\*)</sup> Wenn babei bennoch Meinicke (S. 265) ben Unterschieb ber protest. Missionare von ben Kathol. bahin angeben zu können meint, baß bie Kathol. Geistlichen sich mit ben Formen und mit einer außerlichen Beskehrung begnügen, mährend die protest. auf ben Geist, auf eine wahrshafte religiöse Erweckung hinarbeiten, so ist das wohl daraus zu erkläzren, daß Meinicke wahrscheinlich Üußeres und Inneres, Leib und Seele verwechselt hat.

Missionsmänner gleich von Borne berein sohr berabstimmte; wir faben nämlich, daß sich zwei Missionarsfrauen in einem fleinen Wagen sigend von mehren Indianern ziehen liegen, und auf diese Weise eine Spazierfahrt machten." - Die reiche Besoldung, Die fie von den Missionsgesellschaften empfingen, sette fie in den Stand, nicht geringen Aufwand zu machen, und felbft ben Bornehmen mit einem Beispiele hierin voranzugeben \*). Sie legten großes Gewicht darauf, wenn die vornehmere Rlaffe die Europaische Lebensweise nachahmte, Europäische Gerathe, Meubeln, Gemälbe, Rutichen und Reitpferbe, Wettrennen, Gaftmähler und Thees mit Gesundheiten u. bgl. annahmen \*\*), und ihre Missionsberichte thun häufig von bergleichen Dingen Erwähnung: aber für die Berbreitung nütlicher Handwerke und namentlich bes Aderbaues, wodurch allein bas bettelarme und gang gesunkene Bolf hatte zu Wohlstand gebracht und zugleich sittlich gehoben werben können, thaten fie fo zu fagen gar nichts." Diese Schus fter und Schneiber — fagt eine protestantische Zeitung — welche bem Leiften und ber Werkstätte entflohen, um bas Evangelium ju predigen, murden es als eine Berabmurdigung anseben, jene armen Insulaner im Gebrauche ber Able und ber Rabel zu unterrichten. Ihr Grundfat ift, bag, jemehr Zeit mit Predigen, Beten und Singen zugebracht wird, es besto beffer ift. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Menen 1. c. S. 170.

<sup>\*\*)</sup> Meinice G. 259.

<sup>\*\*\*)</sup> Quarterly review Nr. 35. p. 438. — Meinicke entschuldigt die Missionare mit der ungemeinen Trägheit und Bergnügungssucht der Einswohner. Diese Entschuldigung ist aber weiter nichts, als das Eingesständniß der Unfähigkeit der Missionare. Denn der Missionar muß eben eine geistige Umwandlung des Botkes zu dewirken verstehen, wie die Katholischen Missionare dieses mit den trägsten Bolkern unter der Sonne, den Anwohnern des La Plata und Parana, und ganz in der Nachdarzkeit dieser Missionare auf vielen Inseln der Sübsee wirklich zu Stande gebracht haben. Dazu gehört freilich rechte Kenntniß und Behandlung der menschlichen Natur, und außerdem eine große Selbstverleugnung, die der protestantische, und namentlich der Englische Prediger und Missionar nicht kennt. Statt unter dem Indianer ein Indianer zu werz den, und Bater, Mutter, Weib und Kind nur in seinen Pslegempschelenen zu sehen, zieht er mit Weib und Kind ins heidenland, daut sich

## c. Die Roloniften und die Miffionare.

Schon bei der Missionsgeschichte von Neuseeland sahen wir, daß zwischen den Kolonisten und den Missionären kein gutes Berenehmen bestand. Ein ähnliches Berhältniß bildete sich auf den Sandwichinseln aus. Da hier die Erbitterung weit höher stieg, und die Folgen dieser Spannung für die Missionäre viel nachehaltiger wirkten als dort, und da endlich dieser Streit die Aufmerksamkeit von ganz Europa auf sich zog, und die Ausbeckung vieler bis dahin unbekannter Thatsachen zur Folge hatte, so kann eine Geschichte der Südseemissionen diese Berhältznisse nicht unberührt lassen. Denn es ist eine ausgemachte Thatsache, daß in Folge dieses gehässigen Streites die protestantischen Missionen der Südsee beim gebildeten Publifum in Europa unter dem denkenden Theil der Protestanten eben so wie bei den Kathoslisen in Mißkredit gerathen sind.

Bie auf fast allen Subfeeinseln, so hatten sich auch auf ben Sandwicheilanden viele entlaufene Matrofen und andere Abentheurer gesammelt. Diese aber find nirgende weniger, wie gerabe bier, zu einem irgend bedeutenden Ginfluß gelangt. Denn icon Ramehameha I. wußte fie fraftig im Baume zu halten, und gebrauchte sie zu niedrigen und anstrengenden Arbeiten. biese Menschenklasse ben Missionaren nicht holb sein konnte, und jede Gelegenheit ergriff, ihnen felbft thatlich zu ichaben, muß einleuchtend fein. Aber eben fo febr muß es einleuchten, bag biefe Rlaffe von Menschen nicht im Stande war, gebilbete Reisende und Gelehrte, jumal Protestanten, die immer von Borne herein mit einer gewissen Borliebe fich Missionaren ihres Glaubens naben mußten, mit Vorurtheilen gegen eine gange Gesellschaft von Männern zn erfüllen, die es fich zur Aufgabe gemacht hat= ten, driftliche Civilisation unter einem bisber roben Bolfe gu verbreiten. Diese Reisenden und Gelehrten mußten beim Besuche

zuerst an einem Orte, wo es sicher wohnen ist, ein massives haus nach Englischer Art, versieht es mit Europäischen Meubeln, und kann alle Komforts, woran die bequeme Englische Natur so gewohnt ist, daß sie mit ihnen wie verwachsen ist, nicht entbehren. Dann baut er sich neben seiner Wohnung eine Kapelle, und das Missionswerk beginnt.

biefer Infeln mit anderen Männern von mehr Urtheil und grö-Berem moralischen Werthe in Berührung fommen, und in ihrem Umgange in Berbindung mit eigner Anschauung sich ein Urtheil über ben Buftand biefer Infeln bilden, welches bas ganze gebilbete Europa von ihnen angenommen hat. Und wirklich finden wir, bag auf feiner Gruppe ber Gubfee fich fo viele gebilbete Europäer und Amerikaner niedergelaffen haben, als bier. Sie waren meiftens Protestanten. Schon Ramehameha hatte viele Englander und Amerikaner in feinen Dienfien. Giner ber ausgezeichnetsten biefer Fremden war ber Spanier Marini, ber mit seiner Familie ein stilles und eingezogenes Leben führte, burch fleißigen Anbau des Landes sich großen Reichthum erwarb, und einer der größten Wohlthater bes Landes geworben ift. Meyen, ber ihn perfonlich kennen lernte, gibt von biesem Manne, beffen Namen eine Missionsgeschichte ber Gubsee nicht in Bergeffenheit gerathen laffen barf, folgende Schilderung: "hier (auf Dahu) find auch die reichen Besitzungen des Francesco de Paulo Marini, eines Mannes von gewöhnlicher Bilbung, aber ebler Denfungeart, beffen Name in ber Culturgeschichte ber Sandwichinseln stets obenan stehen wird, felbst wenn bie Namen ber Miffionare langst vergeffen find. Marini bat bie nutlichften Culturpflanzen aller Weltgegenden nach ben Sandwichinseln übergeführt, beren Anbau die Sandwichinsulaner einft zu großem Wohlftande bringen fann. Die Guatemala = Cacao, welche Marini bauet, ift von erster Gute, und vielleicht ber von Manilla gleichauftellen, welche ihres hohen Preises wegen bei uns im Sandel gar nicht vorfommt. Der Raffeebaum, Limonien, Drangen, ber Weinstod mit guten Trauben, eine herrliche Papape von ben Marquesas eingeführt, die Tamarinde, die Baumwolle, die schönften Ananaffe und noch viele andre Früchte find in ben Befigungen bieses Spaniers zu finden, ber einst Rathgeber bes Königs Ramehamehas I. war\*)." Weiter heißt es: "Die paar Männer von ausgezeichnetem Werthe, welche biefe Inseln ichon feit längerer Beit besigen, find in neuern Beiten verkannt und von ben Missionären verschwärzt worden. Selbst herr Stewart

<sup>\*)</sup> Menen 1. c. G. 157.

(Missionar) bat sich bieses in seinem Tagebuche gegen Don Francesco Marini zu Schulden fommen laffen. Es ift mahr, bag fich Marini großen Reichthum auf ben Sandwichinseln erworben hat, aber er hat es gethan auf eine Art und Weise, die noch ben Kindeskindern ber gegenwärtigen Generation Rugen bringen wird. Dabei will Marini auf ben Sandwichinseln fterben, und alle feine Guter dafelbft ben Rindern gurudlaffen, welche die Cultur des Landes fortsetzen werden\*) 2c." - Dieser Marini scheint fich selbst nicht in ben Streit mit ben Missionaren eingelaffen zu haben. Wohl aber scheint sein besonnenes und gemäßigtes Urtheil bei vielen Reisenden ein großes Gewicht gehabt gu haben. Un ber Spige ber Gegner ber Missionare fand vielmehr ber Englische Consul Charlton, bem sich die meisten Americaner, Landesleute ber Miffionare, anschloffen, fo daß bei biefen Streitigfeiten auch von einer nationaleifersucht zwischen Americanern und Englandern nicht im Entfernteften Rede fein fann. Diese Männer veröffentlichten ihre Unsichten über bas von ben Missionären angerichtete Unheil im Christian Examiner, und bemnach in ber Sandwichisland gazette. Ihre gegen die Missionare gerichteten Rlagen laffen fich in zwei Sauptpunkte gufammenfaffen. Das Erfte ift, daß dieselben ein bem Naturell ber Insulaner gang unangemeffenes Religionssyftem eingeführt, und burch politischen Zwang die Ginwohner unter bas Joch eines finfteren Buritanismus gebeugt, und badurch ben Charafter eines von Natur eblen und empfänglichen Bolfes verderbt haben. Zweite ift, bag fie ihren unleugbar großen Ginflug nur gur Gewinnung einer politischen Gewalt gebraucht, das Bolf aber in feiner Beise gehoben, vielmehr durch ihr verfehrtes Syftem ben Aderbau und bie Cultur bes Bobens berabgebrudt und gehemmt haben.

In Europa wurden berartige Ansichten über das Wirken der Missionäre vorzüglich verbreitet durch einen Brief, den der Fürst Boki, der Statthalter von Dahu, nach Europa schrieb. Dieser Brief, von einem einheimischen Fürsten und anerkannt besonnenen Manne geschrieben, worin dieser sich über die nachtheis

<sup>\*)</sup> Menen S. 166 und 167.

ligen Folgen bes Syftemes ber Missionare für sein Vaterland bitter beflagt, verfehlte nicht, in Europa einen tiefen Gindruck gu machen. Meinide fagt über biefen Brief: "Gie (bie Roloni= ften) bewogen ihn (ben Bofi) einen Brief zu unterzeichnen, von beffen Inhalt er schwerlich bie rechte Runde gehabt bat, und ber, obichon ein leicht erfennbares Machwert eines Europäers, boch in Eurova um fo mehr Auffeben machte, weil Bofi, welcher Li= holibo nach England begleitet batte, bort nicht unbefannt mar \*). " Sier nimmt Meinide ohne ben geringften haltbaren Grund an, bağ Bofis Brief eigentlich ein trugerisches Machwerf eines Europäere fei, obwohl berfelbe bie unverfennbarften Merfmale feiner Achtheit an ber Stirne tragt. Denn bie in bem Briefe ausgesprochene Gefinnung bezeichnet gang und gar bie Denfungeart Bofis, die biefer Fürst nicht allein als Privatmann gehegt, fonbern auch als Staatsmann gegen bie Missionare in Ausführung gebracht, und bis ju feinem Ende befannt bat. Bubem wird ber Inhalt seines Briefes burch so viele Reisende, die an Ort und Stelle bie Berhältniffe bes Landes fennen lernen fonnten, bestätigt, daß man gestehen muß, er verdiene bas Bertrauen, bas man ibm in Europa geschenft hat \*\*). Unter ben Reisenden fonnten wir zuerft Rogebue nennen, ber burch fein Werf (Ritter Dtto v. R., Reise um die Welt in ben Jahren 1823-26. Weimar 1830) unter bem f. g. lefenden Publifum febr ungunftige Unfichten über bie protestantischen Missionare verbreitet hat. Da aber Rotebue, obwohl geistreich schreibend zu ungenau und zu wenig zuverlässig in seinen Angaben ift, so wollen wir auf feine Berichte weiter fein Gewicht legen. Bu bemerfen ift nur, daß die Schilderung, die biefer Reifende von bem Buftande ber Infeln unter ber Leitung ber Missionare macht, im Gangen wirklich aus bem Leben gegriffen ift, und mit ben Berichten ber übrigen Reifenden zusammenstimmt. Dagegen bat bas Wert bes Englischen Rapitains Beechen (Voyage to te pacific ocean) ein nicht zu verfennendes Gewicht. Beechen ift ein Mann von großer Er=

<sup>\*)</sup> Meinide G. 197.

<sup>\*\*)</sup> Er ift zum Theile abgebruckt in Bifemanns «Unfruchtbarkeit ber protest. Miff. »

fahrung und ruhiger Beobachtung, und hielt fich lange genug auf ben Sandwichinseln auf, um die bortigen Buftanbe prufen gu können. Auch er war, wie alle hier vorgeführten Beugen, Proteftant, und zeigt feines Weges eine feindliche Gefinnung gegen Die protestantische Religion, erflart aber bas Spftem ber proteftantischen Missionare für ben Ruin bes Landes und Bolfes. "Die Anstrengungen biefer wenigen eifrigen Miffionare - fagt Beechey — geben babin, bas gange Land sobalb als möglich qu vermuften und die Einwohner in Burgerfriege zu verwickeln. Große Streden von ganbereien, Die ehemals bie ichonften Ernten hervorbrachten, find jest zu Sandwuften geworben. Die Lebens= mittel find felten, die Fischereien find verlaffen, und nichts blubt, außer die Miffionsschulen." Mit Beechen übereinstimmend ift ber Bericht bes Englischen Rapitains Byron (Voyage of his Majesti's ship Blonde to the Sandwichislands). Eines ber bebeutenoften Werfe neuester Beit, bas auch in Europa großes Auffeben machte ift "Commandores Downes offizielle Erzählung ber 1831 - 33 unternommenen americanischen Expeditionereise, verfaßt von deffen Privatsekretair Reynolds. Newyorf 1835." Dieser sagt über bie Sandwichinseln: "Man hat die Fortschritte ber Einwohner in ber Civilisation größer bargeftellt, als sie wirtlich find, und die Schriften ber Miffionare geben feinen mabren Begriff von ber wirklichen Lage ber Inseln. Man führt zwar eine gewiffe Bahl wirklich bekehrter Chriften an, allein bas Chriftenthum ift boch bis jest wenig mehr, ale eine offizielle Reli= gion." - "Die Missionare haben mahrlich wenig gefunden Menschenverstand bei ihrem Berhalten in jenen Gegenden bewiesen, fagt bas Quarterly Review Nr. 35. Sie haben so wenig rich= tiges Urtheil, eine fo geringe Renntniß bes Bergens, daß fie bei vielen Gelegenheiten und auf verschiedene Weise ihren Gifer weit über ihre Renntniffe ausbehnen. Dies war uns ichon früher befannt; bennoch waren wir nicht vorbereitet, eine folche Ungereimt= beit zu feben, als ber Berfuch ift, jene Bolfer gur Beobachtung bes finftern Puritanismus anzuhalten." Was gegenwärtig aus ben Sandwichinseln geworben ift, bas gibt ein mit großer Sachfenntniß und Unpartheilichkeit geschriebener Auffat in Rr. 316 bes Auslandes vom Jahre 1842 in folgender Beise an: "Unter

ben übrigen Ursachen ber Abnahme ber Bevölferung steht Unmäßigfeit in geiftigen Getranten oben an. Dies ift aber eine fo bäufige Erscheinung, daß wir darüber nichts weiter zu fagen Raum minder wichtig ift eine Beränderung, welche auf die physische Entwicklung bieses Inselvolks einen großen Ginfluß äußern muß. Sonft waren Rörperübungen wie Schwimmen, Tangen, Ringen, Speerwerfen allgemein üblich gewesen; alle biese Spiele aber murben, als ben ftrengen Unfichten bes Calvinismus entgegen, unterdrudt. Jest arbeitet bas Bolf nur fur feinen Lebensunterhalt, was etwa zwei Tage in ber Woche hinnimmt; bie andern Tage werden mit Schlafen, Trinfen und andern lafterhaften Gewohnheiten hingebracht. Es handelt fich hier von einem Bolfe, bas feit uralten Beiten unter einer tropischen Sonne lebt. Sie konnen die ununterbrochene Arbeit der Europäer oder Americaner nicht ohne viel größere Erschöpfung ber Rörper ertragen . . . . fie brauchen auch Belustigung, und ohne biese werben sie verdroffen, muthlos, frank und schleppen ein elendes, mifantropisches Dasein bin, bis ber Tob die Scene fcließt." Schon früher hatte baffelbe Ausland über bie Miffionare gefagt: "Db aber bas Licht, bas fie angezündet, bie Seele erfreut und ermuntert, ober ob es ein trüber Rebelftern ift, ber bleich in bas Leben bereinscheint, welches eine freundliche Sonne jenen Rindern ber Natur fo harmlos gestaltet bat, bas ift bie Frage, und wir find febr geneigt, und ju ber letten Meinung ju bekennen\*)." Wir könnten biesen Zeugnissen noch eine große Anzahl andrer, bie alle im Wefentlichen übereinstimmen, hinzufügen, indeß wir begnügen uns mit Einem, ber wegen feiner größern Rabe für uns besonders wichtig und interessant ift, und ben Dei= nide merkwürdiger Beise gang mit Stillschweigen übergebt, Wir meinen ben obwohl er ihm nicht unbefannt fein konnte. icon oben erwähnten Preugischen Gelehrten Meyen, ber als Gelehrter von Kach auf einem Schiffe ber Königlichen Seehandlung unter bem Rapitain Wendt eine Reise um die Erde machte. Das Schiff hatte zugleich ben Auftrag, im Namen bes Könige Friedrich Wilhelm III. von Preugen an den Ronig

<sup>\*)</sup> Ausland Mr. 363. Jahrg. 1835.

ber Sandwichinseln Ramehameha III. Gefchente zu überbringen. Menen hielt fich einige Beit auf ben Infeln auf, lernte bas Innere bes Landes kennen, und fam mit den Missionaren sowohl, als mit den Eingebornen und Kolonisten in vielfache Berührung. Er äußert fich über die Miffionare in bem zweiten Theile feines Reiseberichtes in folgender Beise: "Die Missionare ber Sandwichinseln find Nord-Americaner, und fie allein find es, welche von allen Seiten hart angeklagt werden. Sie haben ben Wohlftand bes Landes untergraben, ftatt ihn vor Allem zu befördern; fie haben die Gaftfreundschaft, eine ber ichonften Eigenschaften ber Naturmenschen, und die Froblichfeit von diefen gludlichen Infeln verbannt, und dagegen eine Religion eingeführt, zu beren Auffaffung die Indianer keinen Berftand haben." G. 103. — "Die Feier bes Sonntage, wie fie von den Miffionaren auf den Sandwichinseln eingeführt worden ift, ware für Strafgefangene in öffentlichen Besserungsanstalten zu empfehlen, aber nicht für so gut= muthige und arme Menschen, wie die Bewohner ber Sandwich= inseln find." S. 122. - "So mancherlei auch schon über bie Sandwichinseln geschrieben, und immer von neuem wiederholt worben ift, fo halten wir und bennoch aus verschiedenen Rudfichten verpflichtet, Die Nachrichten von jenen Inseln mit einigen Bemerfungen und Beobachtungen zu vermehren, um einerseits wenigstens bie großen Irrthumer zu widerlegen, welche sich in einigen neuern geographischen Sandbüchern (3. B. von Cannabich, von Berghaus u. dgl.) eingeschlichen haben, andrerseits auch, um ben größ= ten Theil ber geneigten Leser Dieses Buches in ber üblen Meinung ju bestärfen, welche fie ichon aus früheren Reiseberichten über bie Sandwichinseln gegen bas Unwesen ber bortigen Miffionare gefaßt haben mogen." S. 160. — "Wir schenken feines Weges ben Berläumdungen der fremden Raufleute und der Arzte Gebor, bie une ju honororu gang unglaubliche Sachen ergablt haben; benn biefe find zum Theil aus allen Weltgegenden zusammengelaufen, und es befinden fich fogar Leute darunter, welche ben legten Banben ber Kriminal=Justiz entsprungen sind; aber auch brave und fehr arbeitsame Männer finden sich unter ihnen. Über die Krantbeit ber Schwester bes Ronigs Rauife-aouli, welche auf Maui im Saufe eines Miffionars wohnte, waren febr bofe Geruchte im Umlauf; schon seit mehren Monaten hatte sie kein Fremder zu sehen bekommen 2c. " S. 174.

## d. Fortsetzung der Geschichte.

Wie in fich nichtig bas ganze Bekehrungswerk ber protestantifden Miffionare fei, zeigte fich bei jedem eintretenden politischen Bechsel. Unter ben Großen, bie anfangs fast alle sich ben Disfionaren angeschlossen hatten, bilbete sich bald auch eine Parthei gegen bieselben. Go lange Ralaimofu, ein Mann von Talent und Burbe, an ber Spige ber Regierung fand, genoffen fie noch Unfehn. 218 biefer aber gunehmender Kranklichkeit halber fich immer mehr von ben Geschäften jurudgog, und nun bie Roniginn Raahumanu ein Werfzeug in ihren Banden murbe, verloren fie immer mehr an Achtung. Denn Raahumanu mar ein ftolges und herrschfüchtiges Weib\*), und suchte burch bie Missionare ihre Parthei zu verstärken, wogegen fie fich zur Ausführung aller Plane diefer Manner bergab. Aber felbft Ralaimotu fcheint gegen bas Ende feines Lebens feine Ergebenheit fur bie Miffionare gemindert zu haben, vielleicht burch ben anmagenden Stolz ber Raahumanu verlett; benn er übergab bei zunehmender Kränflichfeit seinen Untheil an ber Bermaltung seinem Bruber Bofi, beffen Unfichten ibm nicht unbefannt fein fonnten. Dun spaltete fich bas gange Bolf in zwei Partheien: an ber Spipe ber einen ftand Raahumanu mit ben Miffionaren, bas Saupt ber anderen war Bofi, ber von allen fremden Raufleuten und Rolo= niften unterftugt murbe. Die lettere Parthei feste es burch, bag bie ftrengen Berordnungen und Gefete, welche bie Königinn auf Betrieb ber Missionare eingeführt batte, wieder abgeschafft mur-"Der Befehl, daß alle Einwohner ohne Unterschied bie Schulen zu besuchen hatten, wurde babin modifizirt, bag nur bie Jugend bagu angehalten werben follte; bie ftrengen Berbote aller alten Spiele und Bergnugungen gurudgenommen, und ber junge Rönig, ber baran felbst großes Gefallen fand, trat gern zu einer Parthei über, beren Magregeln mit feiner Reigung fo überein-

<sup>\*)</sup> Meinide G. 202.

ftimmten. So begann bas Gebäude, welches bie Missionare mit Bulfe ber politischen Gewalt aufgeführt hatten, zu manken\*)." Einen noch entschiedenern Schritt that Bofi, indem er Ratholifche Miffionare guließ, bie febr bald bei ben Insulanern Gingang Aber bie ranfevolle Königinn, welche feit Ralaimofus Tode die Insel Dabu verlaffen und sich zu ber hauptinsel Dwaibi begeben hatte, wo ihr Bruder Statthalter war, hatte nach und nach ihre Parthei wieder zu verstärfen gewußt, und magte es zu= lett, auf Dabu felbit bem Bofi Erot zu bieten. Ale nun biefer auf einer nach ben Neuhebriden unternommenen Expedition jur Trauer bes gangen Bolfes fein Leben verlor, murbe bie Roniginn, die jest allein die Reichsverwesung führte, wieder alleinige Berrinn, und auch fur die Miffionare ichien ein neuer Tag bes Gludes anzubrechen. Die Roniginn ging auf alle ihre Bunfche ein. Alle früheren Berordnungen über ben Besuch ber Rirchen und Schulen wurden erneuert, alle Bergnügungen und Spiele bem Bolfe verboten, und nicht nur die Ratholischen Missionare mit Gewalt von den Infeln vertrieben, sondern auch gegen bie Ratholischen Insulaner bie unmenschlichften Berfolgungen geubt. Darüber wird fpater umftanblicher die Rebe fein.

Raahumanu starb 1832. Sie übertrug die Regentschaft ber Kinau, einer Wittwe und Halbschwester des verstorbenen Kamehameha II. Sie hatte mit der Verstorbenen eine gleiche Gesinnung. Da sie aber nicht die Talente ihrer Vorgängerinn besaß, so stieg die Spannung und Erbitterung bald aufs Höchste, bis der junge König Kamehameha III. im Jahre 1833 endlich selbst die Regierung übernahm. Dieser König, ein Jögeling der Missionäre, von ihnen ganz unrecht behandelt, und durch andre Einstüsse entgegengesester Art verderbt, ist ein Mensch ohne Würde und sittliche Haltung. Er hatte sich früher der Parthei des Fürsten Bosi angeschlossen, nicht, weil er eine Gesinnung hatte, wie dieser, sondern weil das System der Missionäre seiner nach Ungebundenheit strebenden Gesinnungslosigsfeit zuwider war\*\*).

<sup>\*)</sup> Meinide G. 197.

<sup>\*\*)</sup> Seine Charakteristik geben Rufchenbergers Reisen um bie Welt. Siehe Ausland 1842 Rr. 314.

Sobald er barum bie Regierung antrat, mußte bas politisch = reli= giofe Gebaude ber Miffionare abermals erschüttert werben. Mei= niche schildert die Gestaltung ber Dinge beim Regierungsantritte bes jungen Königs in folgender Beise: "Die Anhänger ber vertriebenen Ratholifen, Die man, ba fie vom Ratholischen Glauben nicht laffen wollten, mit 3wangsarbeit bestraft hatte, wurden fogleich befreit; die ftrengen Berordnungen ber Raahumanu aufgehoben, die Gefete, welche unter ihrem Ginfluffe gegeben waren, blieben unvollzogen und unbeachtet, es wurde sogar der Vorschlag gemacht, bas Chriftenthum gang aufzugeben, ber aber nirgends Eingang fand. Die Folgen waren für die Missionare und ihre Schöpfungen fehr traurig. Allenthalben fiel bie freilich nur burch Furcht erhaltene sittliche Bucht, die frühere Liederlichkeit, felbft alte Spiele und andere Bergnügungen traten wieder bervor; bie burch ben Schulzwang gestifteten und zusammengehaltenen Schulen in den Dörfern, die unter eingebornen Lehrern ftanden, löften fich größten Theils auf, bei welcher Gelegenheit man zugleich erfannte, wie wenig sie bis jest genut hatten; ja felbst in die unter ber unmittelbaren Leitung ber Miffionare ftebenben Gemeinden brang Unglaube und Laubeit so ein, daß in Railua ein Theil ber Mitalieber austrat\*)."

Gewiß hatten die Kolonisten und fremden Kaussente zu Honololu vollsommen Recht, wenn sie diese Wendung der Dinge
dem ganz versehlten Systeme der Missionäre zuschrieben. Was
hätte aus diesem so empfänglichen Bolke werden können, wenn in
dem günstigen Augenblicke nach Abschaffung des Heidenthumes
statt protestantischer, Katholische Missionäre zu den Sandwichinseln
gekommen wären, und die Erziehung eines Bolkes übernommen
hätten, das des Glückes so fähig und so würdig war! Statt dessen
erblicken wir die Sandwichinseln nach einer fast zwanzigjährigen
Wirssamkeit der protestantischen Missionäre, während welcher ihnen
jegliche Unterstützung, welche Missionären nur irgend kann geboten werden, zu Theile wurde, in einem Zustande völliger sittlicher
und politischer Aussissam, wie er wohl selten gefunden sein mag.
Indeß setzte der König sein zügelloses Leben fort, und alle

<sup>\*)</sup> Meinide G. 200 und 201.

Bucht und Sitte ging zu Grunde. Dabei verfuhr er in feiner Regierung mit einer fo schrankenlosen Willführ, daß bie Bahl ber Unzufriedenen immer größer wurde. Indeg fonnte er nur fo lange ungehindert schalten und walten, als es dem arg mighanbelten, an fflavischen Geborfam gewöhnten Bolfe an einem Saupte Ms aber ber König auch bie mahrend ber Partheifampfe ju großer Macht erwachsenen Großen aus ihrem Ginfluffe ju verbrängen ftrebte, traten biese mit immer größerer Entschieden= beit als feine Gegner auf, und sammelten alle Ungufriedenen gu ihrer Parthei. Gin Berfuch, ben Ronig gu fturgen, murbe nur burch bas Dazwischentreten ber Ausländer vereitelt. Da wandte bie unzufriedene Parthei ihr Augenmert auf die Missionare, um burch bie Bereinigung mit biefen ihren Ginfluß und ihre Rrafte gu verftarten. Bon bem Konige verlaffen, und von ber politischen Gewalt nicht mehr unterftut hatten diese indeg, wenig beachtet von ber einen Geite, und nicht gefürchtet von ber andern, auf ben Inseln fortgewirkt; aber, ba feine Zwangsgesetze ihre Schu--Ien und Rirchen mehr füllten, war ihr Ginflug fast auf Rull berabgefunken, und ihre Gemeinden hatten fich beinahe aufgelöfet. Sobalb aber die unzufriedene Parthei ber Großen fich wieder mit ihnen vereinigt hatte, begann auch ihr Einfluß wieder zu machsen. Das Bolf, gewohnt bem Beispiele ber Sauptlinge ju folgen, melbete sich wieder in Masse zum Unterrichte und zur Taufe, und bie Bahl ber in die Rirchengemeinschaft Aufgenommenen, Die bis auf einige Wenige herabgesunken war, stieg bald wieder auf Taufende. Go geschah benn bier auf ben Sandwichinseln, was furg vorher auf Tatti fich begeben hatte. Der König, burch die immer mächtiger werdende Parthei ber Großen und ber Miffionare bebroht, trat 1836 urplöglich zur Parthei ber letteren über, und machte fich zum Werkzeuge ber Miffionare. Wie bei ber Roni= ginn Pomare, fo war auch bei ihm von einer Befehrung nicht im Entfernteften die Rebe. Er blieb, wie früher, in seinem Le= ben ohne Burde und Tugend und ben religiösen Ansichten wenig geneigt; aber bie Miffionare verstanden es, ihn nach ihrem Wohlgefallen zu leiten, und burch ihn fich eine neue Berrichaft auf ben Inseln zu begründen. Sie bewirften 1837 die gewaltsame

Bertreibung ber Katholischen Missionäre\*), die körperliche Misshandlung und Verfolgung der Katholischen Insulaner und die förmliche Üchtung der Katholischen Religion auf allen Inseln. Eine neue Geseggebung wurde größtentheils durch die Missionäre ausgearbeitet, und die alten Zeiten schienen wiedergesehrt zu sein. Aber mit dem Wachsen ihres politischen Einflusses und mit der Zunahme der Übergriffe, die sie sich nach allen Seiten hin erlaubten, wuchs auch mehr und mehr der Widerwille der fremden Kausseute und Kolonisten gegen ihr Treiben, selbst mehre der Großen, denen der König zu mächtig wurde, bereueten den gethanen Schritt, und im Volse wurzelte immer tieser der Hasgegen den geübten religiösen Druck. Das Alles mußte der Katholischen Religion, die von nun an ihre siegreichen Fahnen über die ganze Sübse wehen ließ, zu den Herzen dieser Völser die Bahn bereiten.

#### S. 8.

Moralische und physische Ginwirkung der protestantischen Missionen auf die Bölker der Südsee.

a.

Eine Erscheinung, die an vielen Orten beobachtet wurde, und die auch in der Südsee wiederkehrt, ist, daß der Protestantismus überall, wo er durch Missionäre verbreitet wird, in einer ganz absonderlichen Form hervortritt, und in dieser sich in einer Ausschlichkeit geltend macht, welche sogleich die bitterste Opposition der andern protestantischen Bekenntnisse hervorrust. Der Protestantismus hat keinen Gemeingeist und kein gemeinschaftliches Dogma; keine ausgesandte Schaar von Missionären vertritt den Protestantismus als solchen, sondern höchstens den Geist einer Sette oder kleineren Religionsgesellschaft; und diesen besonderen Geist such sie auf diesenigen, auf welche sie Einsluß gewinnt, zu übertragen.

<sup>\*)</sup> Meinide S. 203.

Sie bringt baber, wo es ihr gelingt, ein wildes Volt zu bekehren, niemals ein Gegenbild ber wirklich vorhandenen religiösen Auftanbe, in benen bie Miffionare aufgewachsen find, fondern nur ein Berrbild ber Wirklichfeit hervor, vor bem die andern Protestanten, die an Europäische Berhältniffe gewöhnt find, erschreden. Die protestantischen Missionare find in biefer Sinfict in einer gang andern Lage, als bie Stifter bes Protestantismus in Europa. Luther fand bie gange Denfungeart ber Europäischen Bolfer und die Unschauung aller Berhaltniffe fo fehr vom Ratholischen Beifte burchbrungen, bag es ihm unmöglich war, bie Bolfer von biesem Boben, auf bem sie eingewachsen waren, loszureißen. Er mußte vieles bestehen laffen, was bem Beifte feines Sustemes wibersprach. Dadurch allein erhielt ber Protestantismus in Europa eine folche Gestaltung, daß eine Einfügung beffelben in die wirklich bestehenden und geschichtlich gegebenen Berhaltniffe möglich murbe. Anders aber ift es, wo ber Beift einer Gefte aller äußern Verhältniffe Meiffer wird, und ben Versuch machen fann, feine felbstgeschaffenen Ibeale im vollsten Sinne gu realisiren. Da muß ein Berrbild jum Borfchein fommen, bas überall, wo es sich zeigt, ein unbeimliches Gefühl erregt. So ging es mit ber Sefte ber Wiedertäufer, ber Mormonen zc. Diese Richtung muß aber bas protestantische Missionswesen überall nehmen, wo es nicht etwa bem Gange einer Europäischen Rolonisation folgt, und durch die von seinem Ginflusse unabhängige Entwickelung ber Buftande von Übergriffen abgehalten wird. 2Bo es felbfiffanbig auftritt und unter einem beibnischen Bolfe Gingang findet, ba wird es sogleich alle seine Kräfte aufbieten, und nach jeglichem bargebotenen Mittel greifen, um ben eigenthumlichen Geift ber Sefte, welcher die Miffionare angehören, auf bas vollfommenfte an dem neuen Bolfe auszuprägen. In diefer Beise fommen folche Berrbilber vom Chriftenthum, wie wir fie auf Tatti und auf ben Sandwichinseln gefeben haben, zum Borscheine. Die Predigt, ber geisttödtende Schulunterricht, eine farblose Sabbatofeier und Moralgesetze, die durch außeren Zwang aufrecht gehalten murden, machten bas Wefen biefer Acligion aus; ber fittliche Geift murbe nicht geweckt, die Natur ward verhöhnt, und unversöhnt ftand bie Religion mit bem Leben. Darum konnte biese Religion und bie

Sittlichfeit im Bolfe unmöglich Wurzel fassen. Die Sittenlosigfeit, burch ben 3mang außerer Strafgesetze gurudgebrangt, verband fich mit ber Beuchelei, und richtete ben Charafter ber Bolfer völlig zu Grunde. Daber fam es, bag, sobald eine politische Beranderung eintrat, die ben Missionaren ihren außeren Ginfluß entzog, alsbald auch bas ganze mubfam von ihnen errichtete Ge= baube ber Religion wieder zusammenfiel; - baß ferner die Misfionare, nachdem fie furz zuvor in ihren Berichten Bunderdinge von der ftrengen Sonntagsfeier und der sittlichen Saltung der Tattier erzählt haben, furz barauf auf bas bitterfte fich beflagen, daß ein Frangofischer Rapitain den Tattierinnen erlaubt habe, ungestraft an Bord feines Schiffes zu fommen, worauf ganze Schaaren von Insulanerinnen, unaufgehalten burch bas Berbot ber Miffionare, jum Schiffe geschwommen fein, um mit ben Soldaten und Matrofen ihre Orgien zu feiern. Wahrlich, wenn die Misfionäre 20 bis 25 Jahre nach ber Bekehrung unter ben Bewohnern von Taiti die Sittlichkeit noch nicht tiefer zu begründen wußten, wenn die bloge Aussicht auf Straflofigfeit vor bem außeren Befete permogend war, die Taktierinnen jede Schranke ber Ordnung und Bucht öffentlich abwerfen zu laffen, wozu bann ein folches Chriftenthum! Es bient nur bagu, Die Religion in ben Augen ber Bolfer felbft, die fie nur unter biefer Berrgeftalt fennen lernen, verächtlich, und fur dieselben auf immer unwirksam und unfruchtbar zu machen. -

b.

Wenn es daher schon aus dieser Ursache höchst zu bedauern ist, daß ein Bolf solchen Bildnern, die so wenig von der mensch= lichen Natur verstehen, in die Hände fällt, so kommt bei den Sübseevölkern noch ein ganz besonderer Umstand hinzu, der den Einfluß, den die Missionäre hier erlangten, als ein entschie denes Unglück für diese Bölker erscheinen läßt. Es ist näm= lich ausgemacht, und von allen ersahrenen Ürzten und Physio= logen anerkannt, daß die verschiedenen Menschenraßen, ja oft schon die verschiedenen Bolksstämme, wo sie in eine nahe geistige und physische Berührung kommen, verderblich, man könnte sagen vergistend auf einander einwirken. Daraus zum Theil erkläs

ren fich anftedende Rrantheiten, Typhus und Peft bei großen Beereszügen; barin auch hat die Entstehung der fophilitischen Rrantbeit bei ber Entbedung Americas ihren Grund. Der Ginflug bes einen Bolfes auf bas andere ift aber um so verberblicher und gerfförender, je übermächtiger ber geiftige Ginfluß bes einen Bolfes auf bas andere eindringt, und beffen geistiges Leben und Die bisherige Anschauung aller Dinge vernichtet.\*) Bei einem Bolfe, bas bisher gang isolirt von ber übrigen Menschheit auf ben engen Rreis feiner Vorstellungen beschränft gelebt hat, muß bas plöpliche Bervortreten aus feiner Abgeschloffenheit eine um fo größere Bestürzung hervorbringen, je fleiner ber Rreis ift, auf ben es früher beschränft war. Es muß von einem formlichen Schwindel ergriffen werden, in welchem alles bisher Geglaubte und Angeschaute ibm ein Traum wird, ben es beim Erwachen von fich wirft und zu vergessen geneigt ift. Daraus erklart fich bie Bewegung, welche bie Americanischen Bolfer beim Erscheinen ber Europäer ergriff; baraus auch jener Raufch, welcher bie Gudseevolfer in Folge bes Europäischen Ginflusses erfüllte, und ber wie eine geistige Unstedung von Insel zu Insel fich fortpflanzte. Beim Eintritte Diefer Bewegung ift ein foldes Bolf in eine Rrifis eingetreten, von deren Ausgange sogar die physische Forteriftenz besselben bedingt ift. Denn, verliert es in Folge übermächtiger Einwirfung von Außen sein eignes geistiges Leben, fo bag es an fich felber irre wird, fo ift bamit auch eine ber wefentlichen Bebingungen seiner Forterifteng zerftort, und eine fonft noch so un= verwüstliche physische Rraft ift nicht im Stande, bem geistigen Einflusse der Europäer eine Reaftion entgegenzuseten, welche ein Gleichgewicht ber Rrafte erhielte. Sierin liegt bie Urfache, warum alle Bolfer von America bei bem Bordringen ber Europäischen Einwanderer mit phyfifcher Bernichtung bedroht wurden. Noch auffallender ift biefe Einwirfung ber Europäer auf die Gudfee= völker, welche in uralten Traditionen lebend auf einen unendlich fleinen Gesichtofreis eingeschränkt waren. Der geistige Ginfluß ber Europäer brachte fie außer aller Faffung, und beraubte fie

<sup>\*)</sup> Bergl. Pathologische Fragmente von Dr. Carl Bilh. Start. Beimar 1824. I. Band S. 346 u. ff.

aller inneren Rraft, ber verberblichen physischen Einwirfung gu widerfteben. Berheerende Rrantbeiten, die man früher nie ge= fannt, brachen unter ben Infulanern aus, und namentlich raffte bie Syphilis gange Bevölferungen bin. Ihre Lebensfraft murbe am herzen verwundet; die Frauen wurden unfruchtbar, und ber gange Bolfoftamm ber Dceanier gerieth in Gefahr unterzugeben. Dag eine folche Rrifis der Sand eines fundigen Arztes bedurfe, wenn ber Rrante gerettet werden foll, leuchtet von felbst ein. Das Chriftenthum allein fonnte Rettung bringen. Diefes mußte um jeden Preis bas geiftige Leben ber Gudfeevolfer, bas bem Christenthume fo viele Anknupfungspunkte bietet, erhalten. mußte an das vorhandene Gute, das nirgends in der menschlichen Ratur, am allerwenigsten bei biefen begabten Insulanern fehlt, anknupfen; es mußte in ben burgerlichen und politischen Ginrich= tungen möglichst wenig andern, und in ben Bergnügungen und Gewohnheiten bes Bolfes nur bas nehmen, mas bireft ber Gunde biente. Daburch fonnte verhütet werben, bag bas Bolf nicht an fich felber irre warb; bas Chriftenthum hatte einen naturlichen Lebensgrund im Gemuthe gefunden, es hatte fich bort eingewurgelt, und von Innen heraus bie Reubekehrten auf eine geiftige Bobe erhoben, auf ber fie neben die Europäer als ebenburtig fich bingestellt hatten. In dieser Beise find die Bolfer Americas burch die Katholische Kirche vor ber Bernichtung bewahrt. protestantischen Missionare ber Subsee aber haben gerade bas Gegentheil von bem gethan, was fie thun follten, und haben, freilich ohne es zu wollen, burch bie Berkehrtheit ihres Religionsfustemes die theilweise Bernichtung dieser Bolfer herbeigeführt. Ihr Grundsat war, "Alles aus bem Beidenthume Stammende muß völlig vernichtet, und jede Erinnerung an die frühere Beit muß völlig ausgelöscht werden," ebe von Ginpflanzung bes Chriftenthums die Rede fein fann.\*) Als daber jene raufchartige geistige Bewegung biefe Bolfer ergriff, ba haben sie biefe Stimmung ber Gemüther benutt, und schonungslos alles Alte über Bord geworfen. Gine buffere, farblofe Religionsform haben fie an die Stelle iener dem boberen Leben fo viele Unknupfungevunfte

<sup>\*)</sup> Meinide G. 128.

bietenben Ramireligion gefett, und alle Lebensfreubiafeit in biefen fo erregbaren Gemuthern erftidt. Spiel, Tang und Gefana murben als Gunbe betrachtet und burch Polizeigesetze verboten, und fo ein Bolf von Puritanern geformt, bas fich felbft ein Rathfel und eine Laft war. Dag ein foldes Bolf nicht besteben fonnte. verftebt fich wohl von felbft. Ja, hatte es nicht manchmal mit Gewalt bas unnaturliche Joch abgeworfen, und mare gu feiner alten Natur gurudgefehrt, es batte gang gu Grunde geben muffen. Darum finden wir, daß, je mehr zu einer Beit die Miffionare auf einer Infel burch außere 3mangsgesetze ihr Syftem burch= führen konnten, um so mehr auch die giftige Krankheit wuthete, und bie Bevölferung tros ber abgeschafften Rindermorde und Menschenopfer zusammenschmolz. Die Missionare faben bas selbft und begriffen nicht die Ursache. Sie nannten biesen Ruin bes Bolfes "eine geheimnigvolle Beimsuchung Gottes," und wußten feinen Rath bagegen, mabrend gang in ihrer Rabe auf ben 3nfeln, wo die Ratholische Religion Wurzel faßte, nicht nur bem wuchernden Berderben Einhalt gethan murbe, fondern auch die Bevölferung alebald zu fteigen begann. -

C.

Die Thatsache, daß die Bevölferung auf ben Gudseeinseln feit 40-50 Jahren bedeutend abnimmt, ja daß der ganze oceanische Stamm mit einem ganglichen Erloschen bedrobt ift, erfennen bie Miffionare felbft und alle Geographen einstimmig an. Meinide fagt barüber in feinem Berfe G. 110: "Daß bie Bevolferung abnimmt, ift eine über allen Zweifel stehende Thatfache, die von Miffionaren, Naturforschern und Seefahrern, endlich von den Eingebornen der Insel felbft augegeben wird, und für welche die häufigen Überbleibsel von Gebauden und bie Gpuren von früherem Anbau auf jest wüstliegendem gande in allen Infeln einen unwiderleglichen Beweis liefern. Es ift aber nicht bloß die Abnahme ber Einwohner, die bier aufgefallen ift und jur Erforschung der Urfachen derselben aufgefordert hat, vielmehr hauptfächlich die eben so allgemeine Behauptung, daß biefe Ab= nahme überaus ftart fein und der Bevolkerung ganger Inseln baburch unausbleibliche Bernichtung broben foll." - Wie groß

biefe Abnahme sei, ergibt sich aus Folgendem. Coof schätzte bie Bevölferung von Tatti zu etwa 200,000 Seelen. Forfter bagegen schätte fie zu 120,000 Seelen; fur Eimeo nahm er mehr als 20,000, für bie übrigen weftlichen Inseln ber Gesellschaftegruppe 200,000, also im Ganzen fast 350,000 Einwohner an. Mag es immerbin fein, daß Coof und Forfter bie Bevolferung überschätt haben; so viel fann man Männern von Urtheil und Erfahrung, bie sich lange auf Tatti aufhielten, und mit ben Fürsten und bem Bolfe in fo vielfache Berührung famen, boch wohl zutrauen, daß fie eine Bevolferung nicht zu 200,000 Gee-Ien schägen, wo nur etwa 30-40,000 vorhanden waren. Gegenwärtig gablt Tatti 12-15,000 Bewohner, mahrend bie ganze übrige Gruppe etwa 8000 Einwohner hat. — Bon ben Bervey - und Auftralinseln fagt Meinide: "Im Ganzen barf man für die herveninseln nicht einmal mehr 12,000 Seelen annehmen, benn bie Ginwohnerzahl bat in ben legten Jahren burch verheerende Rrankheiten auf eine betrübende Weise abgenommen. Eben so auffallend ift bie Abnahme auf ben Australinseln. Rima= tara hat nur an 300 Em., Rurutu feit etwa zwanzig Jahren in Folge einer Epidemie 2 - 300, Tubai aus ähnlichen Grunben nur eben so viel; Raivavai hatte 1824 noch an 2000, burch anstedende Krankheiten aber 1831 nur 775 und 1836 noch 419; in Rapa endlich war die Bevolkerung in berfelben Beit von 2000 auf 500 geschmolzen. Zusammen haben alle fünf hoch= ftens 2000, mahrend Ellis vor zwanzig Jahren noch 5000 rech= Dabei ift zu bemerfen, daß die Abnahme ber Bevolnete." ferung genau mit bem Beginne ber protestantischen Missionen ausammenfällt, und daß auf diesen Inseln, namentlich auf ben fünf Auftralinseln, fich feine Matrofen und sonftige Europäer aufhalten. — Für bie Sandwichinseln rechnete man früher 3 — 400,000 Ew. 3m Jahre 1824 gaben die Missionare die gange Bevolferung zu 141,000 Seelen an. 3m Jahre 1832 wurden noch 130,313 und im Jahre 1836 noch 108,579 gezählt. Nach ben neuesten Nachrichten ift die Bevolferung bereits unter 100,000 gesunken. In ähnlicher Weise bat die Einwohnerzahl auf Tonga und Reuseeland, namentlich aber auf Hapai und Bavao, abge= nommen. Bum Schluffe biene noch, was Berghaus in feinem

Grundriß der Geographie über die Sübseevölker sagt: "Schreitet die Berminderung in demselben Berhältnisse fort, so werden die Aborigines der gedachten Inseln (der Sandwichinseln) innerhalb des nächstsolgenden halben Jahrhunderts erloschen sein. Und diese Besorgniß ist nicht ohne Grund: nicht allein, daß es eine große Menge kinderloser Familien gibt, so zwar, daß in der Gegenwart kaum der vierte Theil der ehelichen Berbindungen fruchtbar ist, auch die Kinder sterben frühzeitig, in der Regel vor dem ersten oder zweiten Lebensjahre. Diese Erscheinung der Abnahme der Bolksmenge wiederholt sich stärker oder schwächer unter der polynessischen Bevölkerung aller Inseln des großen Oceans. S. 1083. (Bergleiche über die Abnahme der Bevölkerung auf den Sandwichinseln in Folge der unrechten Behandlung durch die prostestantischen Missionäre die 247. Nummer des Auslandes vom Jahre 1845.)

## Dritter Abichnitt.

# Wiederbeginn der Katholischen Wissions: thätigkeit in der Südsee.

#### S. 1.

# Die Ratholischen Missionsgesellschaften.

Die Erschütterungen, welche die Kirche am Ende des 18 ten und im Unfange bes 19 ten Jahrhunderts auf ihrem gangen Gebiete in Europa und America erlitt, wirften auf bas Missionswesen bochft nachtheilig ein, und brachten, wenn auch nicht eine völlige Stodung, boch eine große Lähmung in demfelben bervor. großen Orben, welche einen bedeutenden Theil ihres Bermögens und ihrer besten Rrafte auf bas Missionswerf verwendet hatten, waren theils aufgehoben, theils so geschwächt, daß sie an eine Wirfsamfeit nach Außen nicht benfen fonnten. Die großen Mis= fionsstiftungen in Spanien, Portugal, Frankreich und America waren meistens von der Revolution verschlungen. Die Konds ber Propaganda zu Rom waren zerftreut, und es gelang nur ben außerordentlichsten Anstrengungen von Pius VII., Leo XII. und Pius VIII., bieselben einiger Magen wieder zu sammeln, und dadurch in dem Ratholischen Missionswesen einen neuen Aufschwung vorzubereiten, ber aber erft unter bem Pontififate Gre= g ore XVI. recht fichtbar hervortrat. Die Geschichte dieses Pontififates liefert einen Beweis, wie unendlich reich an Sulfsmitteln jeglicher Art die Ratholische Rirche burch ihre Ginheit und burch bie Glaubensbegeisterung ift, die sie ben Ihrigen einzuflößen weiß. Gregor XVI. mar felbst, ebe er Pabst murde, Direftor ber Propaganda, und als Dberhaupt ber Rirche hat er auf die hebung bieses großartigen Institutes immer ein vorzügliches Augenmerk

gerichtet. Durch feine Bemühung gelang es, bie Ginfunfte ber Propaganda wieder auf 300,000 Studi zu bringen, welche Summe noch wohl bedeutend erhöht werden durfte, fobald es gelungen sein wird, tief eingewurzelte Migftande in ber Berwaltung ber Guter zu befeitigen. Die Propaganda fteht an ber Spige aller Katholischen Missionsthätigkeit. 3hr find alle Apostolischen Bifare, Prafetten und Miffionare unterworfen, und bie Bertheilung ber Gelber aller einzelnen Miffionsgefellschaften muß von ihr geneh= migt werben. Das Beispiel von Rom wedte nicht nur in Italien, namentlich in bem Königreich Sardinien, ben fast eingeschlummerten Miffionsgeift zu neuer Thatigfeit auf, fondern brachte auch in ben übrigen gandern von Europa und in America eine erfreuliche Wirkung hervor, ober schloß sich mit dem bereits von felbft bort erwachten Gifer gusammen. In Portugal, bas in alter Beit auf bem Gebiete ber Miffionen fo großen Ruhm geerntet hatte, gerieth trop aller Revolutionen die Thätigkeit für die Berbreitung bes Glaubens nie gang in Stodung, obwohl ber Beift ber alten Beit gewichen ift, und bie Erfolge nicht mit ben fruberen verglichen werden fonnen. Die Mittel fur bie Missionen werben aus bem Lande felbft beftritten, jum Theile aus noch vorhande= nen Stiftungen, jum Theile aus Staatsbeitragen, wie in Angola und Mozambique; jedoch gibt auch bie Propaganda Buschüffe. Sehr bebeutend follen bie Erfolge in Angola, Congo und im Innern von Afrifa (Moloua) fein; nur Schabe, bag uns barüber regelmäßige Berichte fehlen, indem alle biefe Miffionen nicht mit aum Bereiche ber Wirffamkeit ber Lyoner Gefellichaft gehören. Sehr wenig wird dagegen heut zu Tage von den Portugiesischen Miffionaren in Senegambien, in Offindien (bort jum Theile in ichismatischer Richtung) und in China ausgerichtet. Nur an zwei Punkten berühren bie Portugiesischen Missionen ziemlich nabe bas Gebiet ber Subfeeinseln,auf ber Infel Macao und im hinterindis schen Archipel auf Timor nebst Flores und Sabrao. Die lette Mission, zu ber 100,000 halb verkommener Christen gehören, bie vom Bischofe von Macao abhangen, ift gang und gar vernachlässigt; wird aber durch die Kolonisation der Nordfüste von Neuholland burch die Englander bald eine große Wichtigfeit bekommen, und bann auch boffentlich in firchlicher hinsicht gehoben werden. — Auch Spanien

ift zu neuer Miffionsthätigfeit erwacht. Bas Spanien für bie Missionen wirft, muß nicht, wie man in Deutschland gewohnt ift gu thun, nach ben Beiträgen beurtheilt werden, die es gur Lyoner Gesellschaft gibt. Spanien ging von jeber feinen eigenen Weg. Es unterflüt nicht allein bie Miffionen in feinen Rolonien, fonbern auch in Sprien, Mesopotamien, China und hat in neuefter Beit, wiewohl bisher ohne gunftigen Erfolg, eine Miffion auf ben Guineainseln begründet. Auch in America fängt ber alte Gifer wieder an aufzuleben. Brafilien, bas lange Beit eine gleich= aultige, ja feindliche Richtung gegen die Rirche einnahm, und die Missionen gang vernachlässigte, hat im Jahre 1845 wieder die vortrefflichsten Berordnungen ju Gunften ber Missionen im Innern erlaffen, und überall erwacht wieder ber freie Gifer ber Gläubigen zu Gunften bes frommen Berfes. Auch find von Brafitien wieder Beitrage fur Die Bater am beiligen Grabe eingegangen, und von andern Sudamericanischen Staaten, namentlich von Chile, wird baffelbe gemelbet. Neu-Granada hat die alten Missionsfonds reflituirt, und in Benezuela leben die Missionen, besonders burch Spanische Missionare unterftugt, wieder auf. Go erwachen für die Ratholische Glaubensverbreitung wieder Rrafte, die allerbings Großes von sich erwarten laffen. In Frankreich wurde ber Eifer für die Missionen wieder rege seit den zwanziger Jahren, gelangte aber erft in ben breißiger Jahren zu einer Bedeutung, bie noch immer im Bachsen begriffen ift. Gin Berein trat zuerft 1822 zu Lyon zusammen; bald bilbete sich ein zweiter Centralfig ber Gesellschaft zu Paris, und nach und nach entstanden Gulfsvereine nicht nur in fast allen Europäischen gandern, namentlich in Italien, Deutschland und Brittanien, sondern felbst in America und in ben andern Belttheilen. Die Lyoner Gefellichaft trug viel Wiederbelebung bes Missionsgeistes in der Katholischen Rirche bei, und ihrer Unterftugung vor allem verdanken die neuen Subfeemissionen ihr Aufbluben. 3m Jahre 1833-34 betrug Die Gesammteinnahme 364,056 France; im Jahre 1840 schon 2,340,017 Fr., und im Jahre 1845 - 46 gegen 4 Millionen\*),

<sup>\*)</sup> Davon kamen auf Frankreich 2,019,103 Fr., auf Italien 703,596 Fr., auf Deutschland (ohne Öfterreich und Bayern) 254,291 Fr., auf Britta:

obwohl der Bayeriche Verein sich von dem Lyoner getrennt hatte. Die Bertheilung ber Gelber unterliegt ber Bestätigung ber Propaganda zu Rom. Die ganze Organisation bes Bereins ift febr portrefflich. Ginigungen von 10 Mitgliebern geben ihre Beitrage, 5 Pfennige wochentlich, an einen Ginsammler, ber fie an einen Unterverein, und biefer an ben Centralverein befördert. Außer bem Allmosen wird von jedem Theilnehmer täglich ein Gebet für bie Missionen verlangt. Die Berwaltung ift einfach und koftet äußerft wenig. Die Gesellschaft veröffentlicht die Missionenach= richten aus bem Bereiche ihrer Birffamfeit in einem Journale, bas in 6 jährlichen Beften erscheint, und bas verbreitetste Journal ber Welt ift. Es erschien 1846 in 167,000 Exemplaren und in 9 Sprachen.\*) Diefes trug außerorbentlich bazu bei, die Aufmerksamkeit ber Welt auf bas Ratholische Missionswesen zu lenken, und bemfelben eine allgemeine Anerkennung zuzuwenden. — Auch Deutschland ift in neuefter Beit nicht gurudgeblieben, und fieht seine Missionsthätigkeit mit jedem Jahre machsen. In Ofterreich entstand im Jahre 1829 angeregt burch ben Bischof Refe von Detroit in Nordamerica, einen Deutschen, die Leopoldinische Stiftung, die allerdings ichon Bedeutendes geleistet bat, jedoch noch einer großen Erweiterung fähig ift. Für Bfterreichs politischreligiöse Stellung ware eine größere Thatigkeit für die Missionen gewiß fehr munichenswerth. Außerdem aber unterftust Dfterreich auch die Bater am beiligen Grabe, und hat in feinen Staaten bie großartige Anstalt ber Mechitaristen, beren Wirksamkeit sich besonders auf ben Drient und die Glavischen Bolfer erftredt. In Bayern entstand im Jahre 1840 ber Ludwigs = Miffionsverein, ber fich feit 1844 von der Lyoner Gesellschaft trennte, und bereits mehr als 100,000 Gulben jährlicher Ginfünfte bat.

nien 232,838 Fr., auf Belgien 196,083 Fr., auf Holland 97,631 Fr., auf Mordamerica 79,319 Fr., auf bie Schweiz 49,242 Fr., auf Portugal 41,239 Fr., auf Subamerica 21,017 Fr. u. s. w.

<sup>\*)</sup> Es wurden 96,000 Exemplare in Französischer, 29,000 in Italienischer, 18,000 in Deutscher, 13,000 in Englischer, 4800 in Flamischer, 2500 in Portugiesischer, 1200 in Hollandischer, 1000 in Spanischer, 500 in Polnischer Sprache gedruckt.

Biel bedeutender noch, als diese materiellen Mittel, die fich mit jedem Jahre vermehren, find die Rrafte des Perfonals, über bas die Kirche zu Gunften ihrer Missionen zu verfügen hat. Ihre Sauptstärke liegt bier in ben geistlichen Orben, die freilich burch bie Ungunft ber Zeit fehr gelitten hatten, aber feit ben letten 20 Jahren verjungt und gefräftigt wieder in ihre alte Wirksamfeit eintreten. Der Jesuitenorden entwickelt von Jahr zu Sahr auch auf bem Missionsfelbe größere Krafte, und bat auf brei Puntten, in Dregon, Neugranada und Chile die Ruften ber Subfee bereits erreicht. Mit ihm wetteifern die Lazaristen und nun auch die Redemptoriften. Auch die alten Orden erwachen gu neuer Thätigkeit. In ben Spanischen Besitzungen ber Subfee baben fie nie aufgehört zu wirken. Selbst die weiblichen Orden Schließen fich ben Missionsbestrebungen an. Außer ben eigentlichen Orden arbeiten in den Missionen verschiedene religiose Rongregationen, und unter ber Leitung Apostolischer Bifare und Prafetten auch Weltpriefter. Alle biefe wirfen in Ginem Geifte, verfünden Gine Lehre und folgen Giner und berfelben oberften Leitung. Der Beift ber großen Gesammtfirche leitet auch die Missionen, und feine Absonderlichkeit und Settenstiftung fommt ba jum Borichein. Dem Gebilbeten und bem Ungebilbeten, bem Guropaer und Bilben weiß der Ratholische Missionar in gleicher Beise zu genügen, und allen fozialen Berhältniffen gegenüber weiß er feine Stellung einzunehmen, ohne barum von bem Beifte feiner Rirche abzumeichen. Das ift ein besonderes Privilegium der allgemeinen Rirche, welches auf bem Standpunfte ber Sette ein absolutes Geheimniß bleibt. Dadurch allein wird es ber Rirche möglich, oft mit anicheinlich geringen Mitteln fo große Resultate zu erringen. Bu= bem aber ichidt bie Rirche nur folche Manner in bie Miffionen, bie fie gehörig geprüft und für ihren hohen Beruf ausgebildet bat. Sie find großen Theils wiffenschaftlich gebildete Manner. Un bie Welt burch feine finnliche Bande und Berpflichtungen ge= bunden opfern fie fich ihrem Berufe, und benten nicht an eine Rudfehr in ihr Baterland. Auch die Bedurfniffe und Bequemlichfeiten bes Europäischen Lebens verlaffen fie, und werden im Außern ben Bölfern, unter benen sie wirfen, gleich, um in bem Einen, was Noth thut, um fo mächtiger auf fie einwirken zu

können. Wo der Beruf es erforderte, da hat der Katholische Missionär sich nie geweigert, dem sicheren Tode entgegenzugehen, und die neueste Zeit hat davon Beweise in großer Menge gesteben. —

Die Frage, welche Nation in Europa die größte Tüchtigkeit auf bem Missionsfelbe bewiesen habe, ift fcwer zu beantworten. In früherer Zeit konnte wohl fein Bolf ben Spaniern ben Borrang ftreitig machen, wenn nicht etwa bie Italiener. In neuerer Beit machen bie Frangofen Unspruch barauf, bas erfte Miffions= polf zu fein, und es ift nicht zu leugnen, bag fie großes leiften. Jedoch fteben ihnen die Italiener wenigstens gleich. ber Italienischen Missionare ift febr groß; in ben breißiger Jahren reiseten auf einmal 150 Italienische Franciscaner in Die Misfionen von Peru ab. In China und Oftindien find die Missio= nare aus Italien noch immer bie vorzüglichften. Dabei find fie ausbauernder und fester wie die Frangosen. Auch in den Missionen ber Gubsee sind bie Italiener bereits erschienen. Die Deutichen behaupteten früher in den Missionen einen großen Ruhm. Namentlich schickte Bfterreich und vor allen Böhmen, fo lange bas Raiferhaus mit Spanien in enger Berbindung ftand, eine febr große Menge Missionare aus, und viele Deutsche find uns schon in ber erften Periode ber Gudfeemiffionen begegnet. Trennung von Spanien und der Aufhebung bes Jesuitenordens trat Deutschland hinter bie andern Bolfer gurud. Doch will bie neuere Zeit bas früher Berfaumte wieder einholen. letten 15 Jahren ift aber ein Bolf mit in die Reihe der Miffionsvölfer getreten, bas man bisher noch nicht auf biefem Schauplate gesehen hat, und von bem man noch nicht fagen fann, ob es nicht ben allerthätigften und unternehmenbften Bolfern es wenigstens gleichthun werde, ich meine bas Brittische. Der eigent= liche Beginn bes Ratholischen Missionswesens in England und Irland ift von ber Zeit ber Emanzipation ber Ratholifen an zu rechnen.

#### S. 2.

# Begründung der Katholischen Kirche auf Neuhol: land und den benachbarten Inseln.

#### a. Die Beit vor der Emanzipation.

Die Englische Regierung suchte, wie im zweiten Abschnitte ber Missionsgeschichte S. 1. gezeigt wurde, bas Emporfommen ber Ratholischen Rirche in ben Auftralischen Rolonien um jeden Preis zu verhindern, obwohl sie damals schon anfing, in Oftindien bie Rirche mit mehr Schonung zu behandeln. Die Irlander, welche unter ben Deportirten ben britten Theil ausmachten, blieben ohne alle religiöse Gulfe. Man trieb fie mit Peitschenhieben in bie protestantischen Rirchen, und erschöpfte alle Mittel der Profely= tenmacherei an ihnen, ohne daß es gelang, fie von ihrem Glauben abwendig zu machen. Gelbft bie Grifche Sprache zu reben, wurde unter Strafe von 60 Peitschenhieben verboten.\*) machsende Babl ber Ratholifen veranlagte icon Pius VII. für biese Gegenden Sorge zu tragen. Er ordnete bie fammtlichen Auftralischen Rolonien bem Apostolischen Bifar ber Insel Mauritius an der Suboftfufte von Africa unter, und beauftragte ben Missionar Flinn ale Erzpriefter mit ber Bollmacht zu firmen nach Sidnen zu reisen.\*\*) Im Jahre 1818 betrat dieser, ber erfte Ratholische Priefter, die Rolonie, und wirfte jum großen Segen ber Gefangenen. Sein Erscheinen wurde an allen Orten von den Ratholifen freudig begruft, von den Protestanten aber um so mifliebiger betrachtet. Schon einige Monate nach seiner Ankunft marb er gefänglich eingezogen und bann mit Gewalt zu Schiffe nach England gebracht. Das h. Altarssaframent war im Sause eines Einwohners von Sidney stehen geblieben. Dort versammelten sich die Ratholifen; es war ber einzige äußere Einigungspunft ber verlaffenen Beerbe. Indef hatte die üble Behandlung Klinns in England felbst bei allen Partheien Anftog erregt, und man ge=

<sup>\*)</sup> Unnal. 1838. V. 20.

<sup>\*\*)</sup> l. c.

flattete nun (1820) ausbrücklich zweien Prieftern, die Kolonie zu Der eine, Conelly mit namen, nahm feinen Gis tu Sobart-Town, ber Sauptftadt von Bandiemensland; ber andre, Therry, mabite Sidney zu seinem Aufenthalte, und burchreisete von dort die ganze Kolonie, überall den Troft der Religion fpenbend. Er brachte mit Gulfe ber Irlander ju Sidney den Bau ber erften Ratholischen Rirche von Neuholland zu Stande. Sie ift boch und geräumig, aber einfach, und unter bem Namen ber allersetigsten Jungfrau geweiht. 3m Jahre 1829 langte ber Missionar Dowling, und 1832 Encove, an. Sie versuchten zwei Kapellen zu bauen, die eine zu Campbell = Town, die andre ju Parramatta, fanden aber nicht bie Mittel, fie gu vollenden. Die ganze Rolonie hatte nicht mehr als vier Katholische Freischulen. Auf Bandiemenstand fah es noch schlimmer aus. Bu Hobart-Town war außer ber Stadt eine Bretterbude gebauet, in der die Ratholifen Gottesdienst hielten. Eine Schule zu errichten erlaubte ber Statthalter nicht. Dabei murbe ber Buftand ber Kolonien immer unerträglicher, die Einwirfung ber protestantischen Geiftlichen und Missionare war erfolglos, und am Ende begannen die Behörden felbst nach der Sulfe ber Ratholischen Kirche zu verlangen. Das war die Zeit, wo die im Jahre 1829 zu Stande gefommene Emanzipation ber Ratholifen in England bis in diese fernen Gegenden bin ihre wohltbätige Wirfung zu äußern begann.

# b. Errichtung des Apostolischen Vikariats von Neuholland und Vandiemensland.

Im Jahre 1832 landete zu Hobart = Town ein Mann, bessen Namen in der Kirchengeschichte von Australien unvergestlich sein wird. Es war Ullathorne, Stellvertreter des Bischofs und Apostolischen Bikars der Insel Mauritius, der zum Visitator und Generalvikar der Australischen Kolonien ernannt war. Dieser sah das gränzenlose moralische Elend in diesen Ländern, und machte es sich zur Aufgabe seines Lebens, Hülfe zu schaffen. Den Einsbruck, welchen der Zustand von Neu-Süd-Wales auf ihn machte, beschreibt er selbst: "Oft empfing ich die Verurtheilten bei ihrer Ankunst zu Neu-Salles im Süden, drei Mal besuchte ich sie in

Bandiemenstand, 3ch fuchte fie in ihren Wohnungen auf, ich begleitete fie bis ins Innere, bis jum Orte ihrer Bestimmung. 3ch habe fie im Schweiße ihres Ungesichtes arbeiten gesehen auf ben ausgebehnten Beibepläten, in ben großen Waldungen, wohin fie ihre Beerden leiteten; ich habe mich mit ihnen in ben Dorfern und auf ben Landstragen unterhalten; ich las bie b. Deffe in einer aus Rinde verfertigten Butte, unter bem Gummibaume bes Thales und auf bem Berge, beffen Gipfel in Bolfen gehüllt ift. Der Berurtheilte hat bei mir fich ber Laft feines Gewiffens entledigt, indem er meinem Ohre die Erzählung seiner Thorheiten und seiner Leiben anvertraute. Mich besuchte ber Gefangene in feinem Schmachfleibe, belaftet mit Retten, wie er mit bufterm Ungesichte aus der Tiefe der Wälder hervortritt. Mein Berg murde tief erschüttert und mein Auge füllte fich mit Thränen bei bem Anblide bes Berurtheilten, ber in feinem Rerfer ben Tob ermartete. Zweimal fegelte ich mit Berurtheilten nach ber Jusel Norfolf, diefer letten Stätte, die auf ber Erbe bem Berbrechen und ber Bergweiflung offen fieht. — Was mich zu biesem Berichte bewog, das ift auch die Aufgabe meines Lebens. Lange habe iche mit mir umbergetragen, ebe mir gestattet war, es zur Ausführung zu bringen; es begleitete mich auf meinen Reisen um bie Welt, es bestimmte mich, auf einige Zeit in mein Baterland wieber gurudgutebren, und war mir ber Unlag, baffelbe aufe Reue zu verlaffen. Diese Aufgabe ift die Umwandlung dieser ungludlichen Kolonie. Will man mir bies als Übermuth auslegen, bann werbe ich antworten: Bebenfet nur eigentlich, mas ich will. Fünfzigtausend Gefangene geben in ber Stlaverei zu Grunde. Das Eisen, bas ihre Beine abreibt, verzehrt auch ihr Berg; bie Peitsche, die von ihrem Blute geröthet wird, vertilgt bis jum letten Kunten bas sittliche Bewußtsein, ber Menschbeit anzugehören. Man bat fie fortgeschleppt, um fie ab ufdreden, aber man bat ihre Wuth nur verdoppelt; man wollte fie beffern, und fie find tausendmal schlimmer geworden, als fie waren, wo das Ba= terland fie ausstieß. Jährlich vergrößert fich diese Menschenmenge um 6,000 Seelen. Wollte ber himmel, bag man boch einmal von einem nur zu häufigen Irrthume zurudtomme, und bag man erfennen lerne, welche forperliche Leiden, welche moralische Gräuel

in biefen weitentlegenen Streden ben armen Berurtheilten aufbewahrt find. — Ja ich sage es laut, das ift eine gottlose und erichredliche Sandlungeweise; man bat ein großes Stud von Gottes schöner Erbe vorabgenommen, um es in eine Rloafe zu verwandeln. Man hat Schaum auf Schaum und Schlamm auf Schlamm gehäuft, und als biese ekelhafte Mischung einige Festigfeit befam, ba hat man ein Bolf von Berbrechern baraus gemacht, bas, wenn nicht bald Mittel gur Befferung berbeigeschafft werden, fich für alle Bölfer ber Erbe als ein Gegenstand ber Schrecken und Berwünschungen erweisen wird. — Seit ben Zeiten ber Sündfluth hat das Auge Gottes auf keine folche Gesellschaft mehr geblickt, wo Jeder in Feindschaft mit seinem Nachbar lebt und seinen Freund mit Migtrauen ansieht, wo die Gesellschaft fein Band hat, wo die Manner burch und burch boshaft, die Weiber ohne alle Schaam, die Kinder ohne alle Achtung vor ihren Eltern find\*)."

Ullathorne wurde in der Kolonie wie ein Engel des Himmels begrüßt. Der Statthalter Richard Burke nahm ihn mit großen Ehren auf, und überlegte es selbst mit ihm, wie es anzufangen sei, den Justand der Bevölkerung zu verbessern. Er wies ihm Bauplätze zu neuen Kirchen und Kapellen an, und setzte ihn in den Stand, sechs neue Schulen zu errichten. Unermüdlich wanderte Ullathorne mit seinen Priestern von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf. Er gesteht ein, daß er überall entsezliche Berwilderung gesunden habe, daß aber dennoch nicht alle Keime des Guten erstickt und der Glaube nicht ausgelöscht war. Die Folgen seines Wirkens wurden bald in der Kolonie sichtbar. — Nachdem er nun mit allen Verhältnissen vertraut war, erließ er einen ergreisenden Aufruf um Hülfe an das Englische und Irische Bolk\*\*), der den ersreulichsten Anstlang fand. Auch die Propasoch

<sup>\*)</sup> Unnal. 1838. V. 16-17.

<sup>\*\*)</sup> Er schließt seinen Aufruf mit biesen wahrhaft Apostolischen Worten: «Run, lieber Leser, ber bu uns burch bie unbegränzten Gegenden gesfolgt bift, die unserer Fürsorge anvertraut sind, ber bu mit Theilnahme vernommen hast von unseren Mühen, unserm Berdrusse, unseren Sorgen und Widerwärtigkeiten, erlaube mir, jest beine Wohlthätigkeit in

Banbiemensland. Ich suchte sie in ihren Wohnungen auf, ich begleitete fie bis ins Innere, bis jum Orte ihrer Bestimmung. Ich habe fie im Schweiße ihres Ungefichtes arbeiten gesehen auf ben ausgedehnten Weideplägen, in ben großen Waldungen, wohin fie ihre Beerden leiteten; ich habe mich mit ihnen in den Dörfern und auf ben Landftragen unterhalten; ich las bie b. Deffe in einer aus Rinde verfertigten Sutte, unter bem Gummibaume bes Thales und auf bem Berge, beffen Gipfel in Wolfen gebullt ift. Der Berurtheilte hat bei mir fich ber Laft seines Gewiffens entledigt, indem er meinem Ohre die Ergählung seiner Thorheiten und seiner Leiben anvertraute. Mich besuchte ber Gefangene in feinem Schmachfleibe, belaftet mit Retten, wie er mit bufterm Ungesichte aus der Tiefe der Wälber hervortritt. Mein Berg murde tief erschüttert und mein Auge füllte sich mit Thränen bei bem Anblide bes Berurtheilten, ber in seinem Rerfer ben Tob erwartete. Zweimal segelte ich mit Berurtheilten nach ber Insel Norfolf, diefer legten Statte, die auf ber Erde bem Berbrechen und ber Bergweiflung offen fieht. — Was mich zu biesem Berichte bewog, das ift auch die Aufgabe meines Lebens. Lange babe ichs mit mir umbergetragen, ebe mir gestattet war, es zur Ausführung zu bringen; es begleitete mich auf meinen Reisen um bie Welt, es bestimmte mich, auf einige Zeit in mein Baterland wieber gurudzufehren, und war mir ber Unlag, baffelbe aufe Reue au verlaffen. Diese Aufgabe ift die Umwandlung biefer ungluck-Will man mir bies als Übermuth auslegen, lichen Kolonie. bann werde ich antworten: Bedenket nur eigentlich, was ich will. Künfzigtausend Gefangene geben in ber Stlaverei zu Grunde. Das Gifen, bas ihre Beine abreibt, verzehrt auch ihr Berg; bie Beitsche, die von ihrem Blute geröthet wird, vertilgt bis jum letten Kunten bas sittliche Bewußtsein, ber Menschheit anzugehö-Man hat sie fortgeschleppt, um sie ab uschrecken, aber man bat ibre Buth nur verdoppelt; man wollte fie beffern, und fie find tausendmal schlimmer geworden, als sie waren, wo bas Ba= terland fie ausstieß. Jährlich vergrößert sich diese Menschenmenge um 6,000 Seelen. Wollte ber himmel, daß man boch einmal von einem nur zu häufigen Irrthume zurudfomme, und daß man erfennen lerne, welche forverliche Leiden, welche moralische Gräuel

in biesen weitentlegenen Streden ben armen Berurtheilten aufbewahrt find. - Ja ich sage es laut, das ift eine gottlose und erschreckliche Sandlungsweise; man hat ein großes Stud von Gottes iconer Erbe vorabgenommen, um es in eine Rloake zu verwandeln. Man hat Schaum auf Schaum und Schlamm auf Schlamm gehäuft, und als biese efelhafte Mischung einige Festigfeit befam, ba bat man ein Bolf von Berbrechern baraus gemacht, bas, wenn nicht balb Mittel zur Befferung herbeigeschafft werben, fich für alle Bolfer ber Erbe als ein Gegenstand ber Schrecken und Berwunschungen erweisen wird. — Seit ben Zeiten ber Sündfluth hat das Auge Gottes auf feine folche Gesellschaft mehr geblickt, wo Jeder in Feindschaft mit feinem Nachbar lebt und feinen Freund mit Migtrauen ansieht, wo die Gesellschaft fein Band hat, wo die Manner burch und burch boshaft, die Beiber ohne alle Schaam, die Rinder ohne alle Achtung vor ihren Eltern find\*)."

Ullathorne wurde in der Kolonie wie ein Engel des Simmels begrüßt. Der Statthalter Richard Burke nahm ihn mit großen Ehren auf, und überlegte es selbst mit ihm, wie es anzufangen sei, den Justand der Bevölkerung zu verbessern. Er wies ihm Bauplätze zu neuen Kirchen und Kapellen an, und setzte ihn in den Stand, sechs neue Schulen zu errichten. Unermüdlich wanderte Ullathorne mit seinen Priestern von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf. Er gesteht ein, daß er überall entsetzliche Berwilderung gefunden habe, daß aber dennoch nicht alle Keime des Guten erstickt und der Glaube nicht ausgelöscht war. Die Folgen seines Wirfens wurden bald in der Kolonie sichtbar. — Nachdem er nun mit allen Verhältnissen vertraut war, erließ er einen ergreisenden Aufruf um Hülfe an das Englische und Irische Bolk\*\*), der den ersreulichsten Anklang fand. Auch die Propasoch

<sup>\*)</sup> Unnal. 1838. V. 16-17.

<sup>\*\*)</sup> Er schließt seinen Aufruf mit biesen wahrhaft Apostolischen Worten:

«Run, lieber Leser, ber bu uns burch bie unbegränzten Gegenden gefolgt bist, die unserer Fürsorge anvertraut sind, ber bu mit Theilnahme vernommen hast von unseren Mühen, unserm Berdrusse, unseren Sorgen und Widerwärtigkeiten, erlaube mir, jest beine Wohlthätigkeit in

ganda zu Nom begann diesen Gegenden eine besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden. Im Herbste des Jahres 1835 betrat der erste Bischof den Boden von Neuholland. Es war Dr. Polding,

Unspruch zu nehmen. Ich fann nur Gine Stimme horen laffen, aber es ift bies die Stimme mehrer Taufend Menfchen, welche ju bir vom außersten Ende ber Erbe rufen ; es ift bies ein Ruf bes Sammere, eine Stimme ber Gefangenen, ein Schrei ber Berlaffenheit und ber Ber-Funfzigtaufend Gefangene zeigen ihre Wunden, welche bie Keffel immer wieber aufreibt, und auch ihr Berg blutet: ber Sammer, welchem fie ausgeset find, verzehrt fie. Ihr unglud fund zu geben, haben fie nur ben Schrei unaussprechlicher Leiben. Sie find über bas Meer hieher gekommen: vielleicht haben mehre unter ihnen bie Sand Gottes bewundert, die uber ben Abgrunden ausgestreckt ift; aber balb ift jeder Borfat, jedes beffere Gefühl in ihnen wieder durch das übermaß ihrer Leiben erftickt worben. Singeschleubert ans Ende ber Belt, alles beffen beraubt, mas ihnen theuer mar, laftet nun ber Rummer auf jedem ihrer Tage; er hat fich ausgepragt in ben bufteren Rungeln ihrer Stirn. Das Brod, bas fie nahren foll, ift ihnen gum Etel, unb alle Nahrungsmittel wiberftehen ihnen. Sie harren auf bie Erholungs= ftunde, fie feufgen nach bem Ende ihrer Arbeit, fie begeben fich gur Rube, indem fie fagen: Wann werben wir aufftehen? Gie fteben auf und bleiben wieber bis zur Nacht unter ber Laft ihrer Strafe. Ihre fcmugige haut ift getrodnet, ihr Fleisch burch ben Sonnenbrand aufgezehrt, ihre Suften find voll Narben gleich einem Gurte, bie Beifel fcmirrt auf ihrem Ruden, und ohnmachtig finten fie bin. Die, welche heut uber fie weinen, werden fie morgen nicht wiedersehen, benn fie werben an ber Statte nicht mehr fein, mo fie litten. Gott hat alle feine Berichte uber fie kommen laffen, fein Richtschwert ift gezuckt, es flammt über ihnen, fie gu vernichten, es schwebt hin und her über ihrem Saupte. Benn fie in ihr Belt gurudtehren, fo finden fie nichts, mas fie troften konnte. Sie betrachten ben Tob wie einen Schat, ben bie Erbe verbarg, fie jauchzen vor Freude, wenn sie ihr Grab feben. Mit ihrem Tobe ift auch jede Spur von ihnen erlofchen, eine Wittme beweint fie nicht. ich an ein folches Loos bente, fo erbebt all mein Gebein. Bin ich nicht wie mit Tobten in ein Gefängniß gesperrt? Was kann ich fagen bei bem Sammer, ber mich überwältigt? Und wenn mir einige Rraft bleibt, foll ich da schweigen?

Es ist wahr, ber Verurtheilte ist auch ein Verbrecher; aber ist er nicht genug gestraft? Er hat die Ordnung der Gesellschaft gestört; aber hat sie ihn nicht ausgestoßen? Er hat seine Strafe verdient; aber ist er benn nicht auch durch das Blut des Heilandes erlöst worden? Sind benn die Schäße der Varmherzigkeit erschöpft? und ist die Zeit der Ver-

der Apostolische Bifar bes neu errichteten Bisariats von Neuholsland und Bandiemensland. Die Freude über seine Ankunst zu Sidney war unbeschreiblich. Ihn begleiteten drei Priester und vier Alumnen des Priesterstandes. Gregor XVI., der Gründer der Neuholländischen Kirche, hatte ihn gesendet. In allen Orten suchte er Schulen zu gründen; die Priester vertheilte er über das weite Gebiet der Kolonie, aber noch immer nicht wollten die Kräfte ausreichen. Besonders konnte für das weibliche Geschlecht noch sast nichts geschehen. In der Regel waren 600 weibliche Gesangene in den Strafanstalten zu Parramatta zusammengehäuft. Die Berderbtheit war unter ihnen noch größer, als unter den Männern, und man sah nicht ein, wie man ihnen beisommen wollte.

zeihung fur ihn zu Ende gegangen? Go schulbig biese Menschen auch fein mogen, follte man nicht bennoch fur fie bitten burfen? Bis in bas verdorbenfte Berg hinab ift ein Reim gum Guten verfentt zu eblerer Gefinnung, und bie Gnabe weiß ihn fruchtbar ju machen. Ronnte ich euch boch biefe Menichen mit bem buftern Untlig zeigen, wenn fie uns von ben Tagen reben horen, die fie in Unschulb gubrachten; wenn wir ihrem Drangfale bas bittere Leiben Chrifti entgegenftellen und ihnen bie Schabe ber gottlichen Barmherzigkeit zeigen, wenn wir ihnen beweisen, baß, ob auch bie Welt und all ihre hoffnungen verschwinden, boch noch nicht Alles verloren ift! Ronntet ihr bann biefe erftaunenden Blicke feben, diese Thranen, die feit ihrer Jugend nicht mehr floffen, und bie nun in Stromen über die gramgefurchten Bangen herabrinnen, konntet ihr diese tiefen Seufzer vernehmen, und vermochtet ihr bie Erschutterung ihres ganzen Wefens zu beobachten, wenn nun eben eine große Wahrheit ihr Berg trifft, und biefe gefaltenen Banbe, biefe bemuthige Saltung, biefen Ausbruck in ben Dienen und bas innige Gebet: ihr mußtet bas Wunder anerkennen, bas bie gottliche Barmherzigkeit wirkt; fo febr ift ihr unbezwingbares Wefen baburch besiegt worben, fo bemuthig und unterworfen zeigt fich nun biefes Berg, bas fruherhin fo verftodt und hoch= fahrend war. Ud, wann werben boch mahrhaft apostolische Manner zu uns tommen, beren Glud es ift, ju ben gugen bes Rreuges gu knien, und beren ganze Beredfamkeit barin besteht, die Rraft bes Rreuzes zu predigen! Manner, die unerschrocken unter bem Banner bes gefreuzig= ten Ronigs einhergeben, bie entflammt find von Liebe zu ihm, um auch fur ihn zu leiben, die nur darin thre Rube fuchen, daß fie bekummerten Bergen Troft gebracht haben, und ihren Reichthum nur nach ben Seelen berechnen, welche fie gerettet haben! (Unnal. 1838. V. G. 60. u. ff.)

Der Bischof errichtete ju Sidney ein Priefterseminar, bas von ben vier mit ihm gekommenen Alumnen bezogen wurde, und im Jahre 1836 hatte er die Freude, die erste Priefterweihe vorjunehmen. In Frland war indeg in Folge bes Aufrufs von Ullathorne ein reger Missionseifer erwacht, und viele Priester und Seminariften widmeten fich ber Auftralifden Miffion. Schon im Jahre 1840 fonnte Polding ichreiben: "Ich gable 23 Priefter unter meiner Gerichtsbarfeit\*)." Das Priefterseminar hatte 9 Böglinge. In Sidney bestand eine höhere Schule unter ber Leitung des Ullathorne; viele Freischulen waren an allen Orten ber Kolonie eröffnet, und allein 9 Kirchen waren im Baue begriffen. Die Unterftugungen vom Lyoner Missionsvereine waren bedeutend. Im Jahre 1841 betrugen fie 45,200 Franks; im Jahre 1842 49,200 Fr.; 1843 schon 83,800 Fr. Endlich hatte ber Bischof die Freude, eine ganze Schaar von barmberzigen Schwestern aus Irland in Sidney landen zu feben, 1840. ber Apostolische Mann dabei empfand, brudt er selbst in einem Briefe aus: "Unfer Dankgefühl wird fich beffen ewig erinnern." Die Behörden famen ben Schweffern überall auf bas Freundlichfte entgegen, und gestatteten ihnen ungehindert ben Butritt gu ben Strafanstalten. In Parramatta bezogen fie ein Spital, und übernahmen die Leitung der weiblichen Sträflinge. Ihr Erscheinen an biesen Orten bes Lafters und bes Elends wirfte Bunder. verstoßenen Unglücklichen faben, daß eine Liebe auf Erden noch an fie denkt, und glaubten wieder an die himmlische Liebe. Ben fich wie Kinder leiten, und hoffnung und Muth gur Tugend fehrten in fie gurud\*\*). Dann wurde ein zweites Spital zu Sibnen gegründet, und ebenfalls ein Baifenhaus unter ber Leitung von zwei barmherzigen Schweftern, in bas gleich anfangs 80 Rinber aufgenommen wurden. — Diefer außerordentliche Aufschwung der Ratholischen Religion erregte zwar die Eifersucht der proteftantischen Geiftlichen und Missionare, gab aber in ber öffentlichen Meinung der Katholischen Religion ein immer deutlicher hervorretendes moralisches übergewicht. Die protestantischen Gefangenen

<sup>\*)</sup> Unnal. 1841. IV. 53

<sup>\*\*)</sup> Annal. 1841 IV. 55 - 56.

verlangten häufig ben Beistand Katholischer Priester, und unter ben Kolonisten wurde die Rückfehr zur Kirche immer häusiger. Allein im Jahre 1839 fanden 250 Bekehrungen statt. Nach einer im Jahre 1833 vorgenommenen Jählung betrug die Katholische Bevölkerung ein Fünftel aller Einwohner\*). Nach einer Jählung von 1837 betrug sie ein Biertel; 1840 ward sie auf ein Drittel, und dann in der Hauptfolonie Neu-Sud-Wales auf zwei Fünftel angegeben, während in den andern Kolonien, die fast noch keine Priester hatten, das Jahlenverhältniß nicht so günstig war.

Nachdem solcher Gestalt in Neu-Sud-Wales die Dinge gesordnet waren, konnte der Bischof 1841 schreiben: "jest hat unsere Kirche eine seste Gestalt gewonnen\*\*)," und nun auf die andern Kolonien und selbst auf die Bekehrung der Eingebornen sein Ausgenmerk richten.

# c. Die Mission auf Vandiemensland.

Der Priefter Conelly hatte auf ber Insel Bandiemensland nur foviel bewirfen konnen, daß die Ratholifen nicht gang in Muthlofigfeit versanken. Dehr zu wirfen gestattete ber protestantische Eifer bes Statthalters nicht. Der Bifchof Polding hatte im Jahre 1835, noch ehe er Neu-Sud-Wales betrat, die Insel befucht, und überall Gottesbienft gehalten. Er legte zu Richmond ben Grundstein zu einer neuen Rirche, errichtete zu Sobart-Town eine Freischule, konnte aber ben Bau einer Rirche baselbst nicht burchsegen. Der Statthalter wollte auch burchaus feinen Bufchuß jur Unterhaltung eines Beiftlichen in Lauceston, mo 2000 Ratholifen ohne alle geistliche Gulfe lebten, bewilligen. Bei feiner Ab= reise ließ ber Bischof ben Cothone als zweiten Priefter ber Ro-Ionie gurud. Im Jahre 1841 waren erft brei Priefter vorhanden, und die Stimmung ber oberften Behörden war ber Ratholischen Sache noch immer feindlich. Doch brang bie in Europa berrschende gunftige Stimmung gegen bie Ratholifen immer fichtbarer in die bobere Beamtenwelt ein, und das Beispiel von Reu-Sud-

<sup>\*)</sup> Unnal. 1838. V. 19.

<sup>\*\*)</sup> Unnal. 1841, IV. 57.

Wales konnte nicht ohne günstige Rückwirkung auf die Nachbarskolonie bleiben, so daß die Katholiken allmählig in ihre vollen Rechte eintraten. Seitdem ist die Zahl derselben im beständigen Steigen, obwohl das Verhältniß zu den Protestanten hier noch immer nicht so günstig ist, als in der andern Kolonie. Die Kastholiken bilden noch nicht ein volles Drittel der Bevölkerung. Auch die Stadt Abelaide in Südaustralien und die Kolonie am Schwanenslusse im Westen erhielten jede einen Priester, welche den Anfang zu größeren Niederlassungen machen sollten.

### d. Die Miffion auf der Infel Norfolk.

Die Insel Norfolf nebst der kleinern Insel Philipp liegt in bebeutender Entfernung von ber Oftfufte Neuhollands und bient jum Aufenthalte ber schwersten Berbrecher ber Rolonie von Neu-Sub-Wales. Nur Gefangene, Solbaten und Aufseher burfen hier wohnen. Die Insel ift wie von Natur zum Gefängniß bestimmt. Rings von Korallenriffen umgeben bietet fie nirgends einen Lanbungeplat bar. Nur von ber Seite ber Infel Philipp burfen fich fleine Schiffe mit Vorsicht nabern. "Auf bem flachen Ufer ber Insel Philipp gegenüber befindet sich bie Strafanstalt. besteht aus zwei einander gegenüberliegenden Bebäudereihen; bie junächst am Meere liegenden bilden eine Raferne für die Gefange= nen, einen im Biered gebauten Schoppen, ber gur Ruche und gum Speisesaale bient; ein Gefängniß, eine Wachtstube und einige Nebengebaube. Um Ruge ber Berge erheben fich die Raferne fur bas Militair, bas Magazin bes Kommiffariats und mehre Sutten. Zwischen ben beiben Gebäudereihen liegt ein fehr fruchtbarer Boben, ben ein frischer Bach burchftromt. Diefer ift in fleine Pargellen vertheilt, die man ben gelehrigften Gefangenen überlägt \*)." "Gine ftarte Biertelstunde von ber Strafanstalt entfernt befindet fich ber Rirchhof; er liegt an einem ber außersten Enden ber Ebne und ift nach zwei Seiten bin mit Baumen umpflanzt, beren bichtes Laub feinen Sonnenftrabl burchläßt. Bon einer Seite begränzt ihn bas Meer. Die Ungludlichen, beren Gebeine man bier be-

<sup>\*)</sup> Unnal. 1838. V. 42 - 43.

gräbt, sind bis zu dieser dunklen Stätte auf einem Wege der Schmach gelangt, wo sie ein so trauriges, so vielbewegtes Leben zubrachten, den Wellen ähnlich, die an diesen Felsen so nahe ihren Gräbern sich brechen." — Hinter der Anstalt steigen die Berge höher und höher wie ein Amphitheater empor, und über alle hebt der Pittsberg seinen Kegelgipfel hoch in die Wolken, und schaut über das ewig grüne Eiland mit seinen wasserreichen Thälern und seiner wunderüppigen Begetation hernieder. "Alles ist in diesem Lande schön, nur die Bewohner sind abscheulich" oder vielmehr, sie sind unendlich unglücklich.

Es ift unglaublich, wie fuhn und erfinderisch diese Gefangenen find, wenn nur irgend ein hoffnungestrahl ihnen leuchtet, sich biesem traurigen Aufenthalte zu entziehen. Auf bem fleinften Rahne ober Baumftamme vertrauen fie fich bem offenen Meere an, bas auf hunderten von Meilen ihnen feine gaftliche Insel als Bufluchtoftatte bietet. Ihr Blid ift bufter und verzweifelt. Jahre 1834 machten fie einen Unschlag, Die Besatung zu ermorben und fich ber Insel zu bemächtigen. Gie murben aber überwältigt, und 31 Rabelsführer auf einmal zum Tobe verurtheilt\*). Rein protestantischer Prediger war schon auf frühere Einladung zu bewegen gewesen, auf Norfolf seinen Aufenthalt zu nehmen, und die Missionare hatten alle ihre Aufmerksamkeit auf Reusee= land gerichtet \*\*). Auch jest wollte feiner ben Berurtheilten beifpringen. Da bot sich ein Ratholischer Priester bazu an. Es war Ullathorne. Ein Staatsschiff brachte ibn 1835 nach Norfolf. Der Gerichtshof von Sidney machte ihm die Freude, ihm die Berfündigung von 18 Begnadigungsaften zu gestatten. "Geine Anfunft ericbien auf Norfolf allen wie ein Traum. Seit 6 Monaten in einem engen Raume eingepreßt, von Sige fast erftidt erwarteten bie Berurtheilten bie Bollziehung ber Strafe. Den achtzehn las ber Priester ihre Begnadigung vor; Bann verfündigte er mit gagenbem Bergen ben übrigen breigehn ihr Urtheil. Aber wie erschüt= tert wurde er, ba plöglich die Berurtheilten wie nach Empfang einer froben Botichaft fich auf die Rnie warfen, und obne eine

<sup>\*)</sup> l. c. S. 47.

<sup>\*\*)</sup> l. c. S. 50.

Thräne zu vergießen Gott dankten für die baldige Erlösung aus Diesem Orte der Gräuel, mahrend die, benen bas Leben geschenft war, ihrem Schmerz in Wehflagen und Weinen freien Lauf ließen. Unter den 13 Berurtheilten waren 3 Katholifen. Auch den Proteftanten, Die es verlangten, leiftete ber Priefter Beiftand. Tage ber hinrichtung borten alle auf ben Anien noch einmal bas Todesurtheil an. "In dem Augenblide, wo ihnen die Ketten abgenommen wurden, fturgten fie auf die Erde bin, und füßten, von Dankbarkeit bingeriffen bie Fuße bes Priefters, ber ihnen bas Wort bes Kriedens und der Barmherzigkeit verkundet hatte. Ihr Tod machte einen tiefen Eindruck auf die übrigen Gefangenen\*)." — Rur 8 Tage konnte Ullathorne auf der Insel verweilen; aber er benutte bie furze Frift gut. Allein 150 Generalbeichten murben gehört, und viele Protestanten verlangten bie Gemeinschaft ber Ratholischen Rirche. Er vertheilte Gebet = und Erbauungs= bucher, gab ihnen eine Gebetformel für ben Sonntag, und bestellte Einen unter ihnen zum Borbeten und Unterrichten. Dann brachte bas Staatsschiff ihn nach Sibnen gurud. Im folgenden Jahre erlaubte ber Bischof Polding seinem Generalvifar Ullathorne abermals Norfolf zu besuchen. Er fand bie Gefangenen in ber beften Stimmung, und ber Gouverneur Major Anderson suchte ibm für die bervorgebrachte Beränderung in aller Beife feine Danfbarfeit an ben Tag ju legen. Er unterftutte ben Priefter bei dem Unterrichte und der Ermahnung der Gefangenen, gestattete ben Katholifen am Morgen und Abend jum gemeinschaftlichen Gebete sich zu versammeln. Seit 15 Monaten war von den Katholifen feiner vor Gericht gezogen. Giner unter ih= nen war bei der ersten Anwesenheit des Priesters gegen alle Bu= fprache ber Milbe taub gewesen, und hatte beim Abschiede ernfte Wahrheiten gehört. Diese hatten ihn fo erschüttert, bag er wenige Tage barauf in fich ging, und nun bei ber zweiten Unwesenheit bes Priefters felbft alle feine Rrafte aufbot, um auch bie Berftodteften jum Beichtftuhle ju führen. Gegen 300 Gefangene gingen gur b. Beicht.

Solche Erfolge ftimmten die Rolonialbehörden immer gunfti-

<sup>\*)</sup> Unnal. l. c. S. 48.

ger für die Vorschläge des Bischofs, daß man zwei Priester, vom Staate besoldet, auf Norfolf wohnen lassen solle. Besonders verswendete sich Major Anderson für diese Sache beim Sekretair der Kolonien. Gegenwärtig hat Norfolk eine Katholische Kirche und zwei beständig dort wohnende Katholische Priester, und dieser Ort der Gräuel und Verzweislung hat viel von dem Schrecken, der an seinen Namen geknüpft war, verloren.

# e. Die Mission unter den Eingebornen von Neus holland.

Die Ureinwohner des Festlandes von Australien und Bandiemensland find Neger, jedoch von verschiedenen Stämmen und in Bezug auf die Dunkelheit ihrer Sautfarbe mannichfaltige Abstufungen barbietend. 3m Norden wohnen mehre Stämme, Die nicht viel dunkler find als die Malaien. Absolut unbewohnt ift fein Theil bes Kontinents, obwohl manche Gegenden nur bann besucht werden, wo die Kluffe und Rinnsaale Wasser haben, mit bem Ersterben ber Begetation aber gang obe und unbewohnt erscheinen. Im Gangen find die Stämme der Ureinwohner nur febr fparlich über ben großen Continent verbreitet, und verschwinden im Innern fast gang. Um ftartsten bewohnt ift die Nordostfufte, wo theil= weise ein feuchtes Rlima eine üppige Begetation begünstigt. Dem= nächst hat die Weftfufte die stärkfte Bevolkerung. Übrigens mobnen in ber Nabe aller Brittischen Rieberlaffungen Stamme biefer Neger, die aber meistens wenig gabtreich find und immer mehr jufammenschmelzen. Auf Bandiemensland find die Eingebornen in Folge ber Berührung mit den Weißen und der robesten Mighandlung bis auf etwa 150 Seelen zu Grunde gegangen. holland fann man noch immer 400,000 Eingeborne rechnen. Die Annahme von nur 100,000 Seelen fann nach ber Entbedung ber gahlreichen Stämme an ber Nordoftfufte burchaus nicht mehr annehmbar erscheinen.

Über ihre Sitten und ihre Lebensweise schreibt ein Augenzeuge, ber viele Jahre sie beobachtet und zum Theil unter ihnen gewohnt hat: "Man kann sich die geringe Bevölkerung leicht ersklären, wenn man bedenkt, wie felten die Mittel zum Lebensuntershalte sind. Der Boden bringt weber Früchte noch Gemüse hers

vor; die Eingebornen nähren sich insgemein vom Fleische des Känzguru und des Opossum, wozu sie zuweilen noch eine Art Würsmer hinzusügen, die sich an den Bäumen aushalten. Die Jagd ist ihre alleinige Beschäftigung; sie durchlausen die Wälder, nur mit einer Baumrinde umgeben, die sie wie einen Gurt um die Lenden schlingen. In den kälteren Gegenden wersen sie einen kurzen Mantel von Thierhaut um die Schultern. Selten bauen sie sich in den wärmeren Landschaften eine Wohnung, höchstens bilden sie sich ein Dach aus Rinden, das in Form einer Laube fast die auf die Erde reicht, so daß Einer nur friechend darunter gelangen kann. Selten bauen sie aus Zweigen und Rinden eine wirkliche Hütte, in welcher sünf die sechs Personen sich durch einander lagern.

Bis babin haben fie auch nicht bie entfernteste Reigung ge= zeigt, sich unseren Gebräuchen und unserer Lebensweise anzuschlie-Ben. Ihre gange Industrie besteht in ber Berfertigung von Baffen, ale Langen, Reulen, bolgernen Schilben und einem gang eige= nen Wertzeuge, bag fie Boomerang nennen. Es ift biefes ein schweres Stud holy, an ber Spige umgebogen und geschärft; es ift ungefähr zwei und einen Fuß lang und zwei Boll breit. Sie schleubern es mit ber Sand wohl 40 Schritte weit; es burchsaus't bie Luft, fehrt wieder, beschreibt von Neuem seinen vorigen Beg, und fällt bann ju ben gugen besjenigen nieber, ber es fortgeschleubert hat: die Gesetze ber Physif haben mir diese wunderliche Wirfung noch nicht zur Benüge zu losen vermocht. weiberei ift bei biefen Bolfern eingeführt, aber boch eigentlich nur bei ben Säuptlingen. Die Manner bes einen Stammes beiratben meiftens die Frauen, welche fie einem andern Stamme geraubt haben: biefer Raub geschieht burch Überfall, indem fie bie Frauen burch einen Reulenschlag niederwerfen und dann in Triumphe nach Sause führen. Sie betrachten die Frauen als fehr geringfügige Wefen und behandeln fie mit ichredlicher Graufamfeit. Man fieht Frauen, bie ben gangen Ropf von Narben burchfurcht haben. Diese Bolferschaften find Menschenfresser; man tann baran nicht zweifeln, ich selbst weiß es aus ihrem eigenen Geständnisse \*)."

Was ihre Religion betrifft, so haben viele Reisende das vor?

<sup>\*)</sup> Unnal. 1838. V. S. 55, 56.

eilige Urtheil gefällt, bag ihnen alle religiöfen Begriffe mangeln. Ullathorne ichreibt über biefen Gegenstand: " Sie haben weber Tempel noch Gögenbilder; aber fie find fehr abergläubisch und begen große Furcht vor ben bofen Geiftern. Beim Bollmond verfammeln fie fich in ben Balbern, um einen religiöfen Tang gu begeben, ben fie Corobarus nennen; bier führen fie Spielfampfe auf und ahmen bas Gefchrei bes Ränguru nach. Sie glauben an Zauberei und Seelenwanderung, indem fie annehmen, bie Sees len ihrer Borfahren erschienen wieder in Thieresgestalt oder sie waren in die Weißen gefahren, welche aus Europa zu ihnen berüberfommen. Gang genau bat man noch nicht ermitteln konnen, welchen Begriff sie sich von einem höchsten Wesen, von ber Fürs sehung und bem fünftigen Leben machen, und es ift im Allgemei= nen schwer, sie babin zu bringen, sich über ihre religiösen Unsich= ten mitzutheilen\*)." Diefe und andre Mittheilungen ähnlichen Inhaltes laffen vermuthen, daß die Religion biefer uralten Bolferschaften wesentlich verwandt ift mit ber Kamireligion. Dabei ftimmen ibre Gebräuche namentlich an ber Dit = und Nordofffufte vielfach mit benen ber Carolinen, Bitiinseln und andern Inseln ber Subfee überein. Sie tatowiren fich, bemalen fich mit rother und gelber Farbe, opfern die abgehauene Fingerspipe 2c. \*\*). Das Feuer bilbet bei ihrem Kultus immer einen wesentlichen Beftand= Der Italianische Missionar Pisciaroli schreibt barüber von der Insel Denwich an der Nordostfuste von Neuholland : "Keuer haben bie Wilden immerfort in Bereitschaft, indem es die Sitte, ich mochte fagen ber Glaube bes Bolfes mit fich bringt, immer mit einem Feuerbrande in ber Sand feines Beges ju geben. Er= lischt bieser Brand unversehens, so gundet man fogleich einen anbern an. Diese Art ber Berehrung ber Wilben gegen bas Feuer zeigt fich auch bei ihren Begräbniffen. Jedesmal legt man in bas Grab eines tobten Kriegers auf einer Seite beffelben feine Baffe, auf der andern einen glübenden Feuerbrand. Ich möchte annehmen, diefer Gebrauch fei fur fie ein Bild ber Unfterblichfeit: benn wie sich die Flamme im Augenblicke der Lostrennung von bem

<sup>\*)</sup> Unnal. 1838. V. 56.

<sup>\*\*)</sup> Unnal. 1845. I. 59 - 60.

durch sie zerstörten Körper auswärts schwingt, so glauben sie auch nach dem Scheiden von dieser Welt in jene höhern Regionen, wo man die Mühen der Erde bei der Wonne eines ewigen Festmah-les vergist, emporzuschweben\*)." Bergl. hiermit das über die Religion der Carolinier Gesagte.

Bor ben Englischen Rolonisten weichen biefe Ureinwohner Neuhollands überall icheu gurud. Gie find an ber weißen Bevölkerung gang und gar irre geworden. Ullathorne ichreibt barüber: "Diese armen Geschöpfe haben von ben Sträflingen bes Binnenlandes oft die grausamfte Behandlung zu erdulben gehabt; man machte Jagb auf fie wie auf wilde Thiere, und tobtete fie jum Bergnügen. Bon unfrer (Englischen) Sprache hatte man ihnen nur die ausgewählt schändlichften Redensarten beigebracht, und man gab ihnen bas Beispiel ber verwerflichsten Lafter. Ihre Krauen wurden auf bie emporendfte Weise mighandelt; welches alles zur Folge hat, daß die Eingebornen immer mehr aus den von den Europäern bewohnten Gegenden verschwinden. Sidney am nächsten gelegene Stamm besteht nur noch aus 5 bis 6 Eingebornen, welche alle finderlos find. Die Stämme von Vandiemensland find fast alle ausgestorben; die noch vorhandenen 150 Einwohner hat man nun nach einer Insel ber Meerenge Baff gebracht, wo fie auf Roffen ber Regierung unterhalten wer= ben. So wurde bieser Bolfsstamm in weniger als 20 Jahren faft gang ausgerottet \*\*). "

Die meisten Reisenden schildern die Neuholländer als durchs aus stumpssinnig und unempfänglich für Kultur. Die Berichte der Katholischen Missionäre stimmen damit nicht überein. Der Bischof Polding, der mit ihnen in häusige Berührung kam, schrieb über sie: "Diese Wilden, der Gegenstand so großer Bersachtung, scheinen uns verständig, aufgeräumt und scharf beobachtend \*\*\*)." Merkwürdig ist es, daß diese Australischen Neger, die sich schen vor allen Europäern zurückzogen, zu den Katholischen Priestern sogleich beim ersten Erscheinen derselben Vertrauen saß-

<sup>\*) 1.</sup> c. S. 60 - 61.

<sup>\*\*)</sup> Unnal. 1838. V. 57.

<sup>\*\*\*)</sup> Unnal. 1841. IV. 54.

ten. Schon ber Missionar Therry, ber 1820 in bie Rolonie fam, ichenfte ihnen feine Aufmerksamfeit, und ward bafur von ibnen mit einem Wohlwollen und einer treuen Unhänglichfeit belohnt. bie felbft nach vielen Jahren, wo diefer fromme Mann nicht mehr unter ihnen wirfte, nicht erlofch. Bor bem Saufe bes Bifchofs am Ufer bes Meeres versammeln sie sich häufig ftammweise aus ber Nachbarschaft, um irgend eine Wohlthat, die ihnen erwiesen ift, ju feiern, und ihrem geiftlichen Bater ju Gbren ihre Lieber Einen folden Gefang nennen fie Corroborarec. au fingen. "Ihre Gefänge," fchreibt ber Bifchof Polbing, "find flagend, auch wenn fie die Freude ausdruden. Während der Nacht verfammeln fie fich, und ihr Gelarm balt bie gange nachbarfchaft wach\*)." Therry taufte bie ersten Ureinwohner von Reuhols land \*\*). Die Bekehrungen mehrten fich feit ber Ankunft bes Bifchofe, gegen ben fie eine große Berehrung an ben Tag legten. Die Bater und Mutter brachten felbft ihre Rinder gur Stadt, um fie von ibm taufen zu laffen. Wenn in ber Rabe ibres Stammes ein Priefter wohnte, fo gab ber Bifchof ben Eltern einen Bettel an diesen mit, bamit er für die driftliche Erziehung bes Täuflings forge \*\*\*). Weit schneller und gludlicher aber, als in Neu=Sud=Bales, ging bie Befehrung in ber Bestfolonie am Schwanenfluffe von Statten, wo bas Berberbnig ber Sitten unter ben Europäern nicht fo groß, bie Stämme ber Eingebornen aber gablreicher waren. hier wirfte zuerft ber Missionar Smith. ber ihr vollkommenftes Bertrauen erwarb, und dann ber vortreff= liche Brady, ber bald von ben Stämmen im Wellingtonthale bis weit in bas Innere hinein als allgemeiner Bater verehrt murbe.

Nichts schmerzte den Bischof mehr, als daß er bis zum Jahre 1840 keinen einzigen Priester ausschließlich für den Unterricht der Reger verwenden konnte. Er durfte keines Priesters Hülfe den Kolonisten entziehen. Zudem sah er ein, daß Richts die Wilden vor völligem Untergange retten könne, wenn nicht Priester ihnen in ihre Wohnsige im Innern folgten, und sie entfernten von "dem

<sup>\*)</sup> Unnal. 1841. IV. 55.

<sup>\*\*)</sup> Unnal. 1838. V. 57

<sup>\*\*\*)</sup> Unnal. 1841. IV. 54.

Pefthauche einer Civilisation, bie weber von ber Religion eingebaucht, noch von ihr geleitet wird." Er faßte baher ben großen Gedanken, eine Schaar Missionare zu werben, die fich gang bem Unterrichte und ber Civilisation ber Neger in ben innern und abgelegenern Landestheilen widmeten, und so die Rettung diefer unaludlichen Bölferschaften unternahmen. Die gesuchte Sulfe fand er in Stalien, und fo ichlossen sich feit 1842 auf bem Auftralischen Keftlande Italianische Missionare mit den Brittischen zusammen. Es besteht in Italien ber Orden ber Passionisten, ber fich bie Befehrung von England und Schottland ju feiner Aufgabe gemacht hat, und feine Miffionare immer gablreicher gu biefem Infelreich entsendet. Die Rolonien konnten von seiner Wirksamkeit nicht wohl ausgeschlossen bleiben; barum war es ein glücklicher Gedanke bes Bischofs Polbing, bie Mitwirfung biefes Ordens für Neuholland zu gewinnen. Um den neu angekommenen Missionaren bas Erlernen ber Sprache ber Ureinwohner zu erleichtern, fandte er vier berfelben zu ber Insel Denwich, Die, obwohl 40 Engl. Meilen lang nur 150 Em. gablt. Diese Insel liegt unterm 27° S. B. ber Moreton Bai gegenüber. Das zerfallene Saus, worin früber Staatsgefangene eingeschloffen waren, ift zur Bobnung für die Missionare eingerichtet. Bon bort sollen fie an ben Nordofffüsten entlang und in das Innere vordringen \*).

# f. Gründung der Auftralischen Kirchenproving.

Der beispiellose Aufschwung der Katholischen Kirche auf dem Australischen Festlande brachte unter den Protestanten eine große Bewegung hervor. Noch wenige Jahre vorher hatte es sich gestragt: "Soll der Katholischen Kirche eine Existenz auf Reuholland gestattet werden?" Jest war die Sache eine andere geworden. Es fragte sich jest: "Welche Kirche soll auf Reuholland herrschen?" Daher bereitete sich hier ein Kampf vor, dessen Wichstigkeit alle Partheien fühlten. "Die gegenwärtige Kriss," sagt der Bericht der Annalen von 1840, "wird über die religiöse Zuskunft eines Welttheils entscheiden." — Da der Bischof Polding

<sup>\*)</sup> Unnal. 1845. I. S. 58 u. ff.

ben Bestand seiner Rirche fur's Erste gesichert fab, entschloß er fich, nach Rom gn geben, um bem Apoftolifchen Stuble felbft über fein Wirfen Rechenschaft zu geben, und neue Gulfsquellen zu eröffnen. Im fpateften Berbfte 1841 langte er gu Rom an. Gre= gor XVI. empfing ben Apostel Neuhollands mit großer Auszeich= Der Schluß ber Verhandlungen war, bag Sidnen jum Erzbiethume erhoben, und ihm einstweilen zwei Biethumer untergeordnet wurden. Die Erzbischöfliche Diözese Sidney erstredt sich über Neu-Süd-Wales und über bie Kolonien an ber Offfufte nebft ber Insel Norfolf. Die Diozese Bandiemenstand, beren bischöflicher Sit die Stadt Hobart-Town ift, umfaßt biese gange Insel nebst ben umberliegenden fleinern Gilanden. Der erfte Bifchof heißt Bilfon. \*) Die dritte Diözese erstreckt sich über Gud-Australien, Port-Philipp und die Ranguruinsel. Der Bischöfliche Sit ift die Stadt Abelaibe. Bum erften Bischof murbe erhoben ber Priefter Sumphry. Für bie Dotation bieses lettern Bisthumes forgte Gott auf eine faft wunderbare Beife. Gin reicher Englander anglifanischer Religion hatte große Ländereien in Sudauftralien angekauft, und vierhundert Morgen Landes nebft einer beträchtlichen Gelbsumme zum Baue und jur Dotation einer anglifanischen Kirche bestimmt. Da aber bie Pufenitische Bewegung von England aus sich auch über bie Ro-Ionien zu verbreiten begann, fo fehrte er gur Ratholischen Rirche jurud, und gab nun 500 Morgen bes besten Landes, nebst 2000 Pfund Sterling für ben neuen Bischof. Außerdem wies er an einer hochgelegenen Stelle ber Stadt Abelaide 4 Morgen Landes jum Baue einer Rirche an. Bu biefen brei Diozefen fam balb noch ein neuer Sprengel bingu. Der Miffionar Braby, ber am Schwanenfluffe fo fegensreich fur bie Bekehrung ber Ureinwohner gewirft hatte, reifete 1844 besonders im Interesse dieser Missionen nach Rom. Es wurde ein viertes Bisthum für die Gudwestfolonien in ber Stadt Perth gegrundet, bas vorzugsweise bie Missionen ber Ureinwohner umfaffen follte. Der erfte Bifchof wurde Brabv. Er ward zugleich zum Apostolischen Bicar von Port-Essington (Bictoria) und Sonda, im Norden und Nordwesten von Neuholland, ernannt, welche beiden Apostolischen Bifariate mahrscheinlich balb in zwei

<sup>\*)</sup> Unnal. 1844. II. 75.

neue Bischöfliche Diözesen verwandelt werden sollen \*). — Über welche Kräfte bie Ratholischen Missionen zu gebieten haben, wird aus ber Reise Poldings und Bradys nach Europa sichtbar. In England, Frankreich und Italien sammelte Polding eine gange Kolonie von Orbensmännern, Weltprieftern, Seminariften und barmbergigen Schweftern. Außerdem erhielt er reichliche Beiffeuern an Rirchenschmud, Buchern und andern fur bie Miffion brauchbaren Gegenständen, fo bag bie brei neu errichteten Bisthumer ziemlich vollständig mit bem Röthigen verfeben werden fonn= Außer ben barmbergigen Schwestern und ben Paffioniften gelang es ihm, noch einen britten Orben, Die Schulbruder nach Auftralien zu verpflanzen, welche bort bald Wurzel faßten, und ber Ratholischen Sache bie wesentlichsten Dienfte leiften. - 216 nun Braby brei Jahre fpater nach Europa fam, fant er eben fo bereitwillige Unterftugung. Er reifete am 16. September 1845 von London wieder nach Auftralien ab. Ihn begleiteten 4 Italiänische Passionisten, 2 Spanische Benediftiner, 5 Frangolische, 3 Brifche Priefter, 9 Studierende ber Theologie und 6 Drbens= frauen. Solche Unterftugung feste ihn in ben Stand, feine neue Diozese völlig zu organisiren, und für bie Bekehrung ber Ureinwohner in einem größeren Maßstabe als bisber zu wirken. wie großartig die Miffionsplane des Bischofs find, zeigt die Grunbung ber großen Benediftinermiffion fur bas Innere von Beftauftralien. Der Pater Gerra fcreibt barüber unterm 13. Februar 1846 aus Perth in Auftralien: "In einigen Tagen werden wir Perth verlaffen, und in bas Innere von stralien nach ber Gegend des Moore-River bin vordringen. befindet fich ber Poften, welchen unfer Bifchof und angewiesen; er bat die ganze Gegend vom 31. bis jum 20. Breitegrad jur Benediftiner-Mission erflart. Unser find allerdings nur brei, allein wir hoffen, bag die Vorfehung und Berftarfung schicken wird, und ich habe auch schon ber Propaganda zu Rom die Gründung einer Benediftiner-Congregation in Auftralien vorgeschlagen, in welche mit der Zeit lauter Gingeborene eintreten fonnten. Die Regierung

<sup>\*)</sup> Unnal. 1845. VI. 69. Siehe bie neuesten Nachrichten über Perth, Sonda und Port Effington in Unnal. 1846. VI. 42 u. ff.

hat uns zwanzig Acres Landes am Moore-River zur freien Ausmabl überlaffen; wir haben indeffen gum Anbau beffelben nur unfre eigenen Sanbe, muffen außerdem dem Unterrichte ber armen Wilben und bem Gebete obliegen, und jest ichon baran benten uns Nachfolger heranguziehen. Sandarbeit, Gebet und Studium, wie unser heiliger Bater\*) es angeordnet, werden also unsere tägliche Beschäftigung fein. Was unseren Plan betrifft, so haben wir und zu folgender Verfahrungsweise entschlossen. Wir werden und bem erften wilben Stamme anschließen, bem wir begegnen, und mit ihm ein Nomadenleben führen, bis wir ihn bewogen haben, an irgend einem vortheilhaft gelegenen Punfte seinen ftanbigen Wohnsit aufzuschlagen, wo wir ihn bann burch unfer eigenes Beispiel ben Ackerbau lehren und ihm zeigen werben, daß ber Lebensunterhalt sich auf biese Weise gang gut gewinnen läßt. Saben wir die Eingebornen aber erft einmal an ben Boben gefeffelt, fo werden wir fpater auch von religiöfen Dingen mit ihnen reden, und immer weiter voranschreiten, bamit aus ben Göhnen Auftraliens felbft bie fünftigen Miffionare ihrer Bruder hervorgeben. Es ift biefes vielleicht die einzige Methode, durch welche unter einer nomadifirenden Bevölkerung Etwas erzielt werden fann. Befommen wir bann fpater aus Europa Berftarfung, fo werben wir unseren neu eintretenden Mitbrudern bie ichon gegrundeten Rlofterhutten und bie Stämme mit festen Wohnsigen anweisen, wir aber werden weiter vordringen, und andre Stämme Jesu Chrifto zu gewinnen fuchen. Gelingt es und fo, eine Rette von Rlöftern über Auftralien zu verbreiten, fo ift die Bekehrung und Civilisation biefes Landes gefichert. Bei einem andern Berfahren aber murbe es biefem Lande vielleicht gerade fo geben wie Afrifa, beffen Inneres immer noch in Beidenthum und Barbarei liegt, obgleich bort schon die eifrigften Miffionare ihren Schweiß und ihr Blut vergoffen haben." - Die Errichtung eines Bisthums fur Diefe Auftralischen Reger muß als ein Ereigniß großer Wichtigkeit fur bie Rulturgeschichte dieser von ben Europäern bisber nur migbandelten Regrites betrachtet werben, zumal ba fie mit ber Errichtung zweier apostolischer Vicariate für die Reger ber Inseln in ber

<sup>\*)</sup> Der h. Benebictus.

Sübsee zusammenfällt. Brady ist zugleich ber erste Europäer, ber ein Lexicon ber Sprache ber Neuholländischen Australier verfaßt hat. Es wurde 1845 von der Propaganda in Rom gedruckt.

Bon jest an nahm die Rirche von Reuholland einen noch rascheren Aufschwung, als vorber, und begann bereits mit einem gewiffen Glanze fich zu umgeben. Die neue Erzbischöfliche Rathedrale von Sidney ift jest vollendet und eingeweiht, und ift mit Ausnahme ber Rirchen auf ben Philippinen bas prächtigfte firch= liche Gebäude bes Welttheils. Eine Ratholische Zeitung Sydney-Australian-Chronicle wird mit Talent redigirt. Der große Sanct Patric-Berein erftredt fich über alle Rolonien bes Festlandes und Bandiemenslands, und halt feine regelmäßigen Berfammlungen. Budem ift Sidney ein Sauptanhaltspunkt ber Missionen auf ben übrigen Inseln ber Gubsee geworden, wo fich die Brittische und Frangofische Missionsthätigfeit zusammenschließen, und in schöner Eintracht zu Ginem Ziele wirfen. Um 11. Januar 1845 murbe Die erste feierliche Synode von Australien gefeiert, auf der vier Bischöfe und eine große Anzahl Priefter und Gläubige aus ber Inselwelt ber Gubsee anwesend waren. hier erschien ber Bischof Pompallier von Neuseeland, und gab Bericht über bie Fortschritte bes Chriftenthumes auf diefer Infel, und über bie Begebniffe auf feiner großer Bisitationsreife nach Tonga und Ballis; ber Bifchof von Abelaide berichtete über die glückliche Befehrung bes Anglikaners, ber feine Rirche fo reich botirt batte; ebenfalls liefen über bie Befehrung ber Gingebornen bes Festlandes febr gunftige Berichte ein. — Wahrscheinlich wird Sidney ähnlich wie Baltimore eine regelmäßige Wiederfehr biefer schönen firchlichen Berfammlungen feben, welche bie Ausbreitung biefer Rirchenproving von Jahr zu Jahr fördern werden.

So hat denn die Kirche von Neuholland Leben und innere Kraft gewonnen, dem Wachsthume der Kirchen in den apostolischen Zeiten vergleichbar. Aus einem kleinen Keime ist im Laufe wenisger Jahre unter dem Pontisicate Gregors XVI. ein Riesenbaum emporgewachsen, der seine wohlthuenden Schatten immer weiter über das Australische Festland und über die Inseln der Südsee hinsauswirft, und den der Verzweislung preisgegebenen Sprößling eisner verkehrten Europäischen Civilisation, und die mit Vernichtung

bebroheten Bolfer biefes Welttheils unter seine schügenben Flügel sammelt.

#### **§.** 3.

### Die Miffion der Gambierinfeln.

Beginn ber Frangösischen Missionsthätigfeit in ber Subsee.

### a. Veranlaffung der Miffion. Die neuen Kongregationen.

Der großen Spanischen Mission im Norden und Nordwesten ber Gubsee batte sich also nun eine eben so wichtige Brittische im Südweften beffelben Meeres an die Seite geftellt. Beiden schloß ber Beit nach die lette von Often ber eine Frangofische Mission sich an, um mit ber biefem Bolte eigenen Schnelligfeit fast zu gleicher Zeit alle hauptpunfte ber inneren Subfee in ben Bereich ihrer Thätigfeit zu gieben. Man konnte die Geschichte der Frangosischen Mission mit der Expedition des Frencinet im Jahre 1819 beginnen. Denn wir wiffen, daß der auf dem Schiffe anwesende fatholische Priefter, Abbe Duelen die vorzüglichsten Säuptlinge ber Sandwichinseln taufte, und bei ber Abreise versprach, eine Angahl von Missionaren für ben Unterricht bes Bolfes zu fenden. Quelen fonnte aber nach feiner Rückfehr bie Absendung der Missionare nicht so beschleunigen, wie er es gewünscht hatte, und so verzog fich ber eigentliche Beginn ber Frangofischen Mission noch um mehre Jahre. Während biefer Berzögerung besetzten protestantische Missionäre das den Franzosen beftimmte Feld, und es entwickelten sich auf ber Sandwichgruppe und auf den übrigen Inseln ber Gubfee die Ereigniffe, beren Darftellung ben zweiten Abschnitt biefer Missionsgeschichte füllt. Aber man hatte in Frankreich auf die Gudfee nicht vergeffen, und betrachtete es als eine Ehrensache, bas Berfaumte wieder nachzuholen.

Auch in Frankreich waren in Folge ber Revolution die Miffionsanstalten erschüttert. Selbst die Gesellschaft der auswärtigen Missionen getrauete sich nicht, eine neue Unternehmung zur Sübsee zu beginnen, da sie den Bedürfnissen in der Levante, in Ostindien und China kaum entsprechen konnte. Auch die Lazaristen waren ju febr in Anspruch genommen, und die Jesuiten waren in Frantreich noch nicht ftart genug, um fich auf eine Miffion zur Gubfee Doch ber wieder erwachende Gifer für die Ber= einzulaffen. breitung bes Glaubens schaffte Rath. Während bie andern Misfionsanstalten bas bisher bearbeitete Keld fortfuhren zu bebauen, erhoben fich zwei gang neue Kongregationen, die fich vorzugsweise bie Bekehrung von Deeanien zur Aufgabe machten, und in furger Beit an Mitgliedern erstarkten. Die eine führt ben Ramen "Kongregation vom beiligen Bergen Jesu und Maria", und wird von ber Strafe in Paris, worin bas Mutterhaus liegt, Gefellichaft von Picpus genannt. Ursprünglich hatte biese Rongregation, beren Mitglieder fich burch ewige Gelübde verbinden, nicht gerade bie auswärtigen Miffionen zu ihrem Sauptzwede. Der Abbe Coubrin ftiftete Diefelbe im Jahre 1814, um in Franfreich felbft burch Missionen ben gesunkenen religiösen Sinn bes Bolkes gu weden, und durch Berbreitung eines guten Unterrichtes die Jugend vor bem Berderbniffe der Zeit zu bewahren\*). Im Jahre 1819 erhielten bie Schüler Coubrins bie Leitung bes großen Seminars von Tours, und im Jahre 1829 die bes Seminars von Rouen. Auch übernahmen sie mehre Gymnasien, und bewirften badurch, daß ihnen fortwährend tüchtige junge Leute und Boglinge des Priesterstandes zuströmten. Sie haben ein Novigen= und Retraite = Saus zu Baugirard bei Paris, wo die neuen Mitglieder fich wenigstens 1 Jahr, aber nicht über 18 Monate gur Ablegung ihrer Gelübbe porbereiten. Am 10. Januar 1817 wurde die Kongregation durch ein Defret, und am 17. November b. J. durch eine Bulle von Pius VII. bestätigt. Im September 1825 erhielt die Rongregation burch Leo XII. ben Auftrag, eine Mission auf den Sandwichinseln zu begründen, welche aber eine Zeit-Jang gang vereinzelt baffand. Als Coubrin im Jahre 1829 in Begleitung bes Fürsten von Croy, Rardinal-Erzbischofs von Rouen, jum Ronflave nach Rom reisete, erregte er die Aufmerksamfeit bes Rardinals Cappellari, ber furz barauf als Gregor XVI. ben Apoftolischen Stuhl bestieg. Gregor hatte schon als Prafett ber Propaganda bie Borgange in ber Gubfee mit Aufmerkfamkeit beobachtet,

<sup>\*)</sup> Unnal. 1835 III. 5. u. ff.

und vor Berlangen geglübt, ben Miffionen in ber Gubfee einen Aufschwung zu geben, hatte aber zu einem folden Unternehmen nicht bie tauglichen Manner gefunden. Da Coubrin ichon einige Jahre vorber Priefter nach ben Sandwichinseln gefendet hatte, und von Gifer für biefe Miffion erfüllt war, fo ichien er bem Kardinal Caps pellari ber geeignete Mann gur Ausführung feines Planes gu fein. Er ging auf Cappellaris Borfchlag ein, ber Rongregation von Picpus vorzugeweise eine Richtung auf bie auswartigen Missionen zu geben. Seitdem hat biese Gesellschaft ihre Sauptrichtung auf die Miffionen in Oceanien genommen, und Gregor XVI. hat seine großen Schöpfungen in ber Subfee jum großen Theile ihrer treuen und ergebenen Mitwirfung zu ver-Durch die großartige Wirksamkeit nach Außen ift die Rongregation aber auch im Innern erstarft. Sie hat einen Theil ihres Missionsseminars, wo die höheren theologischen Studien betrieben werden, nach Lowen in Belgien verlegt, und fo ihre Unstalt mit biefer berühmten Universität in Berbindung gebracht. Außerdem hat fie bas Gymnafium zu Enghien in Belgien über= nommen, und felbft in Gudamerica und in ben vereinigten Staaten\*) festen Rug gefaßt. Gie gieht durch bie Unftalten in Belgien auch viele beutsche Mitglieder an fich. Nach Coubrins Tode (27. Märg 1837) übernahm ber Ergbischof von Smyrna, Bonamie, ein Schüler bes Stiftere, nach Nieberlegung feiner Stelle die Leitung ber Rongregation, und trug viel zur Ausbreitung berfelben bei. Diefer Gefellichaft trat balb noch eine zweite in ihren Bestrebungen für die Befehrung ber Gubsee bei, welche von Lyon aus namentlich im fublichen Franfreich Burgel faßte, und ba ber Gifer fur bas Missionswesen in biesem gande immer ftieg, bie Kongregation von Picpus an Bahl ber Mitglieder und an Raschbeit ihrer Erfolge noch übertraf. Es war bieses bie Gesellschaft Maria, ober bie Kongregation ber Mariften.

Der Anfang ber Französischen Missionsthätigkeit in ber Subsee ift in bas Jahr 1826 zu segen, wo die ersten Mitglieder ber Picpusgesellschaft zu ben Sandwichinseln abreiseten. Doch beginsnen wir unsere Geschichte mit ber einige Jahre später gegründes

<sup>\*)</sup> Unnal. 1835 III. 6.

ten Mission der Gambierinseln, weil sich an diese alle späteren Ereignisse am leichtesten anreihen.

# b. Die Gambierinseln. Beginn der Miffion.

In dem großen Inselsomplere, der in der östlichen Hälfte bes stillen Oceans, und zwar im Süden des Aquators sich ausbreitet, hatte der Protestantismus festen Fuß gefaßt, und suchte sich, unterstützt von England, durch politischen Einsluß zu behaupten. Auch die Markesasinseln waren von protestantischen Missionaren besetzt, und man war in Europa zusolze falscher Nachrichten, die von England aus verbreitet wurden, der Meinung, diesselben hätten hier gleichen Ersolz gehabt, wie auf Tatti. Nur noch eine kleine Inselzruppe war übrig, auf welche die von Tatti ausgehende Bewegung keinen Eindruck gemacht hatte, die Gambierinseln. Sollte also diesen Inselzruppen die Wohlthat des Kastholischen Glaubens gebracht werden, so mußte dieser Punkt gewonnen, und von hier aus das Licht des Glaubens auf den übrizgen Inseln entzündet werden.

Die Gambierinseln bilden nach Südosten den Schluß des ganzen oben bezeichneten Inselkompleres. Sie bestehen aus fünf Inseln und vielen kleinen Rissen. Die Hauptinsel ist Mangareva, nach welcher die ganze Gruppe genannt zu werden pslegt. Sie mag zwischen 4 und 5 [M. groß sein. Die Länge beträgt 4 Meilen, die Breite an der einen Seite 1 Meile, an der andern etwa 2½ Meilen\*). Die andern Inseln heißen Afena, Taravaï, Asamaru, und Kamasa. Die letztere Insel, etwa so groß wie Asamaru, ist undewohnt odwohl des Andaues fähig\*\*). Hierzu kann man noch eine sechste Insel, Crescent rechnen, welche von den Eingebornen Moe genannt wird. Sie liegt unterm 23° 20′ S. B., und unterm 136° W. L. Ihre größte Ausdehnung in der Länge beträgt 2 Stunden; ihre Breite ist gering; in der Mitte besindet sich ein Teich süßen Wassers. Die Inseln gehören mit Ausnahme von Crescent zu den hohen vulkanischen Inseln.

<sup>\*)</sup> Bergi. Dumont d'Urville, Voyage au Pôle Sud et dans l'Oceanie. tom. III.

<sup>\*\*)</sup> Unnal. 1842. V. 16.

Der Duffsberg auf Mangareva steigt bis zu einer bobe von 3500 Fuß empor. Rundum entfaltet fich ein Labyrinth ber fruchtbarften Thaler mit bem berrlichften Baumwuchse. Der schmale, fruchtbare Ruftenrand, ber rund um bie Infeln läuft, war in Folge vernachlässigter Kultur mit Meeresschilf großen Theils überwuchert, und daburch ber tragbare Boben bedeutend geminbert. Das Schilfmeer flieg bereits bie Soben binan, und jog fich bis tief in bas Innere ber Thäler. Die ganze Gruppe hatte bei ber Ankunft ber Missionare nicht völlig 2500 Em. Früher muß bie Bevölferung viel größer gewesen sein. Auch bie Insel Ramafa war früher bewohnt. Der Grofvater bes herrschenden Ronigs Maputeo, Mapurura mit Ramen, hatte in einer überaus blutigen Schlacht zu Ende bes vorigen Jahrhunderts seinen Rebenbuhler Mataira auf Mangareva besiegt, und seine Berrichaft über bie gange Gambiergruppe ausgedehnt. Die befiegte Parthei, fast vernichtet und aller Rraft jum Biberftande beraubt, verließ die Beimath, und siedelte fich auf der entfernter liegenden fleinen Roralleninsel Crescent an, wo fie ein fummer= liches Dasein friftete\*). Die einzelnen Inseln und felbft die Diftrifte ftanden unter erblichen Säuptlingen, beren Ansehn die bem Namen nach absolute Macht bes Königs beschränfte. Dazu war Die Priefterschaft sehr mächtig. Das Dberhaupt ber Priefter (Taura), bas ben Namen Tapua führte, ftand bem Könige an Ansehn fast gleich, und war ganz unabhängig von ihm. Der Tapua hatte seine eigenen erblichen Diftrifte, und übte auf bie innern Angelegenheiten bes Staates einen größeren Ginflug, als felbst ber Rönig. Bu bes Rönigs besonderem Erbtheil gehörte die Insel Taravaï.

Die Mangarevier sind ein großer, frästiger Menschenstamm. Ein langer Bart ziert ihr ausdruckvolles Gesicht. Das dunkle Haupthaar hängt lang und glatt auf die breiten Schultern herab. Der ganze Körper war früher tätowirt. Nie hat Mangareva einem fremden Inselkönig gehört; selbst Taktis Macht erstreckte sich nie bis hier. Große Wildheit und tieser sittlicher Verfall hatten doch nicht alle edlen Züge ausgelöscht. Im Volke selbst erwachte

<sup>\*)</sup> Unnal. 1840. VI. 55.

feit bem Ende bes vorigen Jahrhunderts eine machtige Ahndung, daß eine große geistige Umwandlung ihm bevorstehe. Unter Mapururas Regierung trat auf ber Infel Afamaru eine Prophetinn auf, Toapere mit namen, die Berwandtinn eines Taura, und verfündigte ben bevorftebenben Sturg bes Beibenthumes. "Unfre Götter - rief fie - find befiegt! febet ba ben Gott ber Fremde; balb wird biefes Land in feine Botma-Bigfeit übergeben. Roch eine furze Zeit, und es werden gute Leute bierber fommen. 3ch habe biefen Gott gefeben; er füllt Kinsternig und Licht aus, seine Oberlippe berührt ben himmel, feine Unterlippe reicht bis an die Bolle." Sei es, daß die erfte Runde, Die Toapere von Europäischen Schiffen erhielt, Diese Seberinn begeisterte, ober bag bie Borfebung fich ihrer zum Beile biefer Bolfer bedienen wollte; ihre Worte blieben ben Infulanern unvergeglich, und wiederholt, wenn Europäische Schiffe im Unaeficte ber Insel waren, bereiteten fie fich wie zu einem Refte\*). Mapurura ftarb etwa um bas Jahr 1803. Gein ichon erwachsener Sohn Teifatoara war vor ihm gestorben; ein Saifisch batte ibn verschlungen. Sein Entel Maputeo (Maputeoa) mar beim Tobe bes Grofvaters noch minderjährig, weghalb Matua, fein Onfel, ber als Oberpriefter große Besitzungen besag, die Berwaltung bes Reiches übernahm. Matua befaß große Gigenichaften, mar aber ehrgeizig und berrichfüchtig. Er benutte bie Minderfährigfeit bes Königs, um fein eigenes Unfebn zu verftarten, und als nun Maputeo, ein wenig begabter Mann, ben Thron beftieg, war bas fonigliche Unfebn zu einem Schatten berabge= funten. Gin Burgerfrieg, beffen Ausgang nicht zweifelhaft fein fonnte, bereitete fich im Stillen vor, als ein Schiff mit Ratholis ichen Missionaren landete. Es war am 7. August 1834 \*\*). barauf befindlichen Missionare beteten bas Salve Regina, und empfablen die Inseln der Königinn des Friedens \*\*\*).

Es war nämlich nach Begründung ber Mission auf ben Sandwichinseln auf Berantassung bes Präfeften ber Propaganda,

<sup>\*)</sup> Unnal. 1842. III. 60 - 62.

<sup>\*\*)</sup> Unnal. 1842. III. 62.

<sup>\*\*\*)</sup> Annal. 1835. III. 40.

bes Rarbinale Cappellari, ein Plan gur Befehrung ber gangen Gubfee entworfen. Bur Ausführung beffelben war ichon im Sabre 1829 Berr von Solages, Generalvifar von Pamiers und nachmaliger Apostolischer Präfett ber Insel Bourbon mit ben nöthigen Bollmachten verseben, und ihm die Jurisdittion über gang Oceanien fudwarts vom Aquator übertragen\*). Da er aber auf ber Infel Madagascar ftarb, ohne fein Wert auch nur begonnen zu haben, fo wurde burch ein Defret ber Propaganda vom 20. Mai 1833 (beftätigt von Gregor XVI. am 2. Juni beffelb. 3.) ber Gefellichaft von Picpus die Miffion vom ganzen öftlichen Deeanien mit Ginschluß ber Sandwichinseln und ber Ofterinsel überwiesen \*\*). Alle Inseln nordwärts vom Aquator sollten bem Avostolischen Präfekten ber Sandwichinseln, die fubwarts gelegenen einem zweiten Apostolischen Prafekten, beide aber einem Apostolischen Bifar unterworfen fein. \*\*\*) Der neu ernannte Apostolische Präfekt für die Inseln füdmärts vom Aguator, Chry= foftomus Lianfu aus ber Gefellichaft von Picpus ichiffte fic im December 1833 mit zwei Prieftern feiner Rongregation, Frang A. Caret und honorius Laval und einem Ratecheten, Ramens Columban Murphy+) ju Borbeaux ein, umschiffte am 23. April 1834 glüdlich bas Rap horn, und landete am 13. Mai zu Balparaiso. hier wurden die Missionare von bem alten Franciscanerpater Andreas, einem edlen Mufter jener herrlichen, nur für bas Reich Gottes lebenben und wirkenben Männer, an benen ber Spanische Klerus von jeher fo reich mar, auf bas Liebevollste aufgenommen und in jeglicher Beise unterftust. ++) Sie suchten Rundschaft über die verschiedenen Inseln einzuziehen. Bor allem batten fie auf Tatti ihr Augenmert ge-

<sup>\*)</sup> Unnal. 1835. III. 7.

<sup>\*\*)</sup> Unnal. 1. c.

<sup>\*\*\*)</sup> Unnal. 1835. l. c.

<sup>†)</sup> In ber Ritterschen übersetzung ber Annalen wird wiederholt ber Kaztechet Murphy ein Columbaner genannt. Er hieß Columban Murphy, Annal. 1837. I. 61, war von Nation ein Britte 1. c. 63 und wurde spater Priester, Annal. 1845. Il. 42. 48.

<sup>††)</sup> Annal. 1835. III. 25.

richtet. Der Frangofische Rapitain Morue gab ihnen ben erften näheren Aufschluß über die Gambierinseln, die als ein Thor zu Tatti betrachtet wurden. Dorthin beschloß man die erfte Unternehmung zu magen\*). Der Pater Unbreas gab bem Prafetten Chryfoftomus Lianfu ben Rath, bag nicht alle Miffionare nach ben Gambierinseln abreisen möchten; Giner sollte in Balvaraiso zurudbleiben, und sowohl bie Berbindung mit Europa vermitteln, ale auch fur bie Bedurfniffe ber Miffion forgen. Der Rath gefiel, und Lianfu beschloß, ben Caret gurudzulaffen. Nachdem aber Vater Unbreas mit Caret eine lange Unterredung gehabt, erffarte er fest und bestimmt, biefer muffe reifen, ber Präfett Chrysoftomus Lianfu aber in Balparaiso bleiben. So geschah es. Die Einwohner ber Stadt beeiferten fich, alle möglichen Unterftützungen ben Miffionaren gutommen zu laffen, und Undreas ichaffte Sämereien, Sandwerfsgerathe u. bgl. berbei. Am 16. Juli 1834 fliegen bie Patres Caret und Laval mit bem Katecheten Murphy an Bord ber Peruviana. Bewohner von Balparaiso begleiteten sie unter Zeichen ber berglichften Theilnahme bis jum hafen. Als bas Schiff in See fach, ertonte bie Glode ber Rapelle bes Paters Andreas und ber übrigen Rlöfter ber Stadt, und überall stiegen Gebete für bie Boblfahrt ber Missionare empor. Um 7. August erreichten fie Die Gambierinseln.

Zwei Oceanier, der eine von Neuseeland, der andere von Takti\*\*), welche an Bord der Peruviana waren, besprachen sich mit den Eingebornen, und bereiteten dadurch ohne Zweisel den Missionären einen guten Empfang. Ein Engländer mit Namen Nobs\*\*\*) besuchte sie, und erwies sich nicht unfreundlich. Er war nicht Mitglied der Londoner Missionsgesellschaft, sondern wahrsscheinlich vom Kapitain Sandiland von der Insel Pitcairn zu den Gambierinseln gesandt+), um das Volk zu unterrichten. Da er aber den von der Missionsgesellschaft versprochenen Gehalt nicht

<sup>\*)</sup> Unnal. 1835. III. 34.

<sup>\*\*)</sup> Unnal. 1836. III. 96.

<sup>\*\*\*)</sup> Unnal. 1835. III. 45. (Conf. 42. und 43.)

<sup>†)</sup> Bergl. Unnal. 1835. III. 45.

bekam, so lag ihm die Mission nicht sonderlich am Herzen. Er verließ daher auch bald die Station.

Das Erfte, was Caret und Laval nach ihrer Landung auf Mangareva thaten, war, daß fie bem Ronige Maputeo einen Besuch machten. Bon ber Menge bes neugierigen Bolfes umgeben gingen fie ju ihm. Er empfing fie gleichgultig, und erhob fich nicht einmal von ber Matte, auf ber er fag. Auf ben Antrag ber Missionare, bas Bolf zu unterrichten, antwortete er falt: "Ich bedarf eurer nicht; entfernet euch." Denfelben Be= fehl gab ihnen ein mächtiger Säuptling, ber fie am erften Tage freundlich aufgenommen, und ihnen fogar eine Wohnung angewiesen hatte. - Rathlos, wohin fie fich begeben follten, festen fie ju ber nahe gelegenen fleinen Insel Afena binüber, wo ein Perlenfischer sie in seine Sutte aufnahm\*). Der Sauptling war abwefend auf Taiti. Burudgefehrt benahm er fich außerft freundlich gegen bie Missionare, und gewährte ihnen Schut. Ahnliches geschah von ben Säuptlingen ber Insel Afamaru, welche balb häufiger von ben Missionaren besucht, und mit Afena abwechselnd von ihnen zum Aufenthaltsorte gewählt wurde. Bor allen folog fich ber Sauptling Mapufau als Freund und Beschützer an fie an. Schwer wurde es ihnen, bie Sprache ber Insulaner gu Dennoch brachten fie es in einigen Monaten ichon fo weit, daß sie sich verständlich machen, und auf ben beiden genann= ten Inseln Schulen errichten konnten. Die Lernbegierbe ber Gingebornen, namentlich ber Kinder, war unglaublich. Balb lernten fie bas Zeichen bes h. Kreuzes machen, fie faßten schnell bas Bater Unfer, ben Englischen Gruß, Die gebn Gebote und bas Apostolische Glaubensbekenntniß, und ber Gine war unabläffig bemüht, ben Andern zu unterrichten.

Bon Afena aus besuchten Caret und Laval wiederholt bie Insel Mangareva, ohne daselbst bessere Aufnahme zu sinden, als im Anfange. Einmal sogar entgingen sie nur mit Mühe der augenscheinlichsten Todesgefahr. Die zu einem Feste versammelsten Insulaner versuchten, ob die Fremden der Verführung zur Sünde zugänglich wären. Diese flohen und verbargen sich im

<sup>\*)</sup> Annal. 1836. III. 92.

Schilfmeere am Fuße bes hoben Pif. Die muthende Menge verfolgte fie, und gundete, ba fie ihren Schlupfwinkel nicht fand, bas trodene Röhricht an. Mit beispielloser Schnelligfeit verbreitete fich von allen Seiten bie Flamme. Mitten burch bie machsenbe Gluth floben bie Beangftigten zum Berge, beffen Gipfel fie um Mitternacht erreichten, und von ba am fruben Morgen gum Meeresstrande hinabstiegen, wo ein Rahn fie aufnahm, und nach Afena aurudbrachte\*). Auch besuchten fie die Infel Taravai, das besondere Befitthum der Ronigsfamilie. Gie fanden ben Ronig baselbst noch von berselben Gesinnung wie früher befeelt, und mußten bas Arafte von ihm fürchten. Da traten fie ale Gefandte Gottes fühn und unerschrocken vor ihn bin, und predigten ihm bie Belohnung ber Guten und bie ewige Strafe ber Bofen. Der Rönig gitterte; fein Widerstand ichien gebrochen. Das Bolf faßte ju ben Miffionaren Bertrauen. Roch beffer ging es bei einem zweiten Besuche. Die Lehre von der ewigen Belohnung und Beftrafung, von ber Menschwerdung bes Cohnes Gottes und von ber Auferstehung ber Todten, an verwandte Borstellungen ber Infulaner anknupfend, machte überall ben tiefften Gindruck und bewegte alle Gemuther. 2118 aber die Missionare nach einem vergeblichen Versuche, nach Afena binüberzufahren, nach Taravai zurudzutehren genöthigt wurden, fanden fie bie Infulaner mit einer großen Leichenfeier (Tirau) beschäftigt, und wurden falt und unfreundlich aufgenommen. Es war benfelben läftig, die gefürchteten Fremben zu Zeugen ihres Gögendienstes und ihrer Ausschweifungen zu haben. Doch thaten fie ihnen fein Leib an \*\*).

Indeß gewannen die Missionäre auf Afena immer mehr das Bertrauen der Häuptlinge sowohl als des Bolkes. Es kam so weit, daß ein Häuptling, dessen Kind am 25. Januar 1835, durch Murphy getauft, gestorben war, das christliche Begräbniß für dasselbe verlangte. Umsonst drang der jüngste Bruder des Hänptslings auf die heidnische Begräbnisseierlichkeit, das Tirau; alle Häuptlinge und das Bolk waren ihm entgegen. Ein Kreuz

<sup>\*)</sup> Unnat. 1836. III. 98-100.

<sup>\*\*)</sup> Unnal. l. c. 114-127.

schmudte bas Grab bes erften Chriften von Afena.\*) Roch gunftiger aber geftalteten fich bie Dinge auf Atamaru. Die Infulaner hatten ben Miffionaren eine Freude bereitet, und fonnten ibre Ankunft nicht abwarten. Auf einem Pahipahi (Floß) bolte ber Sauptling fie ab. Alles Bolf ftand am Ufer und jubelte laut. Wie erstaunt waren bie Missionare, als man fie zu einer gang gwedmäßig eingerichteten, nach Landessitte aus Solg und Rohr gebauten neuen Rirche führte. Diefelbe murbe nach bem Römischen Rituale eingeweiht, und erhielt ben Ramen Unfer lieben Frau zum Frieden. Die Insulaner sangen babei ein Rirchenlied in ihrer Sprache, wobei ber Häuptling vorsang. erklärte Caret bie Rirche für tabu. Bon bem Augenblide an bemerkte man, bag bie Insulaner nur mit hoher Chrfurcht, und nur in ber Absicht, um zu beten ober zu fingen, ben beiligen Ort betraten. Das Berlangen nach ber Taufe wurde immer allgemeiner. Dieses Beispiel regte auch die Bewohner von Afena jum Baue einer größeren Rirche an. Diefelbe murbe am 1. Marg auf ben Namen bes h. Raphael eingeweiht.

Indeß war auf Mangareva, ber hauptinsel, bem Sige bes Ronigs und bes Dberpriefters, bas Wert ber Befehrung noch nicht eigentlich begonnen. Der Oberpriefter Matua suchte bie Bulfe ber Europäer, um fich jum alleinigen Berrn ber Infeln ju erheben, aber er ichwanfte gwischen ben protestantischen und Ratholischen Missionaren. Größeren Gindrud hatten die letteren auf ibn gemacht, und er wunschte fie fur fich zu gewinnen. Darum tam er selbst am 10. Febr. 1835 nach Atena. Die Missionare beantworteten ihm feine Fragen, ließen fich aber auf politische Gegenstände nicht ein. Nicht ohne empfangene tiefe Gindrude fehrte Matua nach Mangareva gurud. Indeg verlor ber Konig fein einziges Rind. Es war erft einige Monate alt. Bur Tod= tenfeier lud er alle Bauptlinge ber Infeln. Auch Mapufau von Afamaru, ber Freund ber Miffionare, war geladen. Er ließ es von ihrer Entscheidung abhangen, ob er hingehen solle ober nicht. Die Missionare gaben die weise und milbe Entscheibung "er folle hingeben, und bem Konige voll Sochachtung fein Bei-

<sup>\*)</sup> Unnal. 1837. I. 22 - 23.

leid, und bem Rinde seine Achtung ju bezeigen, aber fich huten, an ben heidnischen Gebräuchen Theil zu nehmen." Er that genau, wie ihm gesagt war. Das hatte ber Konig nicht erwartet. Er fagte bem Bauptling: "Es ift gut; fundige ben Missionaren an, baß ich sie empfangen werde\*)." Sie begaben sich nach Mangarena, fanden aber ben Ronig feit einer Stunde auf einem Dabipahi nach Taravai abgereist. Matua und bas Bolf boten alles auf, fie bei fich zu behalten. Sie aber ließen fich nicht barauf ein, weil bie Erlaubnig zu bleiben nicht vom Könige ausgegangen war, sondern begaben sich nach Taravai. Der König war besser gestimmt. Um andern Tage fam er mit bem Bolfe jur h. Meffe. Als ber Priefter beginnen wollte, fragte er: "was machft Du." Laval erwiederte: "er verrichte bas große Ge= bet", und gebot ihm Schweigen. Rury barauf fragte ber Ronig: "Warum schließest Du die Augen?" Der Priefter antwortete furg. Bei ber Opferung brangte er fich ungeftum bingu, und wollte in den Relch schauen, aber Laval wies ihn mit ehrfurcht= gebietendem Beiden gurud, worauf ber Ronig fcuchtern gurudtrat, und in bemuthiger Saltung bis zu Ende ber beiligen Sandlung beiwohnte. Go wußten bie Missionare Achtung vor ber foniglichen Macht zu zeigen, aber auch Chrfurcht vor ihrer priefter= lichen Burde einzuflößen. Nach ber b. Meffe ftellte fich ber Ronig unter bie Schaar ber Kinder, und verlangte Unterricht im Lesen. Er zeigte sich sehr gelebrig \*\*).

Bei der Rückfehr auf Mangareva fand man Alles in Bestürzung. In einer Bucht der Insel waren 26. Bewohner der "gefährlichen Inseln", Schüler der protestantischen Missionäre, geslandet, und droheten, auf Mangareva so lange zu plündern und zu verwüsten, die Bewohner die protestantischen Missionäre zuließen, nicht mehr nacht gingen, und den Gott Aruino nicht mehr andeteten\*\*\*). So groß war der Eindruck, den die von Takti ausgehende Bewegung gemacht hatte, daß ganz Mangareva bei der Landung dieser 26 Insulaner in Furcht und Schrecken

<sup>\*)</sup> Unnal. I. c. S. 30 - 31.

<sup>\*\*)</sup> Unnal. 1. c. S. 38-39.

<sup>\*\*\*)</sup> Unnal. 1837. I. 41.

gerieth, und bag alle, felbft Matua, Rindern gleich, die Miffionare um Gulfe baten. Diese gogen mit einer Schaar Mangares vier zu ber Bucht, wo bie Feinde gelandet waren, und bewogen fie durch gutlichen Bufpruch jum Abzuge. Aber am andern Morgen ertonte ploglich von allen Seiten wildes Gefdrei. Die Reinde waren wieder gelandet, und hatten in ber nacht arger geraubt als zuvor. Alles fturzte zu ben Waffen; aber ohne bie Missionare wollte feiner gegen ben Feind. Diefe machten fich auf. So rudte Alles, felbft Beiber und Rinder, gusammen faft 1000 Röpfe fart gegen die 26 Feinde. Die Missionare redeten bem Anführer berselben, einem Americaner, ju, in Frieden bas Geraubte wieder auszuliefern. Das geschah; von beiben Seiten legte man bie Baffen auf die Seite, und die Ruderftattung begann. Aber mahrend sich die Missionare auf einige Augenblide entfernten, entftand plöglich ein Geschrei, die Feinde fturgten auf die unbewaffneten Mangarevier los, und in einem Ru war Alles im wildeften Sandgemenge begriffen. Caret und Laval fturge ten mit Tobesverachtung mitten zwischen bie Rampfenben, entriffen den Mangareviern zwei Feinde, die eben den Todesftoß em= pfangen follten, und suchten bie Buth ber Partheien zu bampfen. Die Keinde floben zu ihren brei Schiffen am Meeresufer, um bie hohe See zu gewinnen. Selbst die Weiber festen ihnen mit furchtbarem Geheule nach. Das eine Schiff, worauf ber Americaner war, wurde ergriffen und festgehalten. Er felbit ichrie um Gulfe zu ben Miffionaren. Gebietend traten biefe bingu, und man warf ihnen ben Americaner in die Arme. Mit biefer Beute eilten fie hinweg, und retteten ihm bas leben\*).

Dieser Borfall erhöhte das Ansehn der Missonäre auf Mangareva nicht wenig. Man betrachtete sie als höhere Wesen, und versprach, ihnen einen der Tempel zu übergeben. Nach drei Woschen kamen sie von Asena, wo sie indeß Geschäfte gehabt hatten, nach Mangareva zurück, um vom Tempel Besitz zu nehmen. Sie zogen mitten durch die Insel; alles Bolk begleitete sie. Der Oberspriester Matua kam ihnen entgegen; sie geboten ihm kurz, zu solgen. Auch der König kam; auf Einsadung der Missonäre

<sup>\*)</sup> Unnal, 1. c. 42 - 44.

folgte auch er. Go ging es jum haupttempel ber Insel. Bier unförmliche, große Götterbilber maren bier aufgestellt. "Bringt eine Art", fagte Caret. "Ich habe feine", rief ber Ronig. "Ihr seid König, befehlt, daß eine geholt werde". Gin Insulaner holte eine Art; man bot fie bem Konige, bamit er ein Gogen= bild in Stude schlage. Er weigerte fich. Freiwillig trat ein Mann aus dem Bolfe hervor. Unter feinen mächtigen Streichen fant das Bild, aber es verwundete im Fallen den muthigen Arbeiter. Sogleich trat ein Anderer hervor. Die zwei letten Gögenbilder waren ju boch; man band ihnen baber Seile um ben Hale, und zog sie von ihrem Gestelle herab. Dann ward ber Tempel unter Anrufung bes h. Michael zu einer driftlichen Rirche geweiht, und für tabu erflart. Der Dberpriefter ichloff fich von diefer Zeit immer enger an die Miffionare an, und bauete ihnen auf Mangareva ein fleines Saus, aber ber König war unzufrieden. Er hatte bie gefturzten Gögen beimlich in fein Saus bringen laffen und fann auf Rache. Er glaubte nicht andere, als daß mit bem Sturge seiner Götter auch feine Berrichaft follte geftürzt werben. -

Die letten Bochen ber Fastenzeit 1835 brachten bie Missionare abwechselnd auf Afena und auf Afamaru zu, wo die Ginwohner immer größere Fortschritte machten. Gie waren ber Sprache nun vollständig mächtig (etwa 8 Monate nach ihrer Anfunft), und verfaßten Gefänge, worin fie bie Glaubenswahrheiten einkleideten. Bald erschollen die Inseln von heiligen und froben Liedern. Da das Berlangen nach ber Taufe immer größer wurde, fo forderte Caret von den Bewohnern von Afamaru, bag fie auerft freiwillig ihre Gögen zerftorten. Alle maren bagu bereit, mit Ausnahme eines Greises mit feinem Sohne. Ein mächtiges Reuer wurde angezundet, und mit großem Gifer marf Jung und Alt die Bilber hinein, und zerbrach die Weihgeschenke ber Gögen. Bahrend bie Flamme boch emporloderte, stimmten die Priefter mit dem Bolfe bas Apostolische Glaubensbefenntnig an, beteten bas Bater unfer und ben englischen Gruß, und fangen bann ein eigens für bieses Fest verfastes Lied \*). Des andern Tages

<sup>\*)</sup> Es lautet: . Ewiges Leben im himmel ben Greifen, Batern und Mut-

wurde ein gemeinschaftliches frohes Mahl gehalten; die Speisen waren am Feuer des gestrigen Festes bereitet. Die Nachricht dieser Vorgänge bewirfte, daß auf Atena ein Gleiches geschah. Auch auf Mangareva zeigte Matua immer mehr Lust, das Heisdenthum abzuwersen, aber der König hinderte es, und rüstete sich besonders unterstüßt durch seine Insel Taravai zum Kriege.

## c. Ankunft des Apostolischen Vikars von Oceanien. Bekehrung der Gambierinseln.

Schon im Jahre 1833 war in Folge bes oben erwähnten Defretes ber Propaganda Stephan Rouchouze aus ber Diöcese Lyon und Priefter des Saufes Picpus jum Apostolischen Bifar von gang Offoceanien unter bem Titel eines Bischofs von Nilopolis in p. ernannt\*). Seine Abreise nach Oceanien hatte fich aber verzögert. In Rom jum Bischofe geweiht, schiffte fich Rouchouge am 29. Oftober 1834 mit brei Prieftern ber Picpusgesellschaft, Fr. Pages, Defiberius Maigret und Cyprian Lianfu (nicht zu verwechseln mit bem Apostolischen Prafeften Chryfostomus Lianfu), und mit brei Ratecheten Gil= bert Soulier, Fabian Coffe und Urban Flerot ju Savre ein\*\*), und landete am 19. Februar 1835 zu Balparaiso, wo ber Apostolische Präfett Chrysoftomus Lianfu gurudgeblieben war \*\*\*). Die gunftige Lage ber Stadt und bie gute Stimmung ber Einwohner bewogen ben Bischof, hier ein Profurahaus ber Missionen von Officeanien zu gründen, in welchem die neu anlangenden Priefter Aufnahme fanden, und von wo aus bie verichiebenen Stationen mit allem Röthigen verforgt werben fonnten. Bald barauf übernahm die Kongregation auf bringendes Unsuchen ber Einwohner und ber Behörden auch die Leitung bes Gymna-

tern, ben Junglingen und Kindern, welche die Beihgefchenke bes bofen Feindes zerbrechen, feine Tempel umfturzen und feine Bilber verbrennen. Ewiges Leben bem ganzen Bolke von Akamaru."

<sup>\*)</sup> Unnal. 1835. III. 7.

<sup>\*\*)</sup> Annal. 1835. III. 8.

<sup>\*\*\*)</sup> Unnal. 1837. I. 54.

siums von Valparaiso, wozu sich im Mai 1838 allein 12 Priester ber Picpusgesellschaft in Bordeaux einschifften\*).

Mit ber Peruviana, bie nach Tatti fegelte, gelangte ber Bifchof, nachdem er ju Balparaiso Alles geordnet hatte, nach Dftern 1835 gur Insel Afena. Die Freude ber Missionare mar unglaublich. Am andern Tage, bem Feste bes h. Joseph feierte er ein Pontififalamt, welches einen außerorbentlichen Einbrud auf Die Insulaner hervorbrachte. Daffelbe geschah auf Afamaru. Dann begab fich Rouchouze nach Mangareva, wo große Spannung und Erbitterung ber Partheien berrichte. Matua und ber König wohnten bem feierlichen Gottesbienfte bei, und brachten bann mit ber jubelnden und wie vom Schwindel ber Freude er= griffenen Bevölferung bem Bischofe, wie es ichon auf Atena und Afamaru geschehen mar, ihre hulbigungegeschenke ba. Go ift es Sitte auf ben Inseln. Der Gaben an Rofusnuffen, Brodfrucht, Bananen und Buderrohr waren fo viele, bag Rouchouze mit feinen Prieftern fich buten mußte, um nicht unter ihnen begraben zu werden. Er lief bie Borrathe fammeln, und fie fur bas Bolf auf ben Kall einer Noth aufbewahren. Bon nun an trat eine entschiedene Wendung ber Dinge ein.

Die Priester vertheilten sich auf die verschiedenen Inseln, und der Bischof begann auf Afena und Afamaru die am besten unterrichteten Insulaner zu tausen. Bis dahin hatten erst vier Kinder, und zwar in Todesgesahr, die Tause empfangen. Las val und Epprian Liansu bereiteten durch ununterbrochenen Unterricht die Einwohner von Mangareva vor. Dort verbreitete sich ein rührender Eiser, unterrichtet zu werden, und bald warsteten 450 Katechumenen auf die Tause. Aber der König- war noch immer seindlich gestimmt, besonders seitdem er sah, daß sein Gegner Matua sich immer enger an die Missonäre anschloß, Er betrachtete den Bischof zwar sast wie ein überirdisches Wesen, konnte sich aber nicht überzeugen, daß es nicht auf seine Herzschaft abgesehen sei. Ihn schreckten die Vorgänge auf den bes nachbarten Inselgruppen. Da starb im Lause des Jahres 1835

<sup>\*)</sup> Unnal. 1838. V. 63.

bes Königs Tante, bis zu ihrem Ende eine erbitterte Feindinn des Christenthumes, aber kurz vor ihrem Tode unter Zeichen der Neue noch getaust. Zu ihrer Beerdigung begab sich der Bischof selbst nach Mangareva. Er vermochte durch sein Jureden den König und den Oberpriester, in der Kirche neben einander Platz zu nehmen. Das Seelenamt begann. Nach dem Evangelium redete der Bischof die beiden Gegner, deren Feindschaft den Frieden der Inseln zu siören drohete, an, und ermahnte sie zur Einstracht. "So wie der König sich dem Bolke hingeben muß, so der Oberpriester dem Könige," so schloß er. Gerührt umarmten sich beide vor allem Bolke, und die Bersöhnung war für immer. Seit diesem Augenblicke war der völlige Sieg des Christenthumes auf allen vier Inseln entschieden. Die große Mission des Friedens war vollendet\*).

Matua ließ sich mit seiner ganzen Familie taufen, und empfing ben Namen Maria Stephan. Das lange beilige Saar, bas er als Oberpriefter getragen hatte, ließ er abschneiben. Auch ber Ronig ließ jum Zeichen seiner aufrichtigen Gesinnung eine Rirche bauen, und fein Beispiel machte allem Biberftanbe ber noch beibnisch Gefinnten ein Ende. Mehr als 1000 Ratechumenen waren zu gleicher Zeit im Unterrichte, und die Missionare erlagen fast unter ber Laft ber Arbeit. Auch die Insel Taravai, bie bem Chriftenthume fo lange ben Gingang verschloffen batte, wurde von einem gleichen Gifer ergriffen, ja fie ichien nun auf einmal bas früher Berfäumte wieder nachholen zu wollen. Dabei ift es ein ichones Zeugniß für die Miffionare, baß fie mit ben wenigen Insulanern, die heidnisch bleiben wollten, im fried lichen Bernehmen ftanden, ja von ihnen geliebt wurden und Dienftleiftungen empfingen \*\*). Solchen Waffen fonnte am Ende fein Beibe widerstehen. Die Berehrung und Liebe, welche die Missionare bier genoffen, fest une in Erstaunen. Es ift unmöglich, alle bie schönen Buge, welche bas Christenthum bei biefen jungen Gemeinden gur Entfaltung brachte, bier zu ermähnen. Die Berichte ber Annalen find voll bavon.

<sup>\*)</sup> Unnal. 1838. II. 16-17.

<sup>\*\*)</sup> Unnal. 1838. l. c. S. 28.

Der König nahm in ber Taufe ju Ehren bes Papstes ben Namen Gregor an. Gegen Ende bes Jahres 1836 mar beinabe bie ganze Bevölferung getauft. Da gedachte man auf Mangareva auch der Berbannten, welche feit fast einem halben Jahr= hundert aus ihrer Seimath verdrängt auf der armen Roralleninsel Crescent (Moe) lebten. Der Bischof begab fich auf einem Fahrzeuge zu biefer Insel, und lud bie Berbannten zur Rudfehr nach Mangareva ein. Aber die junge Generation hatte die neue Beimath lieb gewonnen, und wollte fie nicht verlaffen. Rouchouze reisete baber unverrichteter Sache wieder ab, ließ aber zwei Ginwohner von Crescent, die auf ben Gambierinfeln befehrt waren, jum Unterrichte gurud. Als er 1838 bie Infel wieber besuchte, fand er ben Gögentempel gerftort, und auf beffen Trummern eine driftliche Rirche errichtet. Alle Bewohner barrten mit Sehnsucht auf die Taufe. Jest folgten sie gerne ber Ginladung bes Bi= schofe, mit ihm nach Mangareva zu geben. Dort wurden fie wie wiedergefundene Freunde aufgenommen\*). Es waren ihrer etwa bunbert.

Während nun die Insulaner begannen, an mehren Orten unter Leitung ber Missionare fleinerne Rirchen zu bauen, und Alles einen erfreulichen Aufschwung nahm, reisete Caret nach Europa, um fowohl ber Picpusgesellschaft, als auch bem Papfte Bericht über bie Befehrungen abzustatten, und für feine Mission neue Unterflützung zu erwirfen. Er wurde in Varis mit Auszeichnung empfangen. Der Papft nahm ihn nicht minder freundlich auf. Er überbrachte Gögenbilber von Mangareva, die im Mufeum ber Propaganda aufgestellt wurden, nebft einem Schreiben vom Konige Gregor. Der Papft ließ für biefen einen orientalischen Königsschmud verfertigen, und für Matua ein ähnliches fostbares Rleib. Auch schenfte er eine Statue ber h. Jungfrau als Patroninn und Beschügerinn ber Inseln. Der Ronig Eubwig Philipp von Franfreich überfandte bem Ronig einen Degen. Die Damen in Varis ichenften Rleidungeftoffe in Menge, und von allen Seiten liefen Beitrage für bie Bedurfniffe ber Mission ein. Am Ende bes Mai 1838 fchiffte fich Caret mit

<sup>\*)</sup> Annal. 1840. VI. 55 -- 56.

brei Priestern und brei Brübern der Picpusgesellschaft zu Borsbeaur wieder ein\*), und landete am 20. December dest. J. mit einem Englischen Schiffe an der Insel Afamaru\*\*). Wie ein Bater wurde er von seinen Kindern empfangen. Ja auf Mansgareva mußte er es geschehen lassen, daß das Bolf ihn im Triumpse unter unaushörlichem Jubel bis zur Wohnung des Königs trug. Der Englische Schiffskapitain Dudoit, der diese Auftritte sah, konnte sich der Thränen nicht enthalten. Die Austheilung der Geschenke war ein Fest für alle vier Inseln. Dann weihte der Bischof im Ansange des Januars 1838 die Statue der h. Jungfrau vom Frieden, der nunmehrigen Patroninn der Gambierinseln, ein, und überließ dann das Bolk dem freien Aussbrucke seiner Begeisterung und Freude\*\*\*).

# d. Gestaltung des religiösen, bürgerlichen und politischen Lebens.

Daß mit dem Sturze der Gögen und selbst mit der Ertheis Iung der h. Tause das Werk der Missionäre noch nicht beendigt war, versteht sich von selbst. Es kam darauf an, daß der Eiser, der sich auf allen Inseln zeigte, recht benutzt, und die Religion tief in das Gemüthsleben des Volkes eingepflanzt wurde.

Am schwersten wurde es, die Ausschweisungen gegen das sechste Gebot, denen das Bolk sehr ergeben war, abzustellen. Die Missionäre benutten die gränzenlose Liebe und das Bertrauen, welches ihnen die Insulaner schenkten, dazu, um dieses Laster aus ihren herzen zu verbannen. Schon frühe hatten diese das ehelose Leben der Missionäre bewundert, und wiederholt um Ausschluß darüber gebeten. Ja sie hatten sogar vor ihrer Bekehrung versucht, ob dieselben auch für sündige Reize empfänglich sein+). Ein einziges ärgerliches Beispiel von Seiten der Missionäre würde ihre Wirksamkeit für die sittliche Umwandlung des Volkes eben so gehemmt haben, als

<sup>\*)</sup> Unnal. 1838. V. 63.

<sup>\*\*)</sup> Unnal. 1840. VI. 69.

<sup>\*\*\*)</sup> Unnal. 1840. VI. 71 - 72.

<sup>+)</sup> Unnal. 1836. III. 98.

nun bas Beispiel ihrer Tugend einen tiefen Einbruck zu machen nicht verfehlte. Nachdem bann bie Gemüther genugsam vorbereis tet waren, erflärten fie zuerft auf Afamaru bas fechete Gebot, und ftellten mit Ernft und Bestimmtheit bie Anforderungen beffelben vor\*). Der Eindruck war groß, und verfehlte feine Wirfung nicht. Gine besondere Schwierigfeit machte bie Ordnung ber ebelichen Berhältniffe, bie nirgends verwirrter waren, als auf ben Gambierinfeln. Bei biefem Geschäfte leitete bie Missionare eine Einer Seits unterschieden bie Insulaner doppelte Rücksicht. Wildheit ber Eben gang genau zwischen ebelichen unehelichen Rindern, wodurch die rechtmäßige Gemahlinn am leichteften unterschieden werden fonnte; andrer Seits aber batte man nach ber einstimmigen Ausfage ber Alten bei ber Schließung ber Che nie die Absicht, eine unauflösliche Berbindung, wie fie nach driftlichen Begriffen jum Wefen ber Gbe gehört, einzugeben. Demgemäß war es gestattet, wo bereits eine ober mehre vor Empfang ber Taufe entlassene Frauen ba waren, bie fruberen Berbindungen als ungultige ju überseben, und bie gegenwärtige als rechtmäßig anzuerfennen\*\*). Mit großer Milbe und Umficht ord= neten die Missionare biefes Geschäft, und die Insulaner folgten ihnen wie Kinder. Um aber burch ben hoben sittlichen Ernft ber driftlichen Chegesete feinen Überdruß in ihnen zu erweden, suchten fie bas Band, bas bie Glieber ber Kamilie an einander fnupft, enger gu ichlingen, und bem Familienleben einen Reig zu geben. Die Eben wurden feierlich in ber Kirche vor ber gangen Gemeinde eingefegnet, und erhielten baburch in ben Augen ber Insulaner eine bobe Beiligkeit. Der übermäßige Schulbesuch murde auf einige Stunden befdranft, damit die Rinder, ben Eltern ohnehin faft gänglich entfremdet, mehr an bas Saus angewiesen wurden, und Eltern und Rinder fich gegenseitig unterrichteten. Bu ben öffent= lichen Prüfungen ber Rinder wurden die Eltern hinzugezogen, und über bas Betragen ber Rinder zu Sause befragt, bamit in aller Beise bas Ansehn ber erftern, bas bis babin Rull gewesen war,

<sup>\*)</sup> Unnal. 1837. I. 33.

<sup>\*\*)</sup> Unnal. 1838. II. 21.

gehoben wurde\*). Um aber besonders ben Mädchen und Frauen bas Beispiel eines feuschen Lebens por Augen zu ftellen, obne welches alle Borschriften ber Tugend fraftlos zu sein pflegen, ließen die Missionare eine Angahl Jungfrauen in einen freien Berein gusammentreten, um ein Leben ber Arbeit und bes Ge= betes zu führen. Rlofterfrauen aus Frankreich übernahmen bie Leitung, und grundeten zu Balparaifo in Chile ein Ordenshaus, um von ba aus mehre ähnliche Anstalten für bie Miffionen ber Subfee zu fiften. In einem Saufe zu Ruru auf Mangareva am Fuße bes hohen Pif lebten im Jahre 1841 bereits 53 Infulanerinnen unter einer Oberinn. Gie machten umber bas Land urbar, trieben Garten = und Felbbau, vorzuglich aber Spinnerei und Weberei, so bag von bort aus die Runft zu fpinnen und zu weben fich immer weiter über die Inseln verbreitete. Sie unterhielten allein auf Mangareva fünf Madchenschulen, und hatten im Sause ein Pensionat, worin die Töchter ber Bornehmen, namentlich bie ber foniglichen Familie, erzogen wurden \*\*). Das Beisviel ber Klosterfrauen wirfte sittigend auf die ganze Bevol Nie haben die Missionare Zwangsgesetze und förperliche Strafen zur Berhütung sittlicher Bergeben angewendet, sondern allein durch die Macht der Religion ein sittliches Bolf zu bilben gesucht. Wie febr ihnen bas gelungen, erfieht man baraus, baß beim Landen fremder Schiffe fein Beispiel ahnlicher Unordnung porgekommen ift, wie wir sie in Taiti gefunden haben \*\*\*).

Der Katholische Gottesdienst hat für das Gemüth etwas Erhebendes und Wohlthuendes. Er ertödtet nicht den Geist, und drückt ihn nicht in dumpse Schwermuth nieder, und an den Schwerz über die Sünde knüpft sich im Katholischen Leben der Jubel der Bersöhnung mit Gott. Die Kirchenfeste sind zugleich Feste für das Leben, und dem Priester ist es eine Freude, wenn das Volk sich freuet. Darum wurde das so tief gemüthliche, geistig so erregbare Volk der Decanier so ganz von der Katholischen Religion erfast, und es trat nach dem ersten stürmischen Eiser keine Erschlassung und

<sup>\*)</sup> Unnal. 1842. III. 52.

<sup>\*\*)</sup> Unnal. 1842. V. 19 — 20.

<sup>\*\*\*)</sup> Unnal. 1841. III. 47-48.

Ralte ein, ober wo sie irgend einzutreten brobete, ba war bie Religion reich genug, auch biefer Gefahr mit ben rechten Mitteln ju begegnen. Die Rirchen waren immer ftart besucht, an allen Refitagen brangten fich bie Glaubigen zum Empfang ber bb. Saframente, und im Jahre 1839, etwa brei Jahre nach ber Befebrung, blieb fein Einziger von allen von der öfterlichen Kommunion aurud\*). Eben fo lauten bie Berichte ber folgenden Jahre \*\*). Der Schulunterricht murbe auf bas Rothwendigste beschränkt. Er wird burch Miffionsbruder und Priefter ertheilt, benen unterrichtete Insulaner gur Seite fieben. Lefen, Schreiben und bie Anfangsgrunde im Rechnen find außer Religion und biblifcher Geschichte ber Gegenstand bes Unterrichtes. Großer Reiß aber wird auf Gesang \*\*\*) und Handarbeit verwendet. Gartenbau. Aderbau, Baumzucht, Brechen und Behauen ber Steine, Bauen ber Kirchen und Säufer u. bgl. lernen bie Männer; Spinnen und Weben die Frauen. Außerdem aber wurde für die fähigern Anaben eine lateinische Schule gegrundet, bamit allmählig eingeborne Priefter und Missionare herangebildet wurden. Im Jahre 1841 gablte bie Schule icon 23 Rnaben +). Eine eigne Druderei lieferte Bücher in Tattischer Sprache ++).

Sehr schwer wurde es den Missionären, die der Trägheit so ergebenen Insulaner an Arbeit zu gewöhnen. Sie mußten in Allem mit dem Beispiele vorangehen. Mit Leichtem singen sie an, und gingen wie spielend zum Schwereren über. Die Kultur des Bodens begannen sie mit dem Ausreuten des Unfrautes rund um die Brodsruchtbäume, und mit der Anlage neuer Pflanzungen, wobei Lieder gesungen wurden. Da das urbare Land in den Ebnen durch das immer weiter wuchernde Schilsmeer gar sehr beschränft war, so begannen sie, die verlornen Äcker wieder fruchts

<sup>\*)</sup> Unnal. 1. c. 52.

<sup>\*\*)</sup> Unnal. 1842. III. 32.

<sup>\*\*\*)</sup> Unnal. 1841. III. 51.

<sup>+)</sup> Unnal. 1842. V. 22.

<sup>++)</sup> Unnal. 1840. I. 59. Im Jahre 1843 erschien zu Paris ein Worter: buch ber Oceanischen Sprache von Abbe Boniface Mosblech (einem Colner) aus ber Gesellschaft von Picpus.

bar zu machen. Der Boben war mehr als fußtief von bichtem Gewurzel burchwuchert, und es kostete unglaubliche Mübe, auch nur eine fleine Strede ju reinigen. Auf bem neu gewonnenen Boden wurden Pisang, Kartoffeln und Buderrohr gebauet \*). Baumwolle murbe bald in folder Menge gezogen, und auf ben Inseln verarbeitet, bag bie bereiteten Stoffe beinahe zur Befleibung aller Einwohner ausreichten. Die Missionare hatten es Allen begreiflich gemacht, daß nach dem Empfange der b. Taufe Reiner mehr unbefleidet geben durfe, und biefer religiofe Grund wirfte febr bagu, ben Gifer im Spinnen und Weben immer lebendig gu erhalten. Der Sandel mit allen Produften ber Infeln wurde freigegeben, nur die Brodfrucht ju verfaufen wurde verboten. weil sonst gar zu leicht auf ben Inseln Roth entstand. Auch bie Perlenfischerei, welche früher nur für Ausländer burch Insulaner, und zwar um einen färglichen Lohn betrieben wurde, begann nun den Eingebornen felbst einen nicht unbeträchtlichen Gewinn gu bringen \*\*). Durch folche Anftrengungen wurde es möglich, die Inseln vor hungerenoth zu bewahren, wovon fie fonft so oft beimgesucht wurden, so daß fogar die Krisis vom Jahre 1841, als ein Sturm, besgleichen man bort nie erlebt hatte, Mangareva nebft Afena und Afamaru verwüstete, fo daß die Gebäude abgebedt, bie Brobfruchtbaume entwurzelt wurden, und bie mächtigften Rofuebaume wie Schilfrohr gerbrachen, gludlich überftanden werben konnte \*\*\*).

So sehr die Missionäre das Bolf zur Arbeit anhielten, so sehr gönnten sie ihm andrer Seits seine Belustigungen und Spiele. Die Mangarevier sind noch heute ein lebenöfrohes, kindliches Bolk. Wie richtig sie behandelt wurden, beweiset das schöne Bild, das der Bischof Pompallier auf seiner Reise nach Neuseeland, wo er die Gambierinseln besuchte, von ihnen entwirft. "Da das Bolk die beiden Bischöfe von ihren Missionären umgeben sah, ließ es lautes Freudengeschrei erschallen, und die Menge ließ sich sogleich auf die Knie nieder, um den Segen zu empfangen, den der

<sup>\*)</sup> Unnal. 1842. V. 14 - 15.

<sup>\*\*)</sup> Annal. 1841. III. 48-50.

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. Unnal. 1845. II. 48 - 50.

Sodw. herr Bischof von Nilopolis mich an seiner Statt auszuspenden ersuchte. Überall erblickte ich Zeichen ber tiefften Rührung. Welche Gefühle bemeisterten sich meiner in diesem Augenblicke, ba ich ber gludlichen Wandlung gedachte, die mit diesen Bolfern vor fich gegangen war. Als wir gelandet waren, fonnten wir faum porwarts tommen; Gruge, Bunfche, Burufungen wiederholten fich von allen Seiten. Der Ronig brudte mir bie Sand mit inniger Rührung, und man führte mich zu ber nahe gelegenen Rirche. Die gange Menge folgte und nach, und fragte nach unferm Namen, unserer Person, unserer Beimath. - Babrend meines Aufenthaltes auf ber Infel hatte bas Bolf Ferien; ber Rönig hatte öffentliche Vergnügungen angeordnet. Zweitausend Menschen maren hier und bort in Gruppen vertheilt, und lagerten unter Rofusund Brodfruchtbaumen. Man plauderte mit einander, man wieberholte die erlernten Beilswahrheiten, man fang Lieder. D welch ein tröftendes Bild gewährt ber Anblick einer fo eifrigen Chriftenichaar\*)." - Die Jugend feste ihre Krieges = und Schwimmsviele fort, wie in früheren Zeiten, und felbst ber Tang murbe nicht verboten.

In der politischen Verfassung wurde gar nichts geändert, keine Parthei wurde gewaltsam unterdrückt, sondern vielmehr zwei politische Segner wurden zum Heile des Volkes für immer versöhnt. Matua entsagte freiwillig der angemaßten Macht, und trat in seine gebührende Stellung zurück. Dadurch ward das erschütterte Ansehn des Königs wieder hergestellt. Aber dieser benutzte seine Macht nicht, um eine absolute Herrschaft zu bezgründen. Die erblichen Häuptlinge blieben in ihrer Würde, und der Grundbesitz blieb fest. Dem Namen nach war der Köznig Besitzer alles Grundes, in der That aber hatte seder Alder, seder Berg und sogar sede Klippe im Meere ihren Herrn. Diezsen sessen bestätigten daher auch die Missionäre, als sie aufzgefordert wurden, eine Vertheilung des Vodens vorzunehmen\*\*). In Sachen des Gottesdienstes und des Unterrichtes behielten sie sich unbedingte Freiheit vor; in weltlichen Dingen ließen sie

<sup>\*)</sup> Unnal. 1838. V. 10-11.

<sup>\*\*)</sup> Unnal. 1838. I. 10-11.

den König frei regieren. Er erlangte auch balb eine Selbstständigkeit \*). Er nahm eine blaue und weiße Flagge an
mit 5 Sternen. Sonst aber lehrte man ihn nicht, in lächerlicher Weise großen Fürsten nachzuahmen. Es gab keine Soldaten, keine Sicherheitsbeamte und keine Festungen mit Kanonen; er wußte, daß er nur ein kleiner König sei. —

Bei so weiser Einrichtung konnte es nicht fehlen, daß die Inseln sich von den Unfällen, von denen sie noch in den dreißiger Jahren heimgesucht wurden, allmählig erholten. Es gelang, der anstedenden Krankheiten, die bis zum Jahre 1835 und 1836 viele Opfer forderten, Meister zu werden. Selbst die häusiger gewordene Berührung mit Europäern schadet nicht mehr. Die Chrisstengemeinde von Afena hatte im Jahre 1840 ihren ersten Todsten\*\*). In demselben Jahre zählte man auf Mangareva 20 Todte, darunter 3 im Meere verunglückte junge Mädchen; dagegen 48 Geburten\*\*\*). Im Jahre 1842 gab es 22 Sterbefälle und 52 Geburten†). Bis zum Jahre 1844 war die Bevölsterung des Archipels von Gambier auf 2600 Seelen gestiegen.

# e. Shluff.

Auf allen Inseln haben die Missionäre nahe bem Meeresuser auf Hügeln dreißig Fuß hohe Krenze aufgerichtet, welche weithin auf der See erblickt werden. Bon dort sollte ein strahlendes Licht des Glaubens über das Inselmeer geworsen werden. Wirklich versehlte das, was auf Mangareva geschehen war, nicht, auf alle Inseln rings umher einen tiesen Eindruck zu machen, und eine Sehnsucht nach der Katholischen Religion zu erwecken. Einer der Missionäre von Gambier ruhet bereits unter seinen Neubekehrten. Um Fuße eines jener Kreuze ruhet noch ein andrer Europäer. Es ist Michael Groanbec von der Dänischen Insel Bornholm, Kapitain der Brigg Clementine. Er

<sup>\*)</sup> Unnal. 1838. V. 13.

<sup>\*\*)</sup> Unnal. 1842. III. 55 - 56.

<sup>\*\*\*)</sup> Unnal. 1. c. 66.

<sup>+)</sup> Unnal. 1845. II. 48

hatte auf der Fahrt nach Punipet den Priester Bachelot, der in Folge der auf den Sandwichinseln ersahrenen Mißhandlungen an Bord seines Schiffes starb, menschenfreundlich und milde beshandelt, und die Leiche des Märtyrers nicht in die See gesenkt, sondern auf Punipet begraben. Später auf dem Meere von tödtslicher Krankheit ergriffen, hatte er die Ofsiziere und die Mannschaft der Elementine um sich versammelt, und ihnen seierlich ersklärt, daß er dem Lutherthume entsage, und in den Schooß der Mutterkirche zurücksehre. Bald darauf war er am 15. März 1840 an Bord des Schiffes, 38 Jahre alt, gestorben. Die Mannschaft warf die Leiche des geliebten Kapitains nicht ins Meer, sondern brachte sie nach Mangareva, wo sie am Fuße des Kreuzes ruht\*).

#### §. 4.

# Die Mission auf den Markesas: und Gesell: schafsinseln.

a. Begründung der Miffion auf den Markesasinfeln.

Während die Missionäre auf Mangareva immer sesteren Fuß faßten, hatten sie die andern Inseln in der Nachbarschaft, nament-lich Tatti und die Markesaß nicht auß dem Auge verloren, und nur auf eine günstige Gelegenheit, dahin ihre Unternehmungen außzudehnen, gewartet. Sie erfuhren, daß die Markesaßinseln keines Weges protestantisch geworden sein, sondern hartnäckig im Heidenthume beharrten, und also ein weites Missionsfeld darböten.

Die Markesasinseln bilben eine sübliche und eine nördliche Gruppe. Sie liegen vom 7° 37' bis 10° 25' S. B. und vom 237° bis 239° Ö. L. Die sübliche Gruppe besteht aus 5 grösperen Inseln. Die wichtigste ist Sta. Christina (Tahuata); grösper aber und bevölkerter ist La Dominica (Hiwava); ferner Sta. Magkalena (Fatuiwa oder Ohitaiva); St. Pedro (Motane) und

<sup>\*)</sup> Unnal. 1842. III. 58-59.

Retugu. Alle 5 zusammen haben etwa 7000 Em., wovon 1100 auf Christina und etwa 3000 auf Dominica fommen\*). nördliche Gruppe (Washingtonegruppe) besteht aus 8 Infeln, von benen Nufa=hiva (Nuhiva), 10-11 Meilen lang, die wich= tigfte ift. Sie bat 7-9000 Em., und beftebt aus vielen fcma-Ien Thalern, Die durch bobe Gebirge getrennt find. In einiger Entfernung liegt bie Infel Bapu mit 2000 Em. Alle Martefasinseln zusammen mögen 18-22,000 Em. haben. Der Boben ift meiftens felfigt, und bietet wenig Gelegenheit zum Aderbaue bar. Über die Bewohner ift bereits im einleitenden Theile ge= sprochen. Die fublichen Inseln find in gabllofe fleine Gebiete vertheilt, von benen eines oft nur ein schmales Thal mit 50-60 Bewohnern umfaßt. Nur auf Nuka=hiva, bas von 9 bis 10 ursprünglich unabhängigen Stämmen bewohnt wird \*\*), war feit lange ein Streben nach Alleinherrschaft sichtbar. Der Könia Reatanui, Beherricher bes Stammes Teil an ber Ditfufte, suchte seine herrschaft nach Westen bin über die Taipii auszudeh= nen \*\*\*), und wurde hierin von den Nordamericanern unterftugt. 3m letten Englisch = Americanischen Rriege 1814 brachte ber Rom= mandore Porter hier 15 Monate lang zu, und unterwarf unterflütt von seinen 500 Solbaten und seinen Kanonen die Taipii ber herrschaft Reatanuis+). Jedoch bald erhoben fich bie tapfern Taipii wieder, und boten felbst ben Americanischen Waffen Tros ++), so daß beim Abzuge Porters Reatanui wieder auf bie herrschaft seines Stammes beschränft war. Sein Sohn ftarb nach furzer Regierung. Sein Entel Temoana (Moana) war im Jahre 1829, wo ber protestantische Missionar Stewart fich auf Rufa=hiva aufhielt, noch unmundig. Durch ihn hofften bie protestantischen Missionare erlangen zu konnen, mas ihnen bis= ber gefehlt batte, eine politische Stupe. Sie entführten ben Rna-

<sup>\*)</sup> Unnal. 1840. I. 74.

<sup>\*\*)</sup> Unnal. 1843. V. 11.

<sup>\*\*\*)</sup> Meinide G. 173.

<sup>+)</sup> Unnal. 1843. V. 12.

<sup>††)</sup> Unnal. 1. c.

ben nach Takti\*), und erzogen ihn nach ihren Grundsätzen. Er sollte später zurückehren, und die Ansprücke seines Großvaters auf die Herrschaft der ganzen Insel erneuern\*\*). Während der Abswesenheit des unmündigen Königs trachteten die Häuptlinge seines Gebietes nach Unabhängigkeit, und drohten sich gegenseitig zu bekriegen\*\*\*).

So ftanden die Sachen, als die erfte Ratholische Mission auf ben Markesasinseln begründet wurde. Die Gelegenheit bazu bot bie Reise ber Frangosischen Fregatte Benus unter Dupetit Thouars. Diefer hatte von seiner Regierung ben Auftrag, verschiedene Puntte der Gudfee zu befuchen, die Frangof. Ballfich= fänger zu beaufsichtigen, und ben Sandel zu ichuten \*\*\*\*). Bu Balparaiso besuchte er bas Profurabaus ber Picpusgesellschaft, und ging gerne auf die Bitte bes Superiors Chryfoftomus Liansu ein, zwei Missionare ber Rongregation, Desvault und Borgella zu ben Markesasinseln zu bringen +). Dieses geschab im Sommer 1838. Dupetit Thouars brachte bie Missionare gur Infel Sta. Chriftina (Tahuata), und verwendete fich für fie beim Arifi Jotete von Baitobu, ben er reichlich beschenfte ++). Um 5. August 1838 erhielten sie bie Erlaubnig, sich in Baitobu auf Sta. Chriftina nahe ber Wohnung bes Königs nieberzulaffen, worauf der Rapitain seine Fahrt fortsette +++). Fast zur felben Beit besuchte ber Rapitain Dumont d'Urville, ber ebenfalls im Auftrage feiner Regierung die Gudfee befuhr, mit ben beiben Schiffen Aftrolabe und Zelée die Insel Ruka-hiva. Im folgenben Frühiahr 1839 wurde bann burch ben Pater Mathias Gracia nebst einigen Gehülfen bie Mission auf Nufabiva für bie gange nördliche Gruppe gegrundet.

<sup>\*)</sup> Unnal. 1841. III. 59.

<sup>\*\*)</sup> Man laffe nicht unbeachtet, wie Meinice G. 173 ben gangen Bufammenhang nicht zu kennen scheint.

<sup>\*\*\*)</sup> Unnal. 1843. V. 12.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Butteroth, Gefch. ber Inf. Zatti. 146.

<sup>†)</sup> Eutteroth &. 135. — Unnal. 1840. VI. 57.

<sup>††)</sup> Unnal. 1840. I. 68-74.

<sup>†††)</sup> Unnal. 1840. VI. 57.

Die Mission zu Baitobu auf Sta. Christina fant an bem Arifi nach ber Abfahrt ber Benus wenig Bulfe; boch faften bie Missionare Muth. Es waren 8-10 Matrofen auf ber Insel und ein protestantischer Prediger, ber aber feinen Ginfluß batte. Die Missionare ftanden mit ihm in gutem Bernehmen \*). Am 15. August 1838 wurde jum ersten Male bas b. Megopfer auf ber Infel gefeiert, und bann eine fleine Rirche von Sola und Geflechte gebauet. Gin Ginfall ber Bewohner von Dominica in bie Infel Christina veranlagte einen Rrieg. Der Arifi von Baitobu versammelte seine Bundesgenoffen, und griff mit 30 Vi= roquen die Keinde auf Dominica an. Als er fiegreich gurudfehrte. begrüßten ihn die Missionare, und benutten bann die gute Laune bes Kürften, um alle Thaler ber Insel zu besuchen. Je tiefer fie ins Innere eindrangen, um fo gunftiger fanden fie bie Stimmung. Man begegnete ihnen mit Achtung, wohnte bem Gottesbienfte bei und besuchte die Schule. Indeg murde die Miffion noch verftarft burch die Ankunft Carets und einiger Gehülfen, die fich 1839 auf Sta. Christina nieberließen, um fich von bort auf die übrigen Inseln ber füdlichen Gruppe zu verbreiten. Die Befehrung ging langfam von Statten, weil bie Markefaner mit großer Robbeit und Berderbtheit der Sitten außerordentlichen Aberglauben verbanben. In der kleinen Christengemeinde, die sich im Thale Sanatetena bilbete, erregten besonders zwei Manner große Aufmertfamfeit. Der eine war Rauani von ber Infel Bapu geburtig, ber Sohn eines Priefters. Der andere bief Rofau. Er murde um Dftern 1840 getauft, aber bafur von feiner Familie verftogen und verfolgt \*\*).

Auch die Mission auf Nusa-hiva machte langsame Fortschritte. Der Pater Gracia hatte sich mit zwei Gehülsen nach der östlichen Seite unter dem Stamme der Teil niedergelassen. Er nannte seine Mission vom Herzen Jesu und Mariä. Der unsmündige König Temvana war abwesend; er wurde von den Protestanten erzogen. Bier Häuptlinge der Teil an vier verschiestenen Meeresbuchten thaten, was ihnen beliebte. Die protestans

<sup>\*)</sup> Unnal. 1840. Vl. 59.

<sup>\*\*)</sup> Unnal. 1842. V. 28. u. ff.

tischen Missionare warteten auf beffere Zeiten. Gracia gewann balb die Zuneigung und Achtung ber Insulaner. Der erfte, ber Die h. Taufe empfing, war Pufutuara, ber Neffe bes Bauptlinge, unter bem bie Miffionare ftanben. In einer ichweren Rrantheit wurde er von Gracia liebevoll gepflegt, und ließ sich bann 14 Tage vor feinem Tobe taufen. Die Miffionare verans ftalteten ein feierliches Begräbnig, welches weit und breit einen tiefen Eindrud machte, und die Gemuther immer mehr für fie stimmte \*). Der ersten Taufe folgte bald eine zweite und bieser eine dritte, und mehre Ratechumenen schlossen sich an die Missionare an. Eine Rirche erhob fich, und verfammelte jum Gottesbienfte die fleine Gemeinde. Giner ber Sauptlinge, Patoco, ein berüchtigter Menschenfreffer, suchte fich ben Missionaren zu naben, und wollte auch ber h. Meffe beiwohnen. Sie nahmen ihn freund= lich auf, erklärten ihm aber bas Innere ber Rirche für tabu, worauf er ehrfurchtsvoll durch bie Offnung der Stabe die Bebeimniffe, die barinnen gefeiert wurden, zu betrachten fuchte.

Doch der friedliche Fortgang der Mission sollte gestört wersden. Was Gracia schon früher gefürchtet hatte\*\*), tras ein. Im Jahre 1839 kehrte der junge König Temoana, nachdem er 5 Jahre lang auf Dahu und Tatti zugebracht hatte, über Sta. Christina nach Rukashiva zurück. Seine Erziehung war den Missionären mißrathen, doch trug er in seinem Kopfe die Eroberungsplane eines Kamehameha und Pomare. Ein Englischer Missionär\*\*\*), herr Tompson, der den größten Einsstuß auf seine Erziehung gehabt hatte\*\*\*\*), ließ sich bei ihm niesder. Gracia begab sich ans Ufer, den neuen herrscher zu bez grüßen, wurde aber unfreundlich empfangen. Dasselbe Schiff brachte zwei Mitglieder der Picpusgesellschaft, die Caret von Sta. Christina her zur Verstärfung der Mission auf Rukashiva gesendet hatte.

Die vier häuptlinge ber Teiis hulbigten dem jungen König.

<sup>\*)</sup> Unnal. 1840. VI. 64. u. f.

<sup>\*\*)</sup> Unnal. 1841. III. 59.

<sup>\*\*\*)</sup> Meinice G. 175.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Annal. 1841. III. 59.

Raum gelandet erflärte Temoana: "Er wolle eine Regierungs= form nach Urt ber Tattischen einführen, fo bag alle Stämme ber Insel seine Berrichaft anerkennen und bas Gebet ber protestantischen Missionare annehmen follten." Im Falle einer Beigerung brobete er mit Waffengewalt, und tropte auf ben Beiftand einer Europäischen Seemacht \*). Diese Sprache ift leicht zu versteben; boch muß man nicht glauben, als habe Temoana wirklich Bufagen von Englischer Seite bekommen. Die protestantischen Diffionare führten gerne eine Sprache, ale ftanbe ihnen bie Englische Seemacht immer zu Gebote. Aber bie weftlichen Stämme ber Insel waren nicht geneigt, sich bem jungen Ronige zu unterwerfen. Von beiben Seiten ruftete man fich mit außerfter Unftrengung jum Rriege. Der Anfang wurde bamit gemacht, bag Temoana ben Arifi einer benachbarten Bucht, ber den Ratholischen Missionaren Behufs Grundung einer neuen Station ein Saus geschenft hatte, überfiel und das ganze Thal verwüstete. Nach einem blutigen Gefechte wurde er gurudgebrangt, und floh felbit verwundet jum Saufe ber Ratholischen Missionare, beren Gigenthum er fo eben verwüstet hatte. Gracia nahm ihn freundlich auf, und verband feine Bunden. Diefer erfte Überfall Temoanas mar bas Signal zum Ausbruche eines furchtbaren Rannibalenkrieges, der die ganze Insel verwüstete. In Zeit von 4 Monaten wurden mehr als 20 Gefechte geliefert. Beiber, Rinder und Greife' floben täglich aus bem Innern ber Insel zum Meeresufer, und lebten bort zwischen Tod und leben in der Mitte in fleinen Rothhütten. Zwölf von Temoanas Rriegern wurden vom Reinde geschlachtet und geopfert; eine gleiche Bahl von Menschenopfern rachte von feiner Seite ben Berluft. Selbft die Fremden glaub= ten fich nicht mehr ficher, und hielten ihre Schiffe gur Abfahrt bereit.

Unter allen biesen Gefahren und Wechseln hielten die Missionäre in ihrer sedem Angriffe bloßgestellten Wohnung im Berstrauen auf Gottes Vorsehung muthig aus. Für den Fall aber, daß die Station auf Nukashiva zerstört werden sollte, beschloß Gracia, eine neue Mission auf der benachbarten Insel Vapu zu

<sup>\*)</sup> Unnal. 1843. V. 12.

grunden, die in dieser Beit im tiefften Frieden lebte. Er ichidte borthin die Patres Saturninus und Franciscus de Paula mit einem Ratechiften\*), indem er nur einen Priefter und einen Ratecheten bei sich auf Ruka-biva behielt. Die neue Mission be= fam ben Namen von "ber göttlichen Borfebung," und es bilbete fich auf Bapu die britte fleine Gemeinde ber Markesasinfeln. April bes Jahres 1840 wurden alle brei Gemeinden vom Bischofe Roudouze besucht \*\*). Auf Sta. Chriftina fand ber Bischof die Missionare noch auf ihre kleine Gemeinde beschränft, während die Maffe ber Bevolferung von ber driftlichen Religion nichts wissen wollte. Auf Bapu dagegen wurde er vom Könige und dem gangen Bolfe mit Jubel empfangen; bie Missionare waren allgemein geachtet und geliebt, und Alles ließ eine Wendung ber Dinge, wie auf Mangareva erwarten. Auf Nufa=biva wü= thete noch der Krieg. Schon am 24. April schiffte fich ber Bifchof im Safen Unna-Maria im öftlichen Theile Diefer Infel ein, und fette feine Kahrt nach ben Sandwichinfeln fort.

Indeg nahmen die Dinge auf Rufashiva unerwartet eine Wendung, die allen gemachten Berechnungen zuwider war. Der Rrieg hatte beide Partheien erschöpft, ber Borrath an Pulver war ausgegangen, und Temoana mußte bas Unhaltbare feiner Stellung immer mehr einfeben. Da landete im hafen Anna-Maria die Französische Kriegesbrigg Pylades unter bem Kapitain Kelix Bernard. Un biefen wandte fich Tempana um Bermittlung bes Friedens. Da bringende Aufträge ihn anderswohin beriefen, fo begnügte fich Felix Bernard damit, einen Friebensvertrag zwischen ben beiden friegführenden Partheien zu Stande zu bringen, bas Weitere bem Rapitain eines zweiten noch ermar= teten Schiffes überlaffend \*\*\*). Seitdem war nicht allein bie Lage ber Ratholischen Missionare gesichert, sondern sie fliegen immer mehr in Ansehen, und Temoana wandte ihnen seine Gunft zu. Die protestantischen Missionare aber in allen ihren Erwartungen getäuscht, bereiteten sich, die Markesasinseln gang zu verlaffen.

<sup>\*)</sup> Unnal. 1843. V. 13. conf. 1842. V. 28.

<sup>\*\*)</sup> Unnal. 1843. V. 14. conf. 1841. III. 58-59.

<sup>\*\*\*)</sup> Unnal. 1843. V. 14-15.

### b. Die Miffion auf Catti.

Auf Tatti hatten fich feit bem Anfange ber breißiger Jahre Die Dinge auf eine eigenthumliche Beise gestaltet. Bir haben gesehen, daß seit dem Tode Pomares II. die alte nationale Parthei fich wieder erhoben hatte, um bie Berfaffung bes Staates in das frühere Geleise gurudzuführen, und so bem überhand= nehmenden Berberben zu fteuern. Un ber Spige Diefer Beftrebungen ftand Tati, ber mächtige Säuptling bes Diftriftes Papara, offenbar ber talentvollste Mann ber ganzen Insel. Er war aus dem Geschlechte ber alten Konige von Groß- Tatti entsprosfen. 3bm gur Seite fand Dtomi (Utami), Statthalter von Atehuru, und später auch Itoti, Statthalter von Tetaha nebst feinem Bruder Paofai. Tati mit feiner mächtigen Parthei unterstütte bie Missionare, so lange diese die zügellose Willführ der Roniginn Pomare befämpften. Un feiner Festigfeit scheiterten Die Bersuche ber Röniginn, Die Schranken ber Berfaffung zu burchbrechen. Er war es auch, ber burch einen Mäßigkeitsverein ber immer weiter um fich greifenden Trunfsucht Ginhalt zu thun suchte. Auf berselben Seite ftand ein einflugreicher Fremder, ber Belgier Moerenhout, ein Freund Tatis, der feit dem Jahre 1829 auf Tatti fich niedergelaffen hatte, und bort Rultur und Sandel zu verbreiten suchte. 3m Jahre 1834 reisete Moeren= hout Geschäfte halber nach America und Europa, und besuchte bie Gambierinseln, worauf damals noch keine Katholische Missionäre waren.

Während seiner Abwesenheit vollendete sich auf Takti sene merkwürdige Beränderung aller Verhältnisse, die früher schon besprochen worden ist. Der tiesste Grund davon ist in dem Beginne der Katholischen Mission in der Südsee und in der Einmischung der Englischen Politik zu suchen\*). Schon seit den ersten dreißisger Jahren trat eine Anderung in der Stellung der Missionäre zu der bis dahin heftig von ihnen bekämpsten Königinn ein, obs

<sup>\*)</sup> Meinicke hat den eigentlichen Zusammenhang dieser Begebenheiten nicht begriffen. Vergl. seine Schrift S. 154. Lutteroth hat ihn kunstlich zu verbecken gesucht.

wohl zwischen ihnen und ber nationalen Parthei noch kein förmlicher Bruch hervortrat. Rapitain Sanbiland, ber 1831 bie als Englische Unterthanen betrachteten Bewohner ber Infel Pit= cairn nach Tatti brachte, scheint bei biefer Gelegenheit ben Bermittler zwischen ber Roniginn und ben Missionaren gespielt, und bie Stellung ber letteren in eine birefte Berbindung mit ber Englischen Politif gebracht zu haben. Als nun die im August 1834 begonnene Katholische Mission auf den Sambierinseln fehr bald Wurzel faßte, und auf allen benachbarten Inselgruppen die Aufmerksamkeit ber Insulaner auf sich zog, saben die protestantischen Missionare auf Tatti ein, daß auch für ihre Insel andere Zeiten bevorftanden, und suchten fich fur alle möglichen Falle ju maffnen. Sie verließen daher nun völlig bie nationale Parthei, und suchten fich, unterftust burch Englischen Ginflug, einer völligen Berrichaft über bie schwache Roniginn Pomare zu versichern. Pritchard, Missionar zu Papeete, fungirte von da an als Englischer Agent\*), und wurde der mächtigste Mann der Insel, obwohl er erft einige Jahre später zum wirklichen Brittischen Konful ernannt wurde. und bafür icheinbar aus ber Londoner Miffionsgefellichaft ausschied. Die Röniginn erließ auf Eingebung ber Missionare eine Reihe von neuen Gefegen, welche theils das völlig gefunkene Unfebn der protestantischen Religion wieder heben, theils den Ratho= lischen Missionaren jedes Eindringen in die Insel unmöglich machen follten. Es wurden wie früher alle Ginwohner jeden Alters und Standes zum Besuche ber Schulen ber protestantischen Misfionare verpflichtet, von feinem Andern durften fie Unterricht em= pfangen; feinem Fremden follte es ohne ausbrudliche Erlaubniß gestattet sein, auf der Insel sich niederzulassen, oder auch nur zu landen; und außerdem wurden in ben Schulen ben Insulanern die allerlächerlichften Vorurtheile gegen die Ratholische Religion, gegen ihre Priefter und gegen den Papft beigebracht. Unfabig, bie Religion von der Politif zu trennen, begingen die Missionare die Unbesonnenheit, die Katholischen Priefter in ihrer Eigenschaft als Franzosen anzugreifen. Aber bafür traten bie mächtigen Bäupt= linge ber Infel, Tati, Statthalter von Papara, Dtomi von

<sup>\*)</sup> Unnal. 1837. I. 60.

Atehuru und Itoti von Tetaha nebst seinem Bruder Paofai, treu ihrem alten politischen Systeme, nun auch ganz entschieden von der Parthei der auf einmal wieder zu großem Einflusse geslangten protestantischen Missionäre zurud, und sahen sich, wäherend die Königinn durch Englischen Schutz gehalten wurde, nach einer Stüze von Außen um.

Indeß kehrte Moerenhout von seiner großen Reise im Jahre 1836 nach Tatti zurück. Er hatte sich mit einer Spanierinn verehelicht, und war mit der Bürde eines Americanischen Konsuls bekleidet. Bei seiner Rücksehr fand er den Stand der Partheien gänzlich verändert, und schloß sich seinen früheren Freunden, den Häuptlingen Tati, Otomi und Itoti wieder an, entschlossen, jedem dem Bölkerrechte zuwiderlaufenden Gesetze, das in seiner Abwesenheit zum Nachtheile der andern Nationen vom einseitigen Resligionsfanatismus erlassen war, mit Entschiedenheit entgegenzustreten\*).

Die Ratholischen Missionare hatten schon gleich bei ihrer Ankunft auf ben Gambierinseln ben Gedanken gehabt, ben Columban Murphy, ber ein Handwerker war, als Zimmermann gekleibet nach Tatti zu schicken, um über ben Stand ber Dinge

<sup>\*)</sup> Meinice fpricht von zwei fremben Konfuln, bie fich ben neuen Gefegen widerfest hatten, bem Umericanifchen und Frangofifchen, G. 154, wahrend es boch bamals noch gar keinen Frangbiischen Ronful auf Zatti gab, und Moerenhout, ben er als folden bezeichnet, bamals noch Bevollmächtigter ber Bereinigten Staaten war. - Eutteroth bagegen fucht ben Charafter bes Umericanischen Konfuls zu verbachtigen, indem er ben Runftgriff gebraucht, Die Begebenheiten gang und gar aus ihrem naturlichen Busammenhange ju reißen, und ben unkundigen Lefer burch einzelne nicht zusammenftimmenbe Außerungen und Sandlungen bes Ronfule zu taufchen. Um feinen Unschuldigungen einige Bahricheinlich= feit ju geben, nimmt er ju Erbichtungen von Thatfachen feine Buflucht, bie nur in ber Phantafie bes Schreibers eriftiren. So 3. B. leitet er bie eifrige Bermendung Moerenhout's fur bie Ratholifchen Miffionare von einem geheimen Bertrage bes Ronfule mit letteren in Betreff ber Perlensischerei bei ben Gambierinseln ber, wovon boch Riemand etwas weiß, u. bgl. mehr. übrigens kommt es hier gar nicht barauf an, welche Motive den Umericanischen Konful leiteten, sondern nur auf das, was er that.

Erfundigungen einzuziehen, hatten es jedoch nach reiflicher Uberlegung für zwedmäßiger erachtet, zuerft auf ben Gambierinfeln feften Fuß zu faffen, ehe fie auf größere Unternehmungen fannen \*). Nachdem aber bie Gambierinseln bekehrt waren, beauftragte ber Bifchof Rouchouze ben Bruder Columban, Tatti und bie Sandwichinseln zu besuchen, und möglichst bald über bie bortigen Berhältniffe zu berichten. Diefe Reife Columbans fand fiatt im Sommer bes Jahres 1835 \*\*), nicht, wie Lutteroth berichtet (S. 114) im Jahre 1836. Man machte auf Tatti bem Ratecheten Schwierigkeiten in Betreff ber Landung; nur mit Mühe setten einige Säuptlinge es burch, bag er bas land betreten burfte, wo er jedoch bei jedem Schritte, ben er that, von Spähern umgeben war. Moerenhout war damals noch nicht von sei= ner Reise zurudgekehrt, die Missionare waren ohne Berbindung mit ihm, und ihr Unternehmen zur Befehrung Taktis war ohne allen Antheil feiner Seits beschloffen. Columban war mit ben Berhältnissen auf ber Infel völlig unbekannt, und berichtete an ben Bischof, wie er gehört habe, daß ein Fremder ber besondern Erlaubnig ber Königinn und ber Häuptlinge bedürfe, um sich ba= felbst niederlassen zu konnen \*\*\*). Rur bas Gerücht von ber glücklichen Mission auf Mangareva war allgemein verbreitet, und bas Volk zeigte Neugierde, einen ber Missionare bieser glüdlich gepriesenen Insel zu sehen. Ja es tamen sogar einige Baupt= linge jum Columban, und brudten ihr Berlangen aus, bag eine Ratholische Mission auf Tatti begründet wurde +). Offenbar maren diese Sauptlinge Tati, Otomi und Itoti, die in Folge bes Übertrittes ber protestantischen Missionare auf die Seite ber Königinn Pomare als Bertreter ber nationalen Parthei mit biesen in Spannung lebten ++).

<sup>\*)</sup> Unnal. 1838. II. 38.

<sup>\*\*)</sup> Annal. 1837. I. 60-61. unb 1838. II. 36.

<sup>\*\*\*)</sup> Unnal. 1837. I. 63.

<sup>+)</sup> Unnal. 1837. I. 62 - 63.

<sup>†)</sup> Diese einsache Darlegung bes herganges ber Dinge entwirrt vollkommen bas Gewebe ber Erbichtungen Lutteroths, ber die Hauptlinge burch Moeren houts Vermittlung mit den Katholischen Missionären in Verbindung treten läßt.

Am 29. August 1835 reisete Columban von Takti ab, und berichtete von Honololu, der Hauptstadt der Sandwichinseln, aus an den Bischof Rouchouze über seine letzten Ersahrungen auf erstgenannter Insel,\*) worauf eine förmliche Mission nach Takti beschlossen wurde.

Der Bischof mabite zu dieser schwierigen Unternehmung die beiben Befehrer ber Gambierinfeln, Caret und Laval aus, welche am 6. November 1836 am Bord bes Englischen Schiffes Glisabeth unter bem Rapitain Williams Samilton unter Segel gingen. \*\*) Unter Weges verweilten sie einen Tag und eine Nacht auf der Retteninsel (Unaa), ber wichtigsten Insel des ganzen ge= fährlichen Archivels, beren Einwohner die Mission auf Mangareva Sie hatten von ben Predigern auf Tatti bie Bibel empfangen, und waren bei jenem allgemeinen Rausche bem Namen nach befehrt, hatten aber ber Räuberei und ben Menschenopfern noch nicht entsagt. \*\*\*) Biele umbrängten bie Missionare, verlangten, Katholische Lieder zu hören, und munschten die Errichtung Db eine folche feitbem ju Stande gefommen ift, einer Mission. habe ich nicht erfahren können. Am 20. November ankerten fie an ber Halbinsel Taiarabu (Klein=Tatti); ein ungunstiger Wind hatte bas Schiff an biefe ferne Rufte verschlagen. \*\*\*\*) Muthig fprangen Caret und Laval an's Land, und begrüßten ben Boben ihrer neuen Mission. Indeg war durch ein andres Schiff die Nachricht von ber bevorstehenden Landung der Missionare schon verbreitet, und Pritchard batte es burchgesett, bag an allen Punkten der Insel Ruftenwachen ausgestellt waren, um die Rom-

<sup>\*)</sup> Unnal. 1837. I. 63.

<sup>\*\*)</sup> Unnal. 1838. II. 39.

<sup>\*\*\*)</sup> Unnal. 1. c.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Eutteroth meint, die Missionäre hätten absichtlich diesen entsernten Punkt der Insel zum Landen gewählt, um dem Berbote der Ausschiffung zu entgehen. Abgesehn davon, daß Lutteroth und hier nur seine Bermuthung der directen Aussage Caret's entgegenstellt, entbehrt sein Argewohn schon beshalb alles Grundes, weil der Kapitain des Schiffes, der Engländer Hamilton, der nach Papeete Ladung hatte, den Missionäeren keines Weges freundlich gesinnt war.

menben gurudguweisen. \*) 3wei biefer Wachen nabeten fich ben Miffionaren, wurden aber burch ihren Unblid fo ergriffen, bag fie nicht wagten, fich ihres Auftrages zu erledigen, fondern durch ein fleines Rind ihnen das Nöthige sagen ließen. Ungehindert burch bas Berbot gingen fie von Tairabu quer burch bie Insel nach ber hauptstadt Papeete, wo sie am britten Tage anlangten. Uberall auf bem Wege umbrangte fle bas Bolf. Bon allen Geiten fam bie Frage: Seib ihr die Miffionare von Mangareva? treibt ihr feinen Sandel, habt ihr feine Frauen? 2c. Man wollte bie Lieder von Mangareva hören, und zeigte große Empfänglich= feit für ben Unterricht. Die Säuptlinge befonders zeigten fich wohlgesinnt, und beeiferten sich, den Missionaren Gaftfreundschaft zu erzeigen. Die ganze Stadt Papeete gerieth bei ihrer Ankunft in Bewegung. Biele gruften freundlich, andre schwiegen und faben ernft barein. Sie gingen gur Wohnung bes Umericanischen Konsuls Moerenhout, an den sie Briefe vom Bischof Rou= douze mitgebracht hatten. Dieser nahm fie aufs freundlichste auf.

Pritchard eilte in einem Tage breimal zu ber zwei Stunben weit entfernten Wohnung ber Königinn, um fie gegen bie Missionare zu ftimmen, und verbot bie Ausschiffung ihrer Effecten. Aber ber Statthalter von Papeete und Tetaha, ber häuptling Itoti ließ sie ohne Weiteres ausschiffen, und die Koniginn gestattete ihnen, ihre Aufwartung zu machen. Sie beschloffen, ba= mit bis zum folgenden Tage zu warten. Den ganzen Nachmittag und Abend war das haus des Konsuls von Insulanern umlagert. Sie fragten: "Ift es mahr, bag ihr bie Jungfrau Maria und ben Papft anbetet?" Die Missionäre antworteten auf alle Fragen, und unterrichteten bas Bolf, fo gut es geben wollte; benn fie waren ber Sprache noch nicht vollfommen mächtig. mahlinn Moerenhouts biente ihnen als Dolmetscherinn. Wieberholt rief bas enttäuschte Bolf: "Pritchard ist ein arger Um andern Tage begleitete der Konful felbst die Betrüger!" Missionare gur Königinn, bei ber Pritchard, viele Sauptlinge

<sup>\*)</sup> Annal, I. c. 40.

und Richter versammelt waren. Sie baten dieselbe um Gaftfreundichaft, und boten ihr Geschenke, einen Shwal und 60 Piafter an Gelb. Die Königinn nahm bie Geschenke, aber balb nachber ließ Pritchard ben Missionaren bas Gelb wieder zustellen, weil er fürchtete, die Unnahme beffelben konnte als Bewilligung bes Aufenthaltes angesehen werden. Sie brachten es in Begleitung zweier Sauptlinge zur Koniginn gurud, bie biefesmal allein mar, und sie sehr gnädig aufnahm. Indeg nahm ber Budrang ber Insulaner gur Wohnung ber Missionare immer mehr gu, und bie mächtigsten Säuptlinge wiederholten ihre Einladungen, die Insel unter feiner Bedingung zu verlaffen. Alle Abgeschmacktheiten von Abgötterei, welche bie protestantischen Missionare über die Ratholifche Religion verbreitet hatten, murben widerlegt, und bas Bolf faßte immer größere Borliebe für Caret und Laval, fo bag Pritchard einsah, daß er das Augerfte versuchen muffe, um feine Sache zu retten. Eine neue Bersammlurg murbe angesagt, vor welche auch Caret und Laval geladen murden. Giner ber Richter, von Pritchard inftruirt, erhob fich und redete fie an: " Caret und Laval, warum feib ihr in biefes Land gefommen? Wir haben Dromebua's (eigentlich die heidnischen Priefter), bie feit lange bier find, und uns in Gottes Wort unterrichtet haben; wir bedürfen eurer nicht. Es besteht ein Geset, wonach ihr nicht in biefes Land fommen durftet; geht nach Mangareva gurud." -Caret protestirte gegen biefes Gefet als ein gang neu gemachtes, bas selbst bem Americanischen Konful unbekannt sei. Da erhob fich Moerenhout und fagte zu Pritchard : "Diefes Gefet ift gegen bas Bölferrecht, und ich thue bagegen Ginfpruch; es ift für America beleidigend, für bas ich bier bie Stelle eines Ronfule befleibe. Ein folches Gefet mußte wenigstens erft bei ben Nationen befannt gemacht werden, ebe es verbindlich sein könnte "\*).

<sup>\*)</sup> Annal. 1838. II. 48—49. Hier findet sich in Lutteroth's Buche wiesber ein fein gesponnenes Gewebe von Unwahrheiten. Er sindet es auffallend, daß Moerenhout gegen das Geset über die Fremden als gegen ein neues und ihm unbekanntes protestirt, da ja selbst ber Katechet Columban auf Tatti von diesem Gesetz gehört habe. Er meint, Columban werde bei seiner Unwesenheit auf Tatti nicht unterlassen

Die Versammlung ging ohne einen Beschluß gefaßt zu haben, auseinander, und besonders die jungen Manner und Sauptlinge beglüdwünschten die Missionare wegen bes Ausgangs. Paofai rief ihnen gu: "habt nur Muth, und reifet nicht ab; und felbft ber Richter, ber im Auftrage Pritchards in ber Bersammlung gegen sie geredet hatte, fam sich zu entschuldigen. Auch alle auf Taiti wohnenden Europäischen Ratholifen schidten ber Röniginn eine Bittschrift um Geftattung ber Freiheit ihres Rultus, und das Ansehn der Missionäre stieg immer höher. Am 30. Novem= ber feierten fie im Stillen bas erfte b. Megopfer. - Da glaubte Pritchard bas Außerste versuchen zu muffen. Er verließ bie Röniginn nicht, bis sie einen formlichen Verbannungsbefehl gegen Caret und Laval unterzeichnet hatte. Diese aber achteten nicht barauf, und hielten sich im Sause bes Americanischen Konsuls. entschlossen, nur ber Gewalt zu weichen. Da erschienen am 12. December 5 bis 6 Schergen, brachen, ba fie die Thure verschlossen fanden, durch bas Dach in die Wohnung ber Missionare ein, und drangen bis in bas innerfte Gemach, wo biefelben auf ben Knien lagen und beteten. Man schleppte sie mit Gewalt jum Schiffe. Moerenhout eilte berbei, und ba er fah, mas porging, sprach er mit thränenden Augen: "Meine Berren! ich fann Sie vor ber Gewalt, bie man Ihnen anthut, nicht schützen; aber man foll es eines Tages erfahren, daß ich Konful ber Ber= einigten Staaten bin \*). "

21m 31. December famen Caret und Laval, nachdem fie

haben, mit Moerenhout Verbindungen anzuknüpfen. Vergl. Lutzteroth S. 121. Nun aber mußte Lutteroth, der die Unnalen gut kannte, sehr wohl wissen, daß Columban nicht im Jahre 1836 sonzbern 1835 auf Latti war. Vergl. Unnal. 1838. II. 36. Erst 1836 kehrte Moerenhout von Europa nach Latti zurück, und ersuhr bort kurz vor der Unkunst Carets und Lavals, daß während seiner Ubzwesenheit ein Gesetz gegen die Fremden erlassen worden sei.

<sup>\*)</sup> Unnal. 1838. II. 54-55. Lutteroth, ber sich bemuht, bas hier Erzählte in aller Weise zu beschönigen, sest jedoch zum Schlusse kinzu: «Die Behauptung steht zweiselsohne frei, daß die Jurucksendung der beiden Priester eine gehässige Handlung sei, dem Bolkerrechte widerspreschend und durch Gewalt besieckt.» S. 124.

unter Weges vom Kapitain Samilton noch eine unwürdige Behandlung erfahren batten, wieder auf den Gambierinfeln an. und murden von der Bevolferung mit unglaublichem Jubel be-Auf Tatti aber suchten Pritchard und feine Genoffen bas Bolf burch Berläumdungen gegen bie Katholische Religion einzunehmen, und aus ben Gemuthern bie empfangenen Gindrude zu verwischen. Es gelang ihnen, eine gewisse Aufregung ber Gemüther hervorzubringen. Sie verläumdeten die Franzosen, stellten Frankreich als einen fleinen, unbedeutenden Staat ba, von bem man nichts zu fürchten habe u. bgl. mehr. Bor allen war Moerenhout die Zielscheibe ihrer gehässigen Angriffe, und es scheint nach Lutteroths Andeutungen bem durch ihre Berichte angeregten protestantischen Gifer juguschreiben zu fein, daß ihm bas Konfulat ber Bereinigten Staaten genommen wurde. bie Säuptlinge waren entschlossen, der Willführ der Missionare einen Damm entgegenzuseten. Gie benutten bie Anwesenheit eines Englischen Rriegesschiffes, um Pritch ard wegen ber geübten Gewaltthätigkeit, die man auf ber ganzen Infel nur ibm auschrieb, zu verklagen. Itoti und Paofai führten bas Wort. Der Rapitain fonnte nicht umbin, Pritchards Benehmen gu rugen\*). - Schon im Januar 1837 waren Caret und Laval wieder auf dem Wege nach Tatti. Diesesmal wollten fie bort nur Gelegenheit suchen nach Balparaiso in Chile, wohin Geschäfte ber Mission sie riefen. Sie berührten mehre Inseln bes gefährlichen Archipels, unter andern Kueru, Sao (de la Harpe) und Anaa oder die Ketteninsel. Der König von Sao bat fie bringend, bei ihm zu bleiben; man gab ihm Aussicht auf die Begrundung einer Mission. Am 26. Januar langten fie bei Tatti an, erhielten aber wieder nicht die Erlaubnif, bas Land zu be= treten. Sie empfingen an Bord ben Besuch ber Sauptlinge Tati, Paofai und Paraita und vielen Bolfes, und erfuhren, bag bie Stimmung ber Insulaner noch immer gunftig für fie fei. Dann fegelten fie mit bemfelben Americanischen Schiffe, bas fie gebracht hatte, bem Colombo, nach Balparaiso, wo sie am 22. Mart 1337 anlangten. Caret fand es, nachdem er fich mit

<sup>\*)</sup> Unnal. 1838. II. 59.

Chrysostomus Liansu, bem Vorsteher bes Profurahauses in Balparaiso, besprochen hatte, für gerathen, in Angelegenheit ber Decanischen Mission nach Europa zu reisen.

Indeß hatten die Englischen Missionäre auf Takti freien Spielraum, und suchten die Zeit zur Erbitterung der Gemüther nach Kräften zu benutzen. Moerenhout war seines Lebens nicht mehr sicher. Er wurde in der Nacht überfallen, und nebst seiner Frau tödtlich verwundet. Die Frau starb, er selbst kam wieder zum Bewußtsein und genaß\*). Aber seine Stellung wurde nun um so mehr gefährdet, da ihm das Americanische Konsulat genommen war, während sein bitterster Gegner Pritchard von nun an förmlich mit der Würde eines Englischen Konsuls bekleibet wurde.

#### c. Frangösische Intervention.

Die Französische Nation war von allen großen Seemächten biejenige, welche an der Schiffsahrt in der Sübsee am wenigsten Antheil hatte. Selbst der Französischen Wallsichfänger waren in

<sup>\*)</sup> Butteroth bemuht fich, alle Mitschuld Pritchards an biesem Atten: tate gegen Moerenhouts Leben baburch unwahrscheinlich gu machen, bağ er fagt, Dumont b'urville habe ben einen ber Morber ale einen Spanier bezeichnet, und ber andre habe fur einen Rrangofen gegotten. Abgesehn bavon, bag bie Morder nie ermittelt find, fonnte unter Spaniern und Frangofen, von benen mehre entlaufene Matrofen fich auf Tatti aufhielten, eben fo gut ein ober andrer Taugenichts gefunden mer= ben, als unter Englandern und Tattiern. Bubem aber fagt Dumont b'Urville, ber zur Untersuchung ber Borfalle auf Tatti anwesend mar. im 4. Banbe feines Reifeberichtes ausbrucklich: « Die Englischen Miffionare hatten fich eine unmittelbare Theilnahme an biefem Attentate porzuwerfen durch ihre unziemlichen Reben gegen Moerenhout. » petit Thouars fagt in ahnlicher Beife im 2. Banbe feines Berichtes S. 396: "Bielleicht mar es nach biefem Morbverfuch auf feine (Moe: renhouts) Person, ben man mehr aus politischen als aus Privatgrunben herleitete, nur Erfullung einer heiligen Pflicht, wenn man ihm einen moralischen Schut verschaffte, ber ihn bewahren tonnte, bas Opfer einer fur ihn fehr ehrenwerthen Sandlung ber Menfchlichkeit und ber ebelmuthi: gen Unterftugung unfrer unglucklichen Mitburger gu werben. » Butteroth S. 158-159.

Bergleich zu den Englischen und Americanischen nur wenige. Die großen Plane, welche Frankreich an Bougainville's Reise gestnüpft hatte, waren wegen der Revolutionskriege und der erfolgten Bernichtung der Französischen Seemacht nicht zur Ausführung gekommen, fanden aber seit Freycinets Expedition wieder Aufnahme, und sollten gegen Ende der dreißiger Jahre zur Ausstührung gebracht werden. Der Beginn der Französischen Missionen in der Südsee steht mit diesen Unternehmungen nur in einem zufälligen Jusammenhange; derselbe ist direkt von Kom aus angeregt; wohl aber ist nicht zu verkennen, daß Frankreich den Einsluß, den seine Missionäre in der Südsee errangen, für sich auszubeuten suchte, und denselben als einen Anhaltspunkt für seinen werdenden politischen Einsluß betrachtete.

Im Jahre 1837 befam ber Kapitain Dumont b'Urville ben Befehl, mit zwei Schiffen, dem Aftrolabe und Belde, eine Entbedungereife zum Gubpole zu machen. Er batte ben Auftrag, auch die berühmt gewordenen Gambierinseln zu besuchen, und ben Missionären die etwa nöthigen Dienste zu leisten. Im Mai 1838 fam er nach Balparaiso, und erfuhr bort vom Frangosischen Ge= neralfonsul Cazotte und von dem Borsteher des Missionshauses bie Borgange auf Tatti, die übrigens schon in Europa verbreitet waren, und das gefränfte Rationalgefühl ber Frangofen höchlich gereigt hatten. Bon da besuchte Dumont b'Urville die Gambierinseln. Dort erfuhr er noch manche Einzelheiten über bie Borfalle auf Tatti, so wie über bas ganze von den protestanti= ichen Miffionaren eingeführte widerrechtliche Spftem, und glaubte es ber Ehre ber Frangosischen Flagge schuldig zu sein, sich nach Tatti felbft zu begeben, um fich burch genaue Erfundigungen an Ort und Stelle in ben Stand ju fegen, feiner Regierung umftanblichen Bericht abzustatten. Borber besuchte er noch Rufahiva\*), und steuerte bann zu Anfang Septembers auf Taiti los.

<sup>\*)</sup> Hier soll Dumont b'Urville ben Matrosen und Soldaten eine große Zügellosigkeit gestattet haben, worauf Eutteroth zum Nachtheile ber Katholischen Missionäre ein großes Gewicht legen zu können glaubt. Mag es immer sein, daß die Französischen Matrosen und Soldaten sich bei dieser Gelegenheit nicht besser betrugen, wie sonst die Englischen, so

Ehe er jedoch bort ankam, war schon ein anderes Französse iches Rriegesschiff, die Fregatte Benus unter Rapitain Dupetit Thouars, im direften Auftrage ber Regierung bort gewesen. Duvetit Thouars war theils nautischer Untersuchungen we= gen, theils zum Schute ber Frangofischen Wallfichfänger gegen Enbe bes Jahres 1836 zur Subsee geschickt. Nachbem er bie Sandwichinseln und Ramschatfa besucht hatte, fehrte er im Fruhjahre 1838 nach Balparaifo jurud, und fand bier Briefe feiner Reaierung vor, welche ihn beauftragten, sich unverzüglich nach Tatti ju begeben, und Genugthung für die bas Bolferrecht verlegende Bebandlung der Frangösischen Unterthanen zu fordern\*). Am 27. August auf der Mbede von Papeete angelangt, begab sich Du= vetit Thouars zu Moerenhout, und rief, nachdem er sich nach Allem erfundigt hatte, voll Unwillen aus: "Die Umftande biefer Verfolgung wurden ben barbarifchften Bolfern gur Schande gereichen." Bon Bord feines Schiffes ftellte er am 30. August an die Königinn Pomare die dreifache Forderung, daß die Roniginn fich wegen ber an ben Apostolischen Missionaren Caret und Laval, fo wie an andern Frangofischen Unterthanen verübten Gewaltthätigfeiten gebührend entschuldige; bag fie jum Schaben= ersage für die Missionare und für die Plünderung ihrer Effekten 2000 Spanische Piafter gable, und endlich, daß fie die Frangofische Rlagge mit 21 Ranonenschüffen begrüßen laffe \*\*) Wenn binnen 24 Stunden feine genügende Antwort erfolge, fo wurden unverzüglich die Feindseligkeiten beginnen. Die Genugthuung erfolgte. Dann wurde am 4. September ein Bertrag zwischen Tatti und Frankreich unterzeichnet, wonach die Französischen Unterthanen den am meiften begunftigten Rationen gleichgestellt, und ihnen gestattet wurde, frei und ungehindert auf der Insel ihr Geschäft zu trei= ben. Moerenhout, beffen Stellung außerft gefährbet gewor= ben war, wurde als Frangösischer Konful eingeführt. — Rachdem alle diese Geschäfte bereits beendigt waren, erschien Dumont

sind für bas Eine bie Katholischen Missionare so wenig verantwortlich, wie für bas Undre bie protestantischen.

<sup>\*)</sup> Butteroth G. 154.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Butteroth S. 156 bis 157 und S. 128

b'Urville mit seinen beiden Kriegesschiffen. Er billigte Alles, was Dupetit Thouars gethan hatte, und besuchte zuerst die Königinn, und dann den Englischen Konsul Pritchard, dem er nach Reybaud erklärte, daß er dem Englischen Konsul seinen Bessuch mache, und nicht dem protestantischen Geistlichen und tattischen Richter; wenn er nur den letzten Titel gehabt hätte, so würde er ihn an Bord seines Schisses gebracht und ihn in Ketzten nach Frankreich geführt haben\*). Um 16. und 17. Septemsber gingen d'Urville und Dupetit Thouars wieder unter Segel.

Db die Missionare auf ben Gambierinseln von biesen Borgangen auf Tatti unmittelbare Renntniß erhielten, ist ungewiß. So viel scheint ausgemacht, daß fie an der Sendung des Rapitains Dupetit Thouars nach biefer Infel feinen Antheil ges babt baben. Caret war allerdings im Frühsommer 1837 nach Europa gereiset, ohne Zweisel auch in ber Absicht, um bei ber Frangofischen Regierung wegen ber erlittenen Mighandlung Rlage ju führen; aber die Art, wie der Rapitain unterhandelte, und die unterlassene ausdrückliche Erwähnung der Religionsfreiheit geben uns den Beweis, daß seine Inftruftion nur die Forderung einer Genugthuung für bie gefranfte Nationalebre jum 3mede batte. Daher mag es auch gefommen fein, dag nach dem Abschlusse bes Bertrages von Dupetit Thouars gar nichts für die Erneuerung der Mission auf Tatti geschah, und vielmehr die besten Rrafte auf die Markesas = und auf die Sandwichinseln verwendet wurden. Bahrenddeg ging eine überaus gunftige Beit für bie Berbreitung ber Katholischen Religion verloren. Denn nach Carets und Lavals Bertreibung war bie Stimmung ber Insulaner, welche das ganze Berfahren ihrer Gegner durchschaut hatten, febr gunftig. Die beiben Miffionare hatten Beit genug gehabt, bie ausgefäeten Vorurtheile zu zerftreuen, und ber Schut, ber ihnen von einer mächtigen Marine zu Theile wurde, hatte die hohe Meinung von ihnen nur verstärkt. Es bilbeten fich baber zwei verschiedene Partheien auf der Insel, wovon die eine es mit den Ratholischen Missionären hielt, und durch die mächtigen Säupt=

<sup>\*)</sup> Bergl. Eutteroth S. 163.

linge Tati, Dtomi, Itoti und Paofai großes Gewicht befam, die andere aber ben protestantischen Missionaren sich anschloß. Beide Partheien hatten zugleich eine politische Farbung. Wären nun einige Katholische Missionare anwesend gewesen, so batten fie auf große Erfolge rechnen fonnen. Ale ber Miffionar Baty mit mehren Genossen im Frühjahre 1839 auf seiner Reise nach Reuseeland sich einige Zeit auf Tatti aufhielt, fand er bier feinen Priefter\*), und wurde von den Insusanern bringend angegangen, bort zu bleiben; aber feine Bestimmung rief ibn anderswo bin. Er durfte nur gang im Berborgenen die b. Meffe lefen \*\*). Caret, ber im Mai 1838 fich wieder nach ber Gubsee eingeschifft hatte, begab fich nicht nach Tatti, fondern zu ben Martesasinfeln, wo er offenbar nicht bleiben, fonbern ben Erfolg einer bevorftebenden entschiedeneren Intervention Franfreichs auf Taiti und ben Sandwichinseln abwarten wollte. Diese erfolgte im -Rabre 1839. —

Die Französische Regierung begnügte sich nicht mit bem, was Dumont d'Urville und Dupetit Thouars auf Tatti auszgerichtet hatten; sie wollte um jeden Preis den Grundsatz der Religionsfreiheit gegen die Bestrebungen der Sestirer in der Südsee geltend machen, und beaustragte den Kapitain Laplace, der mit der Fregatte Artemise in der Richtung von Westen nach Osten eine Reise um die Welt machte, mit einem Besuche auf Tatti und den Sandwichinseln\*\*\*). Zu Sidnep sand Laplace

<sup>\*)</sup> Bergl. Unnal. 1840. I. 75 - 76. und Unnal. 1838. V. 14.

<sup>\*\*)</sup> Unnal. 1838. V. 14.

<sup>\*\*\*)</sup> Man hatte in Frankreich begriffen, wie wichtig ber Einfluß ber Französfischen Missionare für die Begründung einer politischen Macht in der Südsee sei, und ließ wohl nicht gerade aus religiösen Motiven den Missionare einen immer entschiedenern Schuß angedeihen, ohne daß man darum die Freiheit und die Rechte der Protestanten beeinträchtigt hätte. Dier stimmten also zufällig die Interessen der Katholischen Religion und der Französsischen Politik einiger Maßen zusammen. Daß Carets Alagen in Paris zu dem Auftrage, den Laplace erhielt, wesentlich mitgewirkt haben, kann, wenn man die ganze Folge der Ereignisse betrachtet, wohl kaum bezweiselt werden, obwohl darüber gar kein bestimmtes gesschichtliches Zeugniß vorliegt. Lutteroth rechnet es dem Missionar

Briefe seiner Regierung vor, und langte am 19. April 1839 im Hafen von Papeete an. Die Fregatte hatte eine starke Beschäbigung bekommen. Während sie ausgebessert wurde, richtete sich die Mannschaft in einem aufgeschlagenen Lager und in den Hütten der Eingebornen so gut es gehen wollte, ein. Daß hier manche Unordnungen mögen vorgekommen sein, läßt sich erwarten; lächerlich aber ist es, den Leichtsinn einiger Matrosen und Soldaten auf Rechnung der Katholischen Religion zu schreiben\*). Nachdem die Fregatte ausgebessert war, berief Laplace am 19. Juni die Königinn und die Häuptlinge zu einer Versammslung, und stellte an sie eine doppelte Forderung: 1. daß die Katholische Religion rechtlich der protessantischen völlig gleichgestellt, 2. daß ein Plaß zum Baue einer Katholischen Kirche hergegeben würde. Beibes wurde bewilligt, und die Artemise setzte ihre Reise nach den Sandwichinseln fort.

Nachdem so für die Freiheit des Katholischen Kultus gesorgt war, sammelte der Bischof Rouchouze alle Priester, die nur irgend zu entbehren waren um sich, ließ nur zwei Missionäre auf den Gambierinseln zurück, und suchte alle freigewordenen Stationen einstweilen nothdürftig zu besetzen, um dann selbst nach Europa zu reisen, und eine entsprechende Anzahl von Gehülfen auszubieten. Er besuchte am 16. April 1840 Sta. Christina, dann Bapu und Nusashiva, und langte am 19. Mai auf den Sandwichinseln an. Nachdem er hier die Verhältnisse so gut es gehen wollte, geordnet hatte, trat er seine Reise nach Europa an. Die Insel Tatti aber blieb aus Mangel an Missionären verlassen. Indeß dauerten die Aufreizungen Pritchards und seiner

gar hoch an, baß er eine Intervention Frankreichs hervorgerufen habe, obwohl boch Caret, wenn er wirklich bazu mitgewirkt hat, vollkommen in seinem Rechte war. Übrigens soll hiermit keines Weges einem Bund-nisse ber Missionäre mit ber Franzbsischen Politik bas Wort gerebet werben, wozu bie Versuchung ben Mitgliebern ber Picpusgesellschaft von jest an nahe genug gelegt war. Ich werbe balb Gelegenheit haben, mehr barüber zu sagen.

<sup>\*)</sup> Lutteroth fagt S. 166: «Man begann bie Ansiedlung bes romischen Gottesbienstes mit Ausschweifungen.» Eine solche Sprache ber Leibenschaft richtet sich selbst.

Genoffen gegen die Frangosen fort. In einer Art von Zauberlaterne zeigten fie ben Insulanern bas Bilbnig bes Papftes und ber Ratholischen Priefter, wie fie in einem Reffel über loberndem Feuer die Protestanten zu Tode marterten, und suchten burch die gehäffigsten Erfindungen die Gemuther aufzureigen und zu beunrubigen \*). Die Stimmung wurde auch fo aufgeregt, bag Ca= ret, ber noch immer auf ben Markesasinseln war, die Nachricht erhielt, wenn man fich nicht beeilen wurde, die Station auf Tatti zu besetzen, so wurden die Protestanten eine Riederlaffung auf der Insel völlig unmöglich machen \*\*). Da er sich nicht ent= schließen konnte, von feiner aufblühenden Gemeinde auf ben Markesasinseln sich zu trennen, so beauftragte er ben Pater Colum= ban nebft Armand und bem Ratechiften Ril nach Taiti gu geben, folgte ihnen aber felbst einige Monate spater auf ihre bringende Einladung mit dem Schiffe Rob = Roi dahin nach \*\*\*). Um 31. December 1841 langte er bort an \*\*\*\*). Obwohl er bie Stimmung bei weitem nicht mehr fo gunftig fand, wie fruber, fo gewann er boch bald Eingang, und vermehrte die Gemeinde bebeutenb. Dafur aber flieg bie Erbitterung feiner Gegner aufs Außerste. -

# d. Besetzung der Markesas- und Gesellschaftsinseln durch Frankreich.

Der Zeitpunkt war nun herangekommen, wo Frankreich seinen langgehegten Plan, in der Sudsee keften Fuß zu kassen, außesühren zu können glaubte. Daß d'Urvilles und Dupetit Thouars Expedition zur Sudsee in der Hauptabsicht unternommen war, sich näher von den dortigen Verhältnissen zu unterrichten, und eine günstige Gelegenheit für die Erwerbung irgend eines Gebietes zu ersehen, unterliegt keinem Zweisel. Die Eng-

<sup>\*)</sup> Unnal. 1840. I. 76.

<sup>\*\*)</sup> Unnal. 1845. II. 42.

<sup>\*\*\*)</sup> Unnal. 1845. II. 42-46.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Unnal. 1. c. S. 40 — Statt bes Paters Columban war ber Pater Saturnin mit Pater Urmand nach Tatti gereiset.

lische Regierung burchschauete biesen Plan, und beeilte sich, Neusseeland, worauf das Augenmerk Frankreichs gerichtet war, als ihr Besigthum zu erklären. Da warf Frankreich seinen Blick auf die Markesasinseln, und beschloß, dort eine Seestation und einen militärischen Posten zu gründen. Sowohl Dupetit Thouars als Dumont d'Urville hatten diese Inseln besucht und dort politische Verbindungen angeknüpft. Offenbar auf ihren Bericht ward die seitdem begonnene Besetzung mehrer Südseeinseln entsworfen\*). Beide Kapitains waren nach ihrer Rücksehr zu Abs

<sup>\*)</sup> Butteroth überschreitet hier in seiner leibenschaftlichen Sprache jebes Maß, und ftellt Frankreich als ein Werkzeug ber Propaganda bar. Er meint, die Besetung ber Markesasinseln fei nur bem Picpushause zu Befallen, und zwar auf Unsuchen bes Paters M. Gracia, ber mit bem Bifchofe Rouchouze nach Frankreich gereifet mar, befchloffen. eine absolute Gebankenlosigkeit fann eine folche Behauptung aufftellen. Die Plane Frankreichs in ber Gubfee find alter, als die Frangofischen Miffionen bafelbft, und die Befetung ber Markefen hangt zu enge gufammen mit ben Frangofischen Absichten auf die gandenge von Panama und mit ber noch zu erwartenben Befetung anberer Infeln ber Gubfee in dem nordweftlichen Theile biefes Meeres, als daß die Unabhangigkeit ber Frangofischen Politik von ben Bunschen bes Picpushauses nur irgend bezweifelt werden konnte. Biel eber konnte 3meifel baruber erhoben merben, ob nicht die Picpusgefellschaft gar ju febr ben Bortheil ber Frangofischen Politit fur ihren eigenen Bortheit gehalten, und ju Gunften ber ersteren mitgewirkt habe. Richt zu verkennen ift es, bag sie die Befebung ber Markefen und Tattis gern gesehn, und bag fie nicht genug ben Schein eines Busammenwirkens mit ber Frangofischen Politik gemieben habe, und baburch bem Ratholifchen Miffionswefen in ber Gubfee, in wie weit es burch Frangofische Priefter vertreten wird, große Rach= theile bereitet hat. Gelbst ein folder Schein muß auf bas forafaltigfte vermieben werben, und ich nehme keinen Unftand, offen einen Tabel gegen bie Picpusgesellschaft auszusprechen, baß fie in ihrer Saltung nicht vorsichtig genug gewesen ift. Wir find fern bavon, die Intereffen der Ratholischen Kirche und Frankreichs irgendwie zu ibentifiziren, obwohl bas, was Frankreich fur die Aufhehung des widerrechtlichen Glaubens= zwanges auf mehren Inseln gethan hat, auch Seitens ber Rirche allen Dank und alle Unerkennung verbient. Es Enupft fich an bie Brittische Rolonisation in ber Gubsee eben so und vielleicht noch viel mehr, als an bie Frangosische bas Interesse ber Katholischen Rirche. — Wenn ich aber fein Bebenken getragen habe, im Namen ber Ratholischen Sache eine Ruge gegen bie Picpusgesellschaft auszusprechen, so bin ich boch anderer

miralen ernannt. D'Urville verlor auf der Gisenbahn bei Berfailles sein Leben. Daber wurde Dupetit Thouars mit ber Errichtung eines militärischen Postens auf ben Markesasinfeln beauftragt, und ibm, wie es scheint, ziemlich weite Inftruftionen für fernere Unternehmungen gegeben. Er ließ sich zu Anfang bes Jahres 1842 zu Balparaiso als Kommandanten ber Seestation im Stillen Ocean anerkennen, und segelte bann mit ber Fregatte Reine Blanche nach Sta. Chriftina, ber Sauptinsel ber füdlichen Markesasgruppe. Er erschien in einem gunftigen Zeitpuntte. Der Arifi Jotete, ber sich gegen die Ratholischen Missionare bis babin ziemlich gleichgültig verhalten hatte, war in großer Berlegenheit, indem die Matrofen eines gescheiterten Americanischen Schiffes die Berren auf ber Insel spielten, und ben Rönig bart bedrängten. Der Abmiral vermochte ibn ohne Schwierigfeit bagu, fich in Frangofischen Schut zu begeben, worauf zu Baitobu die dreifarbige Fahne aufgestedt wurde. In gang abnlicher Weise ging es auf Nuka=hiva. Dort war ber König Temoana, ber Bögling ber protestantischen Missionare, trop bes burch ben Kapitain Felix Bernard vermittelten Friedens noch immer von feinen Gegnern bedrängt. Als baber Dupetit Thouars bei ber Infel erschien, begab auch er fich in ben Schut bes Abmirale, und erfannte Frankreichs Landeshoheit an. Besignahme ward dadurch vollendet, daß auf Rufashiva und auf Sta. Christina ein fester militärischer Vosten angelegt, und auf beiben Inseln eine Kolonie von Frangofischen Unfiedlern gegrun= bet wurde. Diese gange Besitzergreifung fann fur Inseln, Die nur von barbarischen Bölfern bewohnt und durch ewige innere Kriege gerrüttet wurden, nur als eine Wohlthat betrachtet wer-

Seits fern bavon, auch nur ben Verbacht auszusprechen, als habe auch nur ein Französischer Missionar wiberrechtlich sich zum Wertzeuge ber Politik erniedrigt. Dafür liegt kein einziges geschichtlich konstatirtes Faktum vor, und alle Gehässisseiten, die Lutteroth und nach ihm Meinicke vorbringt, sind eben nur Erfindungen und Vermuthungen bieser Schriftsteller. Um klarsten beweiset dieses die Geschichte von Reusseland, wo die Missionare, obwohl Franzosen, Seitens der Brittischen Behörden das unbedingteste Vertrauen genossen, obwohl Frankreich auf Neuseeland seine Absichten nicht aufgegeben hatte.

ben. Die Europäischen und Americanischen Abentheurer wurden fonft biefe Bolferschaften unfehlbar zu Grunde gerichtet haben. Much ber Form nach ward hier bas Recht nicht verlett. Mogen fich nur die Frangosen hüten, die Bölferschaften in ihrer nationa-Ien Eigenthumlichkeit zu verleten, und ihnen eine freie Entwickelung gestatten. Jeder Fehlgriff in dieser hinsicht wurde sie in Reindseligfeiten mit ben Gingebornen verwickeln, die nur mit bem ganglichen Untergange ber lettern ein Enbe erreichen fonnten. Selbst die Befehrung barf nicht mit zu großer Saft betrieben werben. Dieselbe hat auf allen Hauptinseln gludlich begonnen, und wird, wenn man bem Bolfe nur Beit läßt fich zu befinnen, ihren ruhigen, naturgemäßen Fortgang haben. — Auch ber Ronig der Gambierinfeln begab fich unter Frangofischen Schut. In ber Verfassung ber Inseln wurde nichts geandert. Auch biergegen ift nichts einzuwenden. Dag bie Missienare feine Miene machten, fich zu widerfegen, liefert einen Beweis, bag fie fur fich nicht nach einem politischen Ginfluß ftrebten.

Raum hatte ber Abmiral bie Angelegenheiten auf ben Marfesasinseln geordnet, als Geschäfte ernfter Urt ihn nach Tatti riefen, wo er am 1. September 1842 mit ber Fregatte Reine Blanche anlangte. Die Willführherrschaft ber protestantischen Parthei hatte bier ben höchsten Grad erreicht. Die schwache Koniginn wurde gang und gar von bem auf Englischen Schut trogenden Pritchard geleitet, ben Missionaren murden alle erbenklichen hindernisse in ben Weg gelegt, und die Aufreizungen gegen sie und gegen die Frangosen überhaupt hatten fein Ende. Raum hatte die Fregatte Artemise unter Laplace ben Safen von Papeete verlaffen, als auch bie Koniginn fich weigerte, bie eingegangenen Bedingungen zu erfüllen. Insbefondere wies fie Moerenhouts Forderung, jum Baue einer Ratholischen Rirche einen Plat abzutreten, bartnädig zurud. Daber verbreitete die unerwartete Nachricht von ber Besetzung ber Markesasinseln auf Tatti eine große Bestürzung, die noch zunahm, als die Fregatte Reine Blanche vor dem Safen erschien. Der Admiral forderte als Genuathuung für die neuen Beschwerden ber Französischen Unterthanen\*)

<sup>\*)</sup> In seinem Schreiben an die Koniginn führt Dupetit Thouars als

bie Summe von 10,000 Piastern. Die fremden Konsuln wurden am 8. September in Kenntniß gesetzt, daß die Feindseligkeiten unsverzüglich beginnen würden. — Unter diesen Umständen richteten die Häuptlinge Tati, Itoti und Otomi an den Admiral solzgende Abdresse:

"In Erwägung, daß wir unter ben gegenwärtigen Umftanben nicht im Stande find, unfer Konigreich fo zu regieren, baß wir mit ben fremben Regierungen in gutem Bernehmen leben, und aus Furcht, unfrer gandereien, unfere Ronigreichs und unfrer Freiheit beraubt zu werben, richten wir, die Roniginn und bie oberften Sauptlinge von Tatti, schriftlich an euch die Bitte, bag ber Schatten bes Ronigs ber Frangosen sich über uns erftrede. Wir thuen diese Bitte unter folgenden Bedingungen: 1. Daß ber Titel und das Ansehen der Könige, so wie das Ansehen der oberften Säuptlinge über bas Bolf aufrecht erhalten werbe. 2. Daß alle Gefete im Namen ber Koniginn erlaffen, und, um fur ihre Unterthanen verbindlich zu fein, mit ihrer Unterschrift verseben werben. 3. Daß bas Eigenthum ber Königinn und ihrer Unterthanen ihnen belaffen werde, und fie alle barauf fich beziehenden Streitpunfte ohne Dazwischenkunft ber Auständer unter fich abmachen fonnen. 4. Daß Jedermann die von ihm gewählte Religion bekennen, und Riemand auf feine Gedanken über Gott Gin= fluß üben durfe. 5. Daß die jett bestehenden gottesbienftlichen Gebäube, welche ben Englischen Missionaren gehören, geachtet werden, und die Missionare die Pflichten ihres Umtes ferner ausüben burfen. 6. Dag man bieselben Rechte genieße, zu welcher Religion man fich auch befenne. Unter biefen Bedingungen, wenn fie angenommen werden, erbitten die Koniginn und die Saupt= linge ben Schutz bes Königs ber Frangofen. Die Beziehungen au ben ausländischen Regierungen, und Alles, mas die auf Tatti wohnenden Ausländer betrifft, so wie die hafenordnung u. f. w. follen in den Bereich der Frangosischen Regierung und der von ihr ernannten Stellvertreter fallen. Ihnen foll es ebenfalls ju-

Beschwerben an: « Verlegungen ber Wohnung, Gewaltthatigkeiten ber Polizei gegen bie Personen, Gefangensegung ohne richterliches Urtheil und Eigenthumsberaubungen. »

fommen, die nöthigen Maßregeln zu treffen, um Einigkeit und Frieden zu sichern\*)." Die Königinn, welche damals ihre Niesberkunft erwartend auf der Insel Eimeo war, weigerte sich ansfangs zu unterzeichnen, aber die Drohung, daß die Feindseligkeiten beginnen würden, beseitigte ihren Widerstand. Die Französische Flagge wurde aufgezogen, und eine einstweilige königliche Regiezung wurde eingesetzt, an deren Spiße Moerenhout als königslicher Kommissär gestellt wurde.

Diese Besetzung Taltis ift, fie mag betrachtet werden von welcher Seite fic will, eine Gewaltthat, die burch nichts gerechtfertigt werden fann. Frankreich war in seinem vollen Rechte, so lange es für gegrundete Beschwerben seiner Unterthanen Benugthung verlangte und die Freiheit des Rultus reflamirte; nicht aber war es in irgend einer Beise berechtigt, ber Gelbstffandigkeit eines freien Staates um ber erhobenen Beschwerben wegen ein Ende zu machen, und eine schwache Roniginn ihrer Krone zu berauben. Die Königinn stimmte offenbar nur gezwungen ber Bitte ber Häuptlinge bei, und felbst in ber Abresse ber letteren an ben Frangösischen Abmiral ift die Mitwirfung einer fremden Sand nicht zu verkennen. Andrer Seits aber barf auch nicht überseben werben, daß Taiti niemals durch die Gewaltthat einer auswärti= gen Macht feine Selbsissfändigkeit verloren haben murde, wenn es nicht durch ben zerftorenden Ginfluß, der in feinem Innern ge= waltet, seinem Schicksale entgegengeführt worden wäre. mare II. hatte burch die Miffionare geleitet bas nationale Leben seines Volkes zu tief erschüttert, als daß es sich aus ben gewaltigen Schwanfungen, worin es gleich nach seinem Tode verset wurde, durch eigne Rraft wieder hatte retten fonnen. Darum zeugt es von absolutem Mangel an hiftorischem Sinne, wenn man, wie Lutteroth thut, ben Untergang ber Selbstiffandigfeit Tattis nur ben Bemühungen Moerenhouts ober gar ben Eingebungen ber Römischen Propaganda zuschreiben will. Meinide bat bierin tiefer gesehen. Nachdem die eine Parthei auf der Insel, an deren Spige die Missionare standen, sich nicht mehr auf die Granzen innerer politischer Partheiungen beschränkte, sondern an einer aus-

<sup>\*)</sup> Bergl. Eutteroth S. 190-191.

wärtigen Macht eine Stüge suchte, ba war es vorauszuschen, bag die andere Parthei, an deren Spige die Häuptlinge standen, eine ähnliche Stüge an einer auswärtigen Macht suchen und natürlich auch leicht finden würde.

Die fernere Geschichte ber politischen Ereignisse auf Tatti gehört nicht in ben Umfang meines Werfes. Auch hat sich ber Stand ber Dinge noch nicht fo befestigt, bag man über bie qu= fünftige Gestaltung ber Insel mit einiger Sicherheit urtheilen fonnte. Nur eine furze Übersicht ber nach ber Besetzung erfolgten Begebenheiten foll bier einen Plat finden. Den Englandern mar bas rasche Sandeln Dupetit Thouars zu unerwartet gefommen; fie waren unvorbereitet, obwohl sogleich auf die Nachricht von der Besetzung ber Markesasinseln Verftarkungen nach ben bortigen Gewässern abgegangen waren. Doch ließen die anwesenden Englander und die protestantischen Missionäre es nicht an feindlichen Einwirfungen gegen die Frangosen fehlen. Die Königinn zog fich nach Eimeo jurud, und schrieb einen Brief an bie Roniginn von England um beren Gulfe flebend. Die Adhtheit bes Briefes wird übrigens in Zweifel gezogen. Der Rapitain bes gerade angefommenen Englischen Schiffes Talbot, Thomas Thompson lud die Königinn ein, nach Tatti gurudzufommen, und begrufte fie bei ihrer Anfunft mit 21 Ranonenschüffen. Es wurde auf ben 8. Februar 1843 eine allgemeine Versammlung bes Volkes auf Tatti einberufen, ber auch ber Englische Befehlshaber, die fremden Ronfuln und die Missionäre beiwohnten. Überall wurde bas Gerücht verbreitet, die Engländer wurden die Herrschaft der Frangosen nicht anerkennen, und bie nationale Eifersucht benutte die Gereigtheit ber Gemüther, um alles zum Saffe gegen die Frangosen aufzustacheln. Die Ber= sammlung sprach ben Wunsch aus, daß Tatti felbsifffandig bleiben, wenn aber Gines nothwendig fei, lieber unter Brittischen als unter Frangofischen Schutz gestellt werden moge. Selbst die Bauptlinge waren eingeschüchtert, und wagten nicht offen zu widersprechen. Die Frangösische Flagge im Safen wurde abgenommen. Dupetit Thouars mar damale abwefend. Seine Burudfunft ichien einen unvermeidlichen Ronflift mit den Engländern berbeiführen zu wollen. Da die Stellung ber Roniginn, die auf Brittischen Schut tropte, entschieden feindlich wurde, und die Aufreizungen der Gemüther

burch bie Missionare ben bochften Grad erreichten, so erklarte er bie Königinn für abgesett, und ließ ben Ronsul-Missionar Prit= darb mit Gewalt an Bord eines Frangofifchen Rriegesschiffes nach Europa bringen. Run erwartete Alles, England wurde bas Benehmen bes Admirals als einen Bruch bes Friedens betrachten, und die wuthendsten Deklamationen in ben Bersammlungen ber Londoner Missionsgesellschaft verbreiteten Aufregung im Englischen Doch verständigten sich die Regierungen von Frankreich und England babin, bag awar Dupetit Thouars aus ber Subfee abberufen, bie Koniginn Pomare wieder in ihre Burbe eingesett und der Bestand ber protestantischen Rirchen und Schulen feierlich gewährleistet wurde; bagegen erfannte England bie Schugherrschaft Franfreichs über Tatti an. Der Ronsul Prit= darb blieb aus Tatti entfernt; boch ward ihm für erlittene Berlufte, namentlich an feiner Apothete, ein Schabenersat von einigen zwanzigtausend Franks ausbedungen. — Die Nachricht von biefer Übereinfunft befriedigte weder die Königinn Pomare noch Die protestantischen Missionare, und erregte einen nicht geringen Groll ber auf Tätti anwesenden Engländer, welche in ber Zuver= ficht auf die Beistimmung ber Regierung in ber Auslassung ihres Saffes gegen bie Franzosen offenbar zu weit gegangen waren. Die Englischen Missionare, fatt ruhig auf ihren Posten, wo fie völlige Sicherheit genoffen, zu verbleiben, glaubten felbft jest noch, bie Befestigung ber Französischen Herrschaft sei unvereinbar mit bem Fortbestand ihrer Lehre, und folgten jum Theile ber Roniginn, bie, entschloffen, fich ber Frangofischen Berrichaft zu entziehen, auf ber Insel Raiatea ein verschanztes Lager bezog. Die Englisch gesinnte Parthei auf Tatti nahm im Innern ber Insel eine fast unangreifbare Stellung, und ein blutiger Rrieg verwüstete von ba bas schöne Land. Rachdem die Frangofen die Ruffengegenden befest hatten, machten fie wiederholte Bersuche gegen die weftlichen fleinern Inseln, wo bie Königinn viel zahlreichere Anhänger zählt, als auf Tatti, wurden aber namentlich auf huahine blutig gurudgeschlagen. Daburch ermuthigt magte bie Parthei ber Königinn auf Tatti felbst einen Angriff auf bie Berschanzungen von Papeete, wo fie von der Befatung im Bunde mit den Frangofifch gefünten Insulanern gurudgewiesen murben. - Die Anwesenbeit eines Kriegsschiffes benußend griff ber Gouverneur Bruart unterstügt durch die Matrosen und die verbündeten Tactier die Feinde in ihren Verschanzungen an, trieb sie bis in die innersten Schlupfwinkel ihrer Berge zurud, und führte zwei an der Spige der Empörer ergriffene Missionäre kriegesgefangen mit sich fort.

Gewiß fann biefer Rrieg für Tatti und die übrigen Infeln nur die verderblichften Folgen haben, und auf die Englischen Misfionare fällt eine schwere Unflage, daß fie, nachdem von Brittischer Seite bie Frangösische Schugherrschaft anerkannt war, nicht auf ihren Stationen blieben, fondern ben Buftand bes Rrieges ju unterhalten suchten. Es war ihnen unter Frangofischer Sobeit nur ihr politischer Einfluß genommen; in ihre religiose Freiheit war fein Eingriff geschehen. Budem mußten fie wiffen, bag ein Krieg mit Frankreich bas Bolf auf die Dauer nur ins Berberben ftur= zen könne. Frankreich aber möge burch bie eigne Erfahrung und burch die Geschichte der Marianen belehrt wohl erwägen, daß eine eigentliche Untersochung ber freiheitliebenden Gudfeeinsulaner schwerlich möglich ift, und bag ein Berfuch bazu gar leicht mit ber Ausrottung des größten Theiles der noch übrigen Bevölferung der Gesellschafteinseln enden könne. Es beschränke fich vielmehr, fobald ein entschiedener Sieg über die feindliche Parthei erfochten ift, auf die Besetzung einiger wichtigen Punkte ber Infeln, fichere die Religionsfreiheit beider Partheien, und überlaffe bann bas Bolf seiner eigenen Entwicklung. Go allein wird es gelingen, ben Reft eines früher gablreichen Bolfes, bas feit 50 Rabren burch die Schuld der Europäer so traurige Geschicke erfahren hat, zu retten. -

Die Missionsthätigkeit liegt seit dem Ausbruche der Feindseligkeiten auf beiden Seiten darnieder. Die protestantischen Missionäre haben zum Theile Takti verlassen, theils halten sie sich in den verschanzten Lagern der Insulaner auf, bei denen ihr Einsluß seit der Französischen Besetzung gestiegen ist. Die Katholischen Missionäre sind dagegen fast auf die von Truppen besetzten Ortschaften beschränkt. Das Missionshaus nebst der Kapelle im Thale Dupetit Thouars wurde von den Feinden niedergebrannt, und dadurch die Arsbeiten der Missionäre über die Sprache und Geschichte von Takti

zerstört\*). Ein Schiff, daß auch für die Gesellschafteinseln Missionäre bringen sollte, litt Schiffbruch (darüber später mehr), und alle Missionäre kamen um. Doch haben sie bei den Häuptlingen und bei einem Theile des Volkes noch immer den früher gewonnenen Einfluß, der bei dem Eintritte friedlicher Verhältnisse, sobald die politischen Partheien die religiösen Sympathien zu bestimmen aufhören werden, offenbar nur zunehmen kann. Ob dann die protestantischen Missionäre, nachdem sie einmal ihre religiöse Stellung so gänzlich verkannt haben, sich noch länger werden behaupten können, muß die Zukunst lehren. Auf seden Fall aber ist schon setzt das Übergewicht der Katholischen Religion auf dem großen Inselkompler des südöstlichen Oceaniens entschieden.

#### §. 5.

## Die Ratholische Mission auf den Sandwichinseln.

#### a. Begründung der Mission.

Es ist schon bemerkt worden, daß der Gedanke, auf den Sandwichinseln eine Mission zu begründen, sich an die Expedition Freycinets anschließt. Ralaimoku und sein Bruder Boki ließen sich vom Abbé Quelen, der den Kapitain begleitete, taufen, worauf die Herrschaft des Heidenthums gestürzt wurde. Während aber die versprochene Katholische Mission sich verzögerte, kamen im Jahre 1820 die Americanischen Missionäre, und gewannen zuerst das Feld. Im Jahre 1827 landeten die ersten Missionäre der Picpusgesellschaft, Alexis Bachelot, ein Franzose, und der Pater Patricius Short, ein Irländer, nebst dem Katecheten Melchior Bondu. Der Papst Leo XII. hatte den Priestern von Picpus den besonderen Auftrag gegeben, auf den Sandwichinseln eine Mission zu gründen, und Abbé Coustrin hatte schon im Jahre 1825 drei Priester, den Alexis Bachelot, Abraham Armand und Patricius Short,

<sup>\*)</sup> Unnal. 1845. II. 62 - 64.

nebst drei Laienbrüdern, dem Meldior Bondu, Theodor Boissier und Leonard Portal ihm zur Verfügung gestellt\*).

Alexis Bachelot war im Jahre 1825 jum Apostolischen Prafeften ber Sandwichinseln ernannt, und war zu Ende bes Jahres 1826 nach feiner Bestimmung abgereifet \*\*). Bei feiner Unfunft hatten fich bie Berhaltniffe gunftig fur bie Begrundung einer Ratholischen Mission gestaltet. Ralaimofu, ber nach bes Konige Libolibo Tode mit ber Roniginn Raahumanu, im Bunde mit ben protestantischen Missionaren bie Regentschaft geführt hatte, war im Februar 1827 gestorben, und an feine Stelle war fein Bruder, ber weife und milbe Bofi, getreten. Der Bi= berwille ber Insulaner gegen bas burch politischen Ginfluß auf= recht erhaltene Religionosystem ber protestantischen Missionare verftarfte die Parthei des freisinnigen Bofi unter dem Bolfe so be= beutend, daß die Parthei ber Roniginn Raahumanu eine Beitlang in den hintergrund trat, obwohl die meiften häuptlinge ihr angehörten. Bofi gestattete bem Bachelot und Short, fich auf ber Insel Dahu niederzulaffen, und gab ihnen einen Plat jum Baue einer Rirche. Bergebens boten bie protestantischen Missionare Alles auf, die Zulassung ber Ratholifen zu verhindern. Die Fremden, die in Honololu wohnten, meiftens Englander und Americaner behandelten ben Apostolischen Präfeften mit einer Achtung, die sie den protestantischen Missionaren verweigert batten; und aus bem niederen Bolfe, bas von ben letteren fast feiner Beachtung gewürdigt worden war, schlossen sich nicht Wenige mit Bertrauen ihnen an. Ihre einflugreichfte Stupe aber fanden fie an bem Spanier Marini, bem reichsten Europäer ber Infel, ber sie freundlich aufnahm, und seine Untergebenen durch sie un= terrichten ließ. Wie gründlich die Befehrungen waren, zeigt die folgende Geschichte.

Es war vorauszusehen, daß die Ratholische Religion, wenn man ihr nur fernere Freiheit gestattete, bald zu einem nicht unbedeutenden Einfluß auf den Sandwichinseln gelangen würde.

<sup>\*)</sup> Unnal. 1835. III. 6.

<sup>\*\*)</sup> Unnal. 1840. III. 49. Unmerk.

Sie fagte ber Eigenthümlichfeit ber Insulaner weit mehr gu, als bas finftere Religionssystem ber protestantischen Missionare. Um fo mehr boten biese alle ihre Kräfte auf, bas politische Ubergewicht wieder zu erlangen, um dann die Ratholische Religion mit Gewalt verbrängen zu fonnen. Gie famen ihrem Biele ichon naber, als Bofi megen eines Unternehmens gegen die Reubebriben (1829-30) längere Zeit abwesend war, und nun bie ihnen ergebene Roniginn Raahumanu allein bie Regentschaft ju führen befam. Schon unter Bofis Mitregentschaft batte biefe burch ben Ginfluß ber Säuptlinge unterftust bie Ginführung eines von ben Predigern entworfenen Gefetbuches gang in ber Beise bes auf Tatti burchzusenen vermocht. Bahrend Bofis langer Abwesenheit hatte sie noch mehr freie Sand. Sie ließ alle früheren Berordnungen über ben Besuch ber Schulen und Rirchen erneuern, und suchte dadurch ben Ratholischen Missionären bie Möglichfeit, auf bas Bolf einzuwirfen, abzuschneiben. Alle Bergnügungen und Luftbarkeiten wurden wieder verboten, und bas Bolf burch gesetlichen 3mang unter bas Joch eines migverstandenen Christenthumes gebeugt. Trop bem faßte ber Ratholische Glaube immer festere Wurzel, und gewann um fo mehr die Bergen, je troftlofer und leerer bie Gemuther burch bie Religion ber Calviner gelaffen wurden. -

# b. Die Verfolgungen.

## Bertreibung ber Missionäre.

Die Ratholischen Missionäre sahen das bevorstehende Ungewitter immer drohender sich nahen, und waren auf das Äußerste gesast. Seit dem Jahre 1827 hatte die Rirche auf den Sandwichinseln eine gesetzliche Eristenz erhalten, und sie genoß nicht allein die höchste Achtung der Fremden in Honololu, sondern auch die Zuneigung der Insulaner; darum war ein offener und gewaltsamer Angriff auf sie immer schon bedenklich. Daher wurde fürs Erste nur der Bersüch gemacht, durch eine Menge neuer willkührlicher Gesetze der Kirche alle Lebensluft abzuschneiden. Erst als dieses nicht gelang, bewassnete der Settenhaß die öffentliche Gewalt, die ihm zu Gebote stand, zur grausamen Bersolgung.

Den Verordnungen über ben Besuch ber Schulen und Kir= den gab bie Königinn auf die Eingebung bes Americanischen Disfionars Bingham, ber bei ihr eine abnliche Rolle fvielte, als Pritchard bei ber Königinn Pomare \*), die Deutung, daß die Katholifen gehalten sein sollten, den protestantischen Unterricht und Gottesdienst zu besuchen. Alle weigerten sich standhaft. war bas Signal zu einer offenen Berfolgung gegeben. Gine Un= zahl von Katholifen wurde 1830 gefänglich eingezogen. verurtheilte fie zu öffentlichen Arbeiten. Gelbft bie Frauen wur= ben nicht verschont. Eine von ihnen, die den Namen Alodia in ber h. Taufe empfangen hatte, ftarb im Gefängnisse an ben Fol= gen ber Mighandlung. Sie fäugte ein Rind. Diefes übernahm eine andre Christinn zu verpflegen \*\*) Nur Giner, Andronicus mit Ramen murde bei der immer drohender werdenden Gefahr wankend. Er versprach, die protestantische Rirche zu besuchen, be= reuete aber bald seine That. In der Berzweiflung legte er sich felbst die Buße ewigen Stillschweigens auf, die er wirklich fast ein Jahr lang übte. Alle glaubten, er fei von Sinnen. Da bie protestantischen Prediger ihn zwingen wollten, ihre Kirche zu be-

<sup>\*)</sup> Unnal. 1840. III. 29. Unmerk.

<sup>\*\*)</sup> Unnal. 1840. III. 26. — Das ichone Beispiel ber Alobia erinnert an bie Martyrergeschichten ber erften Jahrhunderte. Man ließ die Frauen trog ber Bwangsarbeit, wozu fie verurtheilt waren, hunger leiden, fo baß fie fast verschmachteten. Eines Tages gelang es bem Bruber Melchior, ihnen heimtich eine Tarowurzel zukommen zu laffen. freuten fich barüber wie Rinder, beschloffen aber boch, obwohl fie febr an Bunger litten, einmuthig, die Burgel ber Alobia allein gutommen gu laffen, weil fie des Kindes wegen der Speife fehr bedurfte. Trog ber schweren Krankheit, worin dieselbe bald barauf verfiel, wurde sie nicht von ber 3mangsarbeit befreit. Doch die Mitgefangenen übernahmen ihre Arbeit freiwillig. Ale ihre Rrunkheit zunahm, trugen fie biefelbe forgfaltig auf ihren Schultern aus bem Gefangniffe zum Orte ber Arbeit und wieder gurudt. Der Borfteber bes Gefangniffes war im Geheimen ben Ratholifen zugethan, und ließ ben Gefangenen manche Erleichterung zu Theile werden. So gelang es felbst bem Apostolischen Prafekten, zu ihr zu gelangen. Er bereitete fie zum Tobe vor, worauf fie freudigen. Muthes in Gegenwart ber treuen Mitbekennerinnen zum befferen Leben entichlief. Bergt, ben Bericht Bachelote Unnal. 1838. VI. 25-26.

suchen, wies er sie mit Berachtung gurud. Un Banben und Ruffen mit Retten beladen ward er ins Gefängnif geworfen, aber nichts vermochte mehr, seine Standhaftigfeit zu beugen\*). Als aber ber eble Bofi auf feiner Fahrt zu den Reuhebriden feinen Tod gefunden hatte, und nun Raahumanu ihre Macht befestigt fab, steigerte sich noch bie Sarte ber Berfolgung. Im Jahre 1831 wurden Bafilius mit feiner Frau Agatha, Thais und eine Wittme Namens Monica mit ihrem blinden Sohne Di= bymus, lauter neugetaufte Chriften, ins Gefängniß geworfen. Eben fo erging es ben Ratechumenen, einer Frau Belimu nebft ihrem Manne, und der Uhete (Eftber), einer ber angeseben= ften Frauen ber Inseln. Nachbem sie Monate lang unter hunger und Durft in jeder Weise jum Abfalle gereizt maren, mur= ben fie ju öffentlichen 3mangsarbeiten verurtheilt. Selbst bie Frauen mußten Steine brechen. Bei ber Arbeit in glubenber Sonnenhite versagte man ihnen einen Trunt Wassers. "Der Gott, bem ihr bient, mag euch tranfen und speisen" riefen bie von Bingbam bestellten Auffeber ihnen gu, wenn sie um einen Trunk Baffers baten. Dazu mußten biefe Aufseher jede Gelegen= beit benuten, sie zur Annahme bes protestantischen Glaubens zu bewegen \*\*). Alle wiesen ftandhaft die Versuchung zurud. Selbft Die Einziehung ihrer Guter machte fie nicht wanfend. Die gute Gesinnung mancher Aufseher und Solbaten gab ben Prieftern Gelegenheit, eine fiete Berbindung mit ben Gefangenen, beren Bahl fich von Tag zu Tag mehrte, zu unterhalten. Der Eifer biefer Chriften war fo groß, daß fie felbst im Gefängnisse und bei ihrer schweren Arbeit jeden gunftigen Augenblick benutten, um neue Glieder für die Gemeinde zu gewinnen. Uhete ging allen mit bem Beispiele unerschütterlicher Standhaftigfeit voran. Sie wurde mahrend ihrer Gefangenschaft getauft. Andronicus ließ fich endlich burch Bachelot bewegen, fein Schweigen zu brechen, und wurde von nun an einer ber eifrigften Ratecheten

Die Erfolglosigkeit aller ihrer Bemühungen reizte die protesftantische Parthei zur äußersten Erbitterung. Man erklärte bie

<sup>\*)</sup> Unnal. 1838. VI. 18-19.

<sup>\*\*)</sup> Annal. 1840. III. 27.

Ratholische Rirche für geschlossen, und jedem Insulaner wurde bei ftrenger Strafe unterfagt, bas Saus ber Miffionare zu betreten. Mur im Dunfel ber Racht famen bie Schüler zu bem Priefter, und die bh. Geheimniffe wurden gang im Geheimen bei verschlof= fenen Thuren gefeiert. Erop diefer Sorgfalt murbe eines Tages Die Bersammlung überrascht. Zwei Unterhäuptlinge brangen mahrend bes Gottesbienftes ein, trieben die Erschredten unter Dig= bandlungen aus einander, und untersagten dem Priefter aufs Rach= brudlichfte, Eingeborne in fein Saus aufzunehmen. Er erwiederte, er wurde nach wie vor Reinem ben Gintritt verweigern.\*) Bing= bam scheuete sich nicht, noch weiter zu geben. Um 2. April 1831 befamen Bachelot und Short ben Befehl, vor ber Roniginn und ber Bersammlung ber Saupilinge zu erscheinen. Sie gingen. Der junge Rönig hielt fich fern, sonft aber waren alle Sauptlinge von Dabu zugegen, und zahlloses Bolf war binzugeftrömt. Auch Die Fremden waren alle anwesend. Gin Brief ward bem Ba= chelot übergeben mit ber Namensunterschrift bes Königs und ber Sauptlinge, worin ihm in beleidigenden Ausdruden geboten murbe, binnen brei Monaten mit Short die Infeln zu verlaffen; sonft würden sie mit Gewalt fortgeschickt, und ihr Eigenthum eingezogen werden. Der Brief war von einem protestantischen Lehrer ge= idrieben. Während Bachelot las, wurde eine allgemeine Stille, und Aller Augen waren auf ihn gerichtet. Da erhob sich der Priefter nicht im Tone eines Angeflagten, sonbern eines Anklägers, und verwies es ben Sauptlingen, daß die Missionare in bem Briefe "Ripafu" (Canaille) genannt wurden. Alle ichamten fich. Dann fuhr er (an ben obersten Häuptling sich wendend) fort: "Du weißt also nicht, daß ich nicht dieser Welt angehöre? Ich gebore Gott an, und Alles, was ich besitze, ift Sein eigen. bin hergefommen, euch bas Wort Gottes zu verfünden, aber ihr waret nicht gefinnt, es anzunehmen. Mein Gigenthum moget ihr aus meiner Wohnung bolen laffen; ich fürchte eure Plunderung nicht; nehmet, was euch beliebt, bas Alles find nur Dinge biefer Welt. Ihr redet mir von Fesseln; bringet sie ber, ich fürchte auch biese nicht. Ihr wollt mich ins Gefängniß werfen: wohl! Gott,

<sup>\*)</sup> Unnal. 1840. Ill. 28.

ber uns sieht und auf uns hört, wird auch da bei uns sein. Übrigens was gilt mir mein Körper viel! wisset ihr nicht, daß er nur Staub ist, der morgen wieder zu Staub werden kann. Biel-leicht sterbt ihr morgen und auch ich; wie könnten mich also eure Drohungen schrecken?" — Der Eindruck der Rede war tief. Die Fremden bezeugten den Missionären offen ihren Beisall, die meisten Häupklinge waren zufrieden, nur die Königinn und einige Frauen zeigten sich ganz erbittert.\*)

Diefer Borfall gab gang gegen die Berechnung Binghams ber Ratholischen Sache, die bis dabin meift nur unter bem geringeren Bolfe Unhanger gewonnen hatte, eine größere Bedeutung, und erwarb ihr in ber öffentlichen Meinung eine Anerkennung, die ihr fehr vortheilhaft mar. Einer ber ersten Säuptlinge, ber von ber Königinn zu ben Missionaren geschickt war, um ihnen ben Befehl zur Abreise zu wiederholen, magte nicht, fich feines Auftrages zu erledigen. Endlich übernahm ber mächtigfte Säuptling ber Inseln, Ruafini, ber Bruder ber Roniginn und Statthalter ber Insel Dwaibi bieses Geschäft. Er benahm fich jedoch böflich. und bat bie Missionare, im Frieden wegzuziehen. Sie erwieder= ten, das sei wider ihr Gewissen; wenn er aber ihre Abreise strenge befohle, so solle er selbst für ein Schiff zur Abreise sorgen. 218 nun bald barauf bas Preußische Schiff, worauf Menen sich befand, in Sonololu vor Anfer ging, um bem jungen Ronige einige Geschenfe bes Ronigs von Preugen zu überbringen, hoffte man, bieses Schiff wurde sich bazu versteben, die Missionare mitzuneh= men. Als aber ber Rapitain aus bem Munde Bachelots bie wahre Sachlage erfuhr, weigerte er sich, in dieser Weise bie Preußische Flagge entehren zu laffen \*\*), und forderte, als Ba=

<sup>\*)</sup> Unnal. 1838. IV. 33 - 37.

<sup>\*\*)</sup> Menen selbst berichtet über ben Vorgang in seinem oft genannten Werke: «Sehr balb bemerkten bie evangelischen Prediger, welche Verwüstungen in ihrem Bereiche bie Neuangekommnen (die Katholischen Missionäre) anrichten würden. Alles wurde von nun an in Vewegung geset, und die Intriguen waren von solchem Erfolge, daß den Französsischen Priestern jeder äußere Gottesdienst untersagt, und ihre eigne Wohnung ihr Gesängniß wurde. Man wollte die Sache noch weiter treiben, und keine Mittel blieben unversucht, damit die gefürchteten Nes

chelot bennoch auf Andringen Ruakinis um Aufnahme an Bord seines Schiffes bat, eine so unverhältnismäßig große Summe, daß der Häuptling keine Lust mehr zeigte, die Einschiffung auf dem Preußischen Fahrzeuge zu verlangen. Eben so wenig waren Engslische Schiffe, an die ein ähnliches Ansinnen gestellt wurde, geneigt, die Ehre ihrer Flagge zu besteden.

Bald darauf erschien zu Honololu ein gewisser Hill, ein Agent ber Brittischen Bibelgesellschaft, ber fich ben Schein gab, ein Bevollmächtigter ber Englischen Regierung zu fein, und burch ben vornehmen, gebieterischen Ton, womit er gegen ben Pater Short, einen Brittischen Unterthanen, redete, Die Missionare in nicht geringe Berlegenheit feste. Doch gelang es bem Bachelot, ben mahren Charafter hills zu entlarven. Indeg ließ hill boch Spuren seines Aufenthalts jurud. Denn nach Bachelots Meinung \*) war er es, welcher ber Regierung ben Rath gab, bie Missionare auf einem eignen Staatsschiffe fort ühren zu laffen, ba fein fremdes Schiff fich zu einem folden Dienste bergeben wollte. Aber die Statthalter von Dwaihi und Atowai (Kauai) weigerten . fich, die Berantwortlichkeit eines folden Gewaltschrittes auf fich ju nehmen; nur Ruanoa, der Befehlshaber der Kefte von Sono-Iolu, ein verachteter Emporkömmling, bot feine Dienste an. Ein alter Englischer Seemann, ber in berabgefommenen Bermogens= umständen auf Dahu lebte, wurde bagu gedungen, auf bem Sandwichischen Staatsschiffe Waverley bie Fremden nach Californien au bringen. Da nun die Missionare faben, was ihnen bevorstand, wandte fich Pater Short an den Englischen Konful Charlton um Schutz. Dieser nahm sich mit ebler Menschenfreundlichkeit ber Berfolgten an, legte am 12. December 1831 eine formliche Protestation gegen jede in Betreff bes Paters Short, eines Brittiichen Unterthanen, zu unternehmende Gewaltthat ein, und for-

benbuhler bei uns an Bord genommen und in ihre heimath zuruckges schafft wurden. Diese achtungswerthen Geistlichen erklarten mir im Stilzten, daß sie ihren Aufenthalt zu verlängern munschten, und das kand nur dann verlassen möchten, wenn die Gewalt sie dazu zwingen wurde Seitbem haben diese Intriguen nachgelassen. » Bergl. Unnal. 1835. III. 11.

<sup>\*)</sup> Unnal. 1838. IV. 50.

berte ben Pater Bachelot zu einem ähnlichen Schritte auf. Auch der Americanische Konsul nahm sich der Missionäre an. Er schrieb an den Merikanischen Gouverneur von Californien, ob die Priester, falls man sie mit Gewalt von Dahu vertriebe, dort freundliche Aufnahme sinden würden, worauf er die befriedigendste Antwort erhielt. Auch der Superior der Franciscaner in Californien schrieb den Missionären, und bat sie, falls sie der Gewalt weichen müßten, nirgendswo anders ihre Zuslucht zu nehmen, als bei ihm.

Indeß dauerte die Ausruftung des Waverley trop der Protestation des Englischen Konfuls fort, und die Zeit der Abreise rudte immer naber. Die Chriften brangten fich um die Miffionäre unter Wehflagen und Thränen. Selbst mehren ber um bes Glaubens wegen Gefangenen gelang es, fich auf einige Stunden bem Gewahrsam zu entziehen, bie Rapelle zu besuchen, und bie geliebten Priefter noch einmal zu feben. Undronicus wollte nicht wieder von der Seite Bachelots weichen, er wollte mit ibm nach Californien ins Exil. Ja viele Chriften fonnten nur mit Mühe bahin gebracht werben, ihren Gedanken, die Insel gang ju verlaffen, und eine gludlichere Beimath, in ber fein Glaubenszwang herrschte, aufzusuchen, wieder fahren zu laffen. Die noch nicht Getauften baten bringend um bie Onabe bes Saframentes, und in jeder Racht wurden Ginige getauft ober in die Babl ber Ratechumenen aufgenommen\*). Bachelot batte einen Ratechismus' und ein Religionshandbuch in ber Sprache von Sandwich verfaßt, und bas Manuscript jum Drucke nach China befördert. Der Profurator bes auswärtigen Missionshauses zu Macao, Abbé Legregois, batte ben Drud von 1000 Eremplaren besorgt, und 500 bavon nach Sonololu geschickt. Bachelot empfing dieselben noch zu rechter Zeit, um sie ben lernbegierigen Chriften vertheilen zu fonnen \*\*).

Da die Missionäre voraussahen, daß die protestantischen Presdiger es nicht an Berläumdungen gegen sie fehlen lassen würden, um dadurch ihre That vor der Welt zu entschuldigen, so baten

<sup>\*)</sup> Unnal. 1838. IV. 52-53. VI. 18-20.

<sup>\*\*)</sup> Unnal. 1835. Ill. 20.

fie bie Konsuln von England und von ben Bereinigten Staaten um ein schriftliches Zeugniß in Betreff ber Urfache ihrer gewaltfamen Entfernung. Beibe übergaben ihnen ein Beugniß mit Unterschrift und Siegel, bag bie einzige Ursache ihrer Bertreibung bas Bekenntnig ber Katholischen Religion sei\*). Da erschien am 24. December 1831, nachdem die Feier ber bh. Geheimniffe voll= endet war, ein Sauptling mit einigen Begleitern in ihrer Bobnung, faste Bachelot an ber Schulter, und machte Miene, ibn mit Gewalt abzuführen. Als nun die Priefter faben, daß fein Wiberstand mehr möglich fei, nahmen sie ihr Brevier, Stod und Sut, und begaben fich umgeben von ben Schergen gum Safen. Das Bolf brangte fich zu Taufenden hinzu, es stieg auf die Mauern, um die Borübergebenden zu schauen. Nur wenige be-Reugten ihre Freude; die meisten waren traurig und ernft. Auch Die Reophyten erschienen unter ber Menge, und suchten noch einmal ben Bliden ber für immer Scheibenben zu begegnen. So Jange bas Schiff, bas fie in bie Ferne entführte, noch fichtbar war, blieb bas Ufer mit Menschen bebedt.

Der Kapitain des Waverley fürchtete sich, einen bewohnten Safen von Californien zu befuchen, weil er von den Ratholischen Mericanern feine freundliche Aufnahme erwartete, und feste bie Missionare nach breimonatlicher beschwerlicher Fahrt an einer öben Rufte aus. Er bat fich von ihnen ein schriftliches Zeugniß aus, daß er fie unter Weges gut behandelt habe, um es der Königinn vorzu= zeigen, ließ ihnen aber, nachdem er folches erhalten, an ber unwirth= baren Rufte nichts als zwei Flaschen mit Waffer zurud. Gin nicht weit von dem Landungsorte entfernt wohnender Pachter, der bereits ihren Ramen fannte, und burch beffen Bande wiederholt für bie Missionen gesammelte Gaben an sie zu den Sandwichinseln ge-Jangt maren, eilte zu bem 20 Stunden entfernten Dorfe, um bem Alfalben und ber Miffion von ber Anfunft ber Fremden Rachricht au geben. Schon bald fam er gurud mit Lebensmitteln und Bebulfen, und mit einer herzlichen Ginladung bes Paters ber Miffion von St. Gabriel. Überall auf bem Bege wurden fie mit ber bem Ratholischen Bolfe so gang eigenthümlichen Berglichfeit

<sup>\*)</sup> Unnal. 1838. IV. 53 -- 54.

als längst Befannte aufgenommen, und zogen bann unter bem Geläute ber Glocken und bem Jubel ber Bevölkerung in St. Gasbriel ein\*). Bachelot unterstützte die alten Franciscanermissionäre von Californien in der beschwerlichen Seelsorge; Short aber übernahm auf Ersuchen der Mexicanischen Regierung die Leitung eines neuerrichteten Collegiums. Beide aber unterhielten eine beständige Verbindung mit den Sandwichinseln, wo der treue Lapenbruder Melchior zurückgeblieben war.

Die protestantische Parthei hatte auf den Sandwichinseln ihr Biel erreicht \*\*), und suchte nun ihre politische Alleinberrschaft gu benuten, um jeden Gedanken an die Ratholische Religion im Aber die öffentliche Meinung war gegen Lande zu vernichten. fie emport, und die Eindrude, welche bas Bolf bei ber Ausführung ber Gewaltthat empfangen hatte, blieben unauslöschlich in ben Gemüthern. Die Fremben erlagen fast unter bem Drucke willführlicher Religionsgesetze, und in Europa und in America wurde burch sie immer heftiger ber Schrei bes Unwillens laut. Um bitterften aber feufzte unter bem Drude bie fleine Beerbe ber Ratholifen, auf die nun die ganze Schwere ber Verfolgung fiel. Die schon früher ins Gefängniß Geworfenen waren noch immer mit Retten beladen, und man suchte nun ihre Laft unerträglich zu machen \*\*\*). Die oben genannte Agatha wurde unmenschlich geschlagen. Ihr Mann Bafil sah es, hielt aber als Chrift ben Ausbruch feines Bornes gurud. Der blinde Didomus mußte

<sup>\*)</sup> Annal. 1. c. S. 62.

<sup>\*\*)</sup> Daß das ganze Verfahren gegen die Katholischen Missionare ein Werk Binghams und seiner Mitprediger war, wenngleich sie Andre zur Aussführung ihres Willens gebrauchten, wird selbst nicht von den Freunden der protestantischen Sache geleugnet. Meinicke sagt darüber S. 200 seines Werkes: «Die Behauptungen der protestantischen Missionare, daß hierin bloß die welttiche Gewalt thätig gewesen sei, haben nie Glauben gesunden, und die moralische Verantwortung für die allerdings bequeme Art, sich lästiger Nebenduhler zu entledigen, wird ihnen stets bleiben. Dies war um so unglücklicher, als der ihnen schon öfter gemachte Vorwurf der Bigotterie und Intoleranz sich jest durch Thatsachen belegen ließ. »

<sup>\*\*\*)</sup> Annal. 1840. III. 28.

an ber Arbeit Theil nehmen, und man gestattete seiner Mutter Monica nicht ben Troft, ihn zu führen. Als bie Arbeit, wozu man bie Gefangenen verurtheilt hatte, fertig war, erflarte man ihnen, fie murben bennoch ihre Freiheit nicht wieder erlangen, wo= fern sie nicht ben protestantischen Gottesbienft besuchten. Im Beigerungsfalle sollten die Manner in sumpfiger Gegend Mauerwerk aufführen, die Frauen aber bei den schlechten Mädchen eingesperrt werden. Diese Robbeit erfüllte die Uhete (Efther), die immer den Muth ber andern aufrecht erhalten hatte, mit Entfegen. Sie Schickte beimlich einen Boten gum Bruber Meldior, um Troft in ihrer Bedrängniß zu suchen. Der Bruder erflärte, daß ber unfreiwillige Aufenthalt unter schlechten Personen feine Gunbe fei, und vermochte fie, fich ber Strafe gebulbig zu unterziehen. Ihr Muth blieb von nun an ungebeugt, und alle Mitgefangenen hatten an ihr ein Beispiel\*). Ein gewisser Simeon mar beimlich Chrift, und gewann, die Dienste eines Arztes ober Krankenwärters leistend, Biele für den Glauben. Aber die Brediger famen ihm auf bie Spur, und ichon war er nahe baran, gefänglich eingezogen zu werden, als Bofis Wittwe ihn ins Innere ber Inseln auf ihre Besitzungen schickte, und so ihn rettete \*\*). An seinem neuen Aufenthaltsorte fuhr er fort, seine Landsleute für ben Glauben zu gewinnen. Man schleppte bie Insulaner mit Gewalt in die protestantischen Rirchen, um so ihre Gewissen gu verwirren; aber ihr naturlicher Verstand wußte bier ben richtigen Ausweg zu finden. "Wir find nicht freiwillig bingegangen" fagten fie; wir gehören noch zur Gemeinschaft ber Ratholischen Rirche \*\*\*). Man ließ fie bei schwerer Arbeit vor hunger faft ju Tobe ichmachten. Der menschenfreundliche Englische Ronful Charlton fucte ben Sungrigen, wenn fie an feiner Wohnung vorüber zur Arbeit geführt wurden, Speife zufommen zu laffen; Anderes fonnte er für sie nichts thuen \*\*\*\*).

Der Helbenmuth und die Standhaftigfeit der fleinen Chriften-

<sup>\*)</sup> Unnal. 1835. Ill. 17.

<sup>\*\*)</sup> Unnal. 1838. Vl. 23 - 24.

<sup>\*\*\*)</sup> Annal. 1837. I. 64.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Unnal. 1840. III. 30. - Bergl. 1835. III. 18.

fcaar vereitelte Binghams Plan, ber Ratholischen Sache mit einem Male ben Tobesftoß zu geben, fo völlig, daß ber Glaube fich vielmehr, wenn auch nur langfam, auch zu ben Infeln Dwaihi und Atomai binüberpflanzte. Selbst die entehrenden 3mangsarbeiten, die fonft in ben Augen ber Sandwichier etwas fo Ernies brigendes baben, und ber Sohn bes gemeinen Pobels, bem bie Berurtheilten ausgesett murden, konnte bie Achtung, welche bie öffentliche Meinung ihnen zollte, nicht auslöschen. Dagegen murbe bie Berrichaft ber protestantischen Missionare immer mehr verhaft. Die Königinn Raahumanu ftarb 1832, ohne bag ihr Werf Dauer versprochen batte. Rinau, bie Wittwe und zugleich Salbschwester Ramehamehas II. folgte ihr in ber Regentschaft. Sie war gleicher Gefinnung. Unter ihr bauerte bie Berfolgung Aber ichon 1833 übernahm ber junge König Rameha= meha III. bie Bugel ber Regierung, und Binghams Berrichaft batte ein Ende. Aurz vorher hatte die Berfolgung den höchften Grad erreicht. Um 26. August 1832 war ben Gefangenen angefündigt: wenn sie am folgenden Tage nicht die protestantische Rirche besuchten, fo wurden ihre Saufer niedergeriffen, und fie selbst ben schwersten Strafen unterworfen werden. Alle blieben ftandhaft. Mit Retten beladen follten die Salbvergungerten gur Arbeit geführt werben. Aber ber Uhete gelang es, mit einigen andern, um Gulfe flebend bas Saus des Englischen Ronfuls zu erreichen. Charlton fam bervor, und redete ben Aufseher, ber ben Frauen gefolgt war, im Borne an: "Bist Du es Unmensch, ber bie armen Leute in Retten schmieden will einzig und allein um ihres Glaubens willen? Ift es ber König ober ber Rom= mandant, ber Dich heißt, fie auf fo grausame Beise zu behandeln? Nein, Bingham ift es, ber Tyrann, und Du fcanblider Menfc bift nichts beffer; ich werde mit bem Ronige reden, daß er Dich in Retten legt." - Er jagte ben Schergen fort, und verpflegte Die Gefangenen in seiner Wohnung. Durch seine fraftige Da= awischenkunft erhielten am 11. September 1832 alle Gefangenen ber Citadelle die Freiheit \*). Aber viele von ihnen starben bald barauf an ben Folgen ber erlittenen Mighandlungen. Selimu

<sup>\*)</sup> Annal. 1840. III. 30 - 31.

starb schon am 15. December besselben Jahres. Ein andrer ber Gefangenen Philipp mit Namen folgte ihr am 13. März 1833. Im solgenden Jahre starb Uhete, die standhafte Bekennerinn, und bald darauf Helene, Eugenie und mehre andre ihrer Genossinnen.

Am 15. März 1833 hob ber König Kamehameha III. bie auf Betrieb ber Missionäre erlassenen Gesetze auf, und ließ es jedem Insulaner frei, die Schulen und Kirchen zu besuchen ober nicht. Alle Zwangsmaßregeln gegen die Katholisen hörten auf. Wie mit einem Male standen die protestantischen Kirchen und Schulen leer, der König überließ sich einem zügellosen Leben, und viele Insulaner kehrten zum Heidenthume zurück. Die ganze durch die Missionäre eingeführte Ordnung der Dinge löste sich auf, und allgemeine Sittenlosigseit verbreitete sich über die Inseln. Nur die Katholische Gemeinde, wiewohl ohne Priester und Führer, stand fest, und wurde nur in einzelnen wenigen Mitzliedern von der allgemeinen Fluth des Verderbens mitberührt\*).

## c. Erneuerte Miffionsversuche.

#### Abermalige Berfolgungen.

Sobald die Dinge auf den Sandwichinseln eine für die Rastholiken günstigere Wendung nahmen, reisete der Bruder Melschor nach Calisornien, um die vertriebenen Missionäre auszussuchen, und sich wegen ihrer Rücksehr mit ihnen zu besprechen\*\*). Er brachte ein Schreiben des Englischen Konsuls mit, dem man vor allen die verbesserte Lage der Katholiken zu verdanken hatte, worin dieser sie von den Vorgängen auf den Inseln in Kenntniß setze, und sie bat, mit der Rücksehr noch zu warten, bis die erste heftige Aufregung der Gemüther vorüber wäre \*\*\*). Außerdem brachte Melchior mehr als 60 Briese der eingebornen Christen an Bachelot und Short mit. Bachelot beantwortete sie durch ein Rundschreiben, das Melchior überbrachte. Er selbst

<sup>\*)</sup> Unnal. 1840. III. 34. 1835. III. 19.

<sup>\*\*)</sup> Unnal. 1835. III. 15.

<sup>\*\*\*)</sup> Unnal. 1835. 111. 20.

beschloß noch eine Zeitlang in Californien zu warten. Nur ein Lavenbruder, Leonard mit namen, wurde wahrscheinlich von Balparaiso aus nach Honololu gesendet, um ben Melchior gu unterftugen\*). — Indeß dauerte die Rube, welche die Rirche ge= nießen follte, nicht lange. Es fand allmählig eine Annaberung zwischen Rinau und Ramehameha ftatt, und so mahrte es nicht lange, bis ber schwache und ausschweifende König nicht nur auf die Seite ber protestantischen Prediger hinübertrat, sondern auch burch ben Einfluß, ben Kinau auf ihn übte, fich gang und gar als bienendes Wertzeug ihnen hingab. Es ift eine gewiffe Übereinstimmung in ben Begebniffen auf ben Sandwichinseln und auf Taiti unverfennbar. Auch zu honololu muß ber tieffte Grund bes wachsenden politischen Ginflusses ber protestantischen Missionare in ber Ausbehnung ber Ratholischen Missionsunternehmungen in ber Gubsee gesucht werben. Mit bem entschiedenen Siege ber Katholischen Sache auf Mangareva erreichte die Reaftion auf Tatti und ben Sandwichinseln ihre größte Bobe, und fturzte biejenigen, bie, ber inneren Saltlofigfeit ihrer Sache fich bewußt, burch politischen Ginfluß und polizeilichen 3mang fich ber geiftigen Macht bes Katholischen Glaubens erwehren wollten, bier wie bort in ein völlig unbesonnenes und verwegenes Sandeln.

Die alten Gesetze in Betreff bes Besuches der Schulen und Kirchen wurden allmählig wieder in Kraft gesetzt, und seit dem Juni 1835 begannen die Verfolgungen der Katholisen wieder. Die Protestanten fühlten wohl, daß von dem Ausgange dieses Kampses die religiöse Zukunft der Inseln abhing, und versäumten nichts, um die Katholische Gemeinde, die noch immer ohne Sirzten war, völlig zu vernichten. Der erste, der mit Ketten beladen in die Festung geführt wurde, war ein gewisser Lucas. Gegen ein Lösegeld von 25 Piastern kam er wieder frei. Bald darauf wurden zwei schon besahrte Frauen Kilina und Lahina eingezogen, und zum Abfalle aufgesordert. Als sie standhaft ihren Glauben bekannten, verurtheilte Kinau die edlen Frauen bazu, mit ihren Händen den Unrath der Gefangenen und der Wärter auf der Festung von Honololu aufzuraffen, und in Körben zum

<sup>\*)</sup> Annal. 1837. I. 61. Anmerk.

Meer zu tragen\*). Dabei wurde der Pöbel angereizt, die Ar= men mit Spott und Sohn zu verfolgen. Daburch sollten bie Ratholifen in der Meinung des Bolfes vernichtet werden. Sandwichier haben nämlich ein tiefes Ehrgefühl, und die Mehr= zahl der Einwohner wurde den freiwilligen Tod einer solchen Beschimpfung vorgezogen haben. Sie aber trugen als fromme Dulberinnen schweigend biese Schmach. Go verderbt war bereits ein Theil biefes Bolfes, daß die Unhänger ber Prediger laut fich äußerten: "Sie haben als Gögendienerinnen folche Strafe verbient \*\*)." Andre Insulaner aber bewunderten ben Glauben. ber solche sittliche Kraft verleiht, und wandten sich für immer von ber protestantischen Sache ab. Der Englische und Americanische Konsul verlangten unterm 8. August die Freilassung ber beiden Gefangenen, erwirften aber nichts, indem Bingham erflarte, es konnten nicht zwei Religionen auf ben Inseln geduldet werden. Die protestantischen Lehrer, meistens Eingeborne ber Inseln, bie f. g. Rumus, waren als Spionen ber Miffionare bie furchtbarften Reinde ber Ratholifen. Sie suchten überall bie Gläubigen auf, wiegelten gegen fie bie Maffe bes gemeinen Vöbels auf, und schleppten sie gewaltsam in ihre Schulen und Tempel, um sie so jur Verleugnung ihres Glaubens ju zwingen. Go erging es einer lange von ihnen aufgespurten Chriftinn Dorothea mit Namen, eben fo ber Juftina und bem Ignatius mit feiner Frau Alexis. Nur mit Mühe gelang es den erfahrnern ältern Chriften, die beunruhigten Gemuther Diefer Reophyten, welche fich nun von ber firchlichen Gemeinschaft ausgeschlossen glaubten, au tröften. — Thais entging nur wie burch ein Wunder ben Nachforschungen ber Rumus; andre verließen Sonololu gang, und suchten die verborgenften Schlupfwinkel ber Insel auf, wo ein ihnen geneigter Säuptling wohnte. Doch fand Bingham balb Mittel, auch in biesem Afpl fie zu beunruhigen. Um heftigften aber brach die Verfolgung los gegen die, welche schon aus ben früheren Jahren als eifrige Chriften befannt waren. Um 29. Oftober 1835 wurde Simeon mit 9 Ratechumenen, Die er un-

<sup>\*)</sup> Unnal. 1840. III. 35.

<sup>\*\*)</sup> Unnal. 1840. l. c.

terrichtete, ergriffen und in Retten gelegt. Er murbe gu berfelben efelhaften Arbeit, als Rilina und Labina verurtheilt. Rummer und hunger warfen den unerschütterlichen Bekenner aufs Rranfenlager. Ein Ratechift fab ihn im Rerfer. einem feuchten Orte, eingehüllt in eine Matte, eine Rette am Salfe, und Feffeln an Sanden und Fugen. Um 2 Februar 1836 besuchten ibn mehre protestantische Lehrer, redeten ihm zu, bas "wahre Christenthum" anzunehmen, und als er fandhaft blieb, schlu= gen fie ben Rranten unbarmherzig, und trieben ihn von feinem Lager auf zu feiner efelhaften Arbeit\*). Um 18. Februar wurde Marianne, Simeons Frau, ergriffen, und zu ben Retten und ju gleicher Arbeit verurtheilt. Bon Rinau geschickt fam ber Bauptling Ranahina ju ihnen, und fcmabte fie ale Gogen= biener. Simeon erwiederte frei: "Es ift nur Gin Gott, und biefem biene ich. Die Religion eurer Rumus verandert fich nach Billführ, aber unfre Religion ift unveränderlich." - Den wieberholten Anträgen ber Kumus fette er bie feste Erklärung ent= gegen: "Befiehlt man mir was immer für eine Arbeit, ich werde fie verrichten; will man mich ins Meer werfen, ich werbe mich nicht wehren: aber in die Berleugnung meines Glaubens fann ich nicht einwilligen." — Im Monate Juli ließ man beibe fogar zwei Tage ohne alle Nahrung, und Simeons Gesundheit begann gang und gar zu manken. Man betrachtete biefe beiben als bie Vortampfer ber Ratholischen Sache, und sette Alles baran, fie jum Falle ju bringen; aber alle Anftrengungen waren verge= bens. Ja die Standhaftigfeit ber Ratholifen erregte eine fo all= gemeine Bewunderung, daß viele Insulaner heimlich Unterricht zu erlangen fuchten, und daß fogar folche, die von den Predigern getauft worden waren, in ber Glaubensgemeinschaft ber frommen Bekenner zu fterben verlangten. "Das Bolf ftellte bie fteifen Deklamationen ber protestantischen Prediger ben heiligen und trö= ftenden Gebräuchen der Ratholischen Rirche, die Sabgier jener ber Einfachheit und Uneigennütigfeit ber Ratholischen Priefter entgegen," und fo bereitete fich nach und nach bas Kelb für eine reichere Erndte por \*\*).

<sup>\*)</sup> Unnal. 1840. III. 37-38.

<sup>\*\*)</sup> Unnal. 1840. III. 39.

Indeß hatte der Ratholische Glaube auf Mangareva einen feften Unbaltspunft in ber Subsee gefunden, und schauete von ba nach allen Seiten fich um, um ein weiteres Feld zu gewinnen. Man wollte und durfte die Chriften auf ben Sandwichinseln nicht allein und ohne den Beiftand von Prieftern laffen. Daber bekam ber Ratechet Columban Murphy vom Bifchofe Rouchouze ben Auftrag, Tatti und von ba bie Sandwichinseln zu besuchen, über ben Stand ber Dinge ju berichten, und eine Berbindung zwischen ben bis babin noch gang ohne Berfehr mit einander baftebenben Miffionen anzufnüpfen. Über Columbans Reife ift bereits in ber Geschichte ber Katholischen Mission auf Tatti die Rede ge= wesen. Er langte am 21. August 1835 von Tatis ber zu Bonotolu an\*), und begab fich als Brittischer Unterthan zum Englischen Konsul\*\*). Charlton sowohl, als auch der Americanis sche Ronful nahmen ihn freundlich auf, erkundigten sich nach bem Bifchof Rouchouze, und sprachen mit hoher Achtung von ben vertriebenen Prieftern Bachelot und Short. Das gab bem bis babin schüchternen Columban Muth; er fragte nach bem Sause der Vertriebenen, und wurde von einem der Konfuln selbst ju bem Saufe geführt. Wie groß mar Meldiors Freude, als er Columban erfannte, und die glüdlichen Ereigniffe auf ben Gambierinfeln erfuhr! Dhne Jemanden um Erlaubniß zu fragen, schiffte Columban unter bem Schute bes Englischen Ronfuls feine Sachen aus, und verweilte mehre Wochen zu Sonololu. Der König war frank, aber Rinau borte von bem gefürchteten Fremden, und ließ ihn rufen. Der Englische Ronful begleitete ibn. Rinau fragte ben Columban, mas er auf ben Sanb= wichinseln machen wolle. "Was er will" antwortete statt seiner

<sup>\*)</sup> Annal. 1837. I. 63.

<sup>\*\*)</sup> Die protestantischen Missionare haben in ihren Schmähungen gegen ben Englischen Konsul kein Maß und Ziel sinden können, und selbst Mei=nicke hat seinen Namen zu verunglimpfen gesucht. Vergl. S. 196 seis ser Schrift. Ein Mann, der Ebelmuth genug besist, ungescheut dem ungerechten Handeln seiner eignen Glaubensgenossen aus reiner Gerechtigskeitsbe entgegenzutreten, hat ein solches Urtheil nicht zu scheuen. Seine handlungen reben fur ihn.

Charlton. — "Ich höre, fuhr Kinau fort, er hat anderswo Missionen errichtet." — "Hier wird er dasselbe thun." — "Er hätte uns eher besuchen sollen." — "Wer einen Beglaubigungs» brief mit dem Siegel des Königs von England bringt, kann gesen, wohin er will, und braucht nur den König zu besuchen." — "Wird der Herr immer hier bleiben?" — "So lange, wie er will." Damit verließen sie die Kinau, und gingen zum Könige, der den Columban sehr gnädig aufnahm, aber die Erlaubniß zur Errichtung eines Collegiums von der Zustimmung der Häuptslinge abhängig machte. — Beide Konsuln riethen, Bachelot und Short möchten fürs Erste noch nicht zurücksehren; statt ihrer aber möchten andre Priester unter Englischem und Französsischem Schuze kommen.

Da die protestantische Parthei nun deutlich einsah, bag an eine Erneuerung der Ratholischen Mission gedacht werde, so suchte fie bie Barte ber Verfolgung noch zu fteigern. Gine große Bahl Neubekehrter wurde gefänglich eingezogen. Um die Gläubigen besto leichter zum Abfalle zu bringen, errichtete man protestantiiche Schulen in ben Saufern ber Ratholifen. Diese aber ver= ließen fruh Morgens ihre Wohnungen, und fehrten erft beim Einbruche ber Nacht gurud, um jebe Berührung mit ben Rumus ju meiben. Man glaubte Etwas thun zu muffen, um bie Bemuther bes Bolfes mehr an bie protestantischen Rirchen zu fesseln. Daber suchten die Missionare ihren nachten Gottesbienft mit einem gewissen Ceremoniell zu umfleiben; aber sie fannten ben Beift ber Ratholischen Kirche nicht. Nicht die Ceremonien ber Ratholischen Rirche an fich find es, was die Gemuther fo machtig anzieht, fondern der Beift, ber aus ihnen weht; biefer aber ift nirgends, wo Christi saframentale Gegenwart fehlt\*). Darum blieben auch diese Versuche völlig erfolglos. — Go hielt die fleine Christenschaar auf ben Sandwichinseln muthig und mit ungebeugtem Bertrauen, daß einmal doch Tage bes Friedens für sie kommen würden, alle Sturme einer jahrelangen Berfolgung aus, ein Beispiel ber Standbaftigfeit im Glauben, wie wir es in ben erften Zeiten bes Christenthumes nicht ichoner finden. -

<sup>\*)</sup> Annal. 1840. Ill. 40.

Indeß war Bachelot noch immer in Californien. So fehr er von Berlangen glübte, feinen Gläubigen in ihren schweren Rämpfen beizustehen, so hielt ihn doch der Rath der mohlmeinenden Freunde und bie Beforgniß, burch fein Erscheinen ben Drud der Berfolgten noch ju vermehren, an bem Orte feiner Berbannung jurud. Aber im Jahre 1835 erhielt er ein Breve von Rom, worin Papft Gregor XVI. ihn ermahnte, Muth au faffen und neue Unternehmungen zu magen\*). Run traten alle Bedenken gurud, und er wartete nur noch auf eine gunftige Belegenheit zur überfahrt. Short fonnte um fo eber hoffen, menigstens seinen rubigen Aufenthalt zu Honololu nehmen zu fonnen, da Lord Ruffell, ber furz vorber mit bem "Actaon" bie Sandwichinfeln besucht hatte, für alle Brittischen Unterthanen die Erlaubnig freien Berweilens und Berfehrens auf ben Infeln sich ausbedungen hatte \*\*). Erst im Frühjahre 1837 fanden bie Miffionare eine paffende Gelegenheit gur überfahrt auf ber Brigg Clementine. Der Eigenthümer bes Schiffes bieß Julius Du= Doit, von Abstammung ein Franzose \*\*\*), aber Englischer Un= terthan. Die Clementine führte die Englische Flagge. Am 17. April 1837 ging bas Schiff bei Honololu vor Anfer. Da bie Englander größere Borrechte auf den Inseln genoffen, als bie Frangofen, fo hatten die Miffionare befchloffen, ihre Sache von einander gang getrennt zu halten, damit es wenigstens bem einen gelänge, auf der Insel zu bleiben. Short unter einem großen but sein Gesicht verbergend flieg zuerst ans Land, murbe aber fogleich erfannt, und von der Menge des Bolfes burch bie Stra-Ben begleitet. Bachelot ftieg spater ungefannt ans Ufer. Doch brach gegen ihn fogleich ber Sturm los, gegen ben felbst bas fraftige Ginschreiten bes Englischen Ronfuls ihn nicht ju schütgen vermochte. Er bekam gemeffenen Befehl, fich fofort wieder auf der Clementine einzuschiffen. Aber Duboit erklarte fest und be= stimmt, er werde gegen Bachelots Willen ihn nicht an Bord nehmen, und protestirte gegen jede ber Englischen Flagge jugufü=

<sup>\*)</sup> Unnal. 1840. III. 42.

<sup>\*\*)</sup> Butteroth G. 142.

<sup>\*\*\*)</sup> Er war ein Creole von ber Insel Mauritius.

gende Schmach. Rinau bot ihm an, wenn er bie Diffionare megbrächte, ibm bie Saufer ber Ratholischen Ratechiften (Del= dior und Leonard) zu ichenken. Das wies er mit Berach= tung gurud. Da wurden am 19. Mai bie beiben Miffionare burch 24 Mann mit Gewalt in einen Rachen gebracht, ber mit ibnen ber Clementine gufteuerte. Alles Bolf ftromte gum Safen. Da aber ber Kapitain des Schiffes von Duboit ben Befehl erbalten batte, feine gewaltsame Ginschiffung zu bulben, so mußte ber Nachen unverrichteter Sache an bas Land gurudfehren. rend nun Duboit felbft an Bord feines Schiffes ging, wurden im Safen die Mannichaften verftarft, und die Ranonen der Keftung brobend gegen die Clementine gerichtet. Da bieg Duboit bie ganze Mannschaft bas Fahrzeug verlaffen, worauf beibe Missionare mit Gewalt an Bord gebracht wurden. Tag und Racht vom Safen ber bewacht waren sie längere Zeit gang allein in ihrem fonderbaren Gefängnisse. Duboit aber nahm die be= ichimpfte Englische Flagge vom Schiffe ab, und übergab fie bem Ronful, ber fie in Wegenwart bes Ronfuls ber Bereinigten Staaten und anderer Fremden verbrannte\*).

Dag ein folches Spiel nicht gut enden fonne, hatten bie proteftantischen Missionare einsehen muffen; aber bie Leidenschaft hatte fie verblendet. Auch der Americanische Konful begann nun ernft= liche Schritte zu thun, und fich mit bem Englischen Ronful vereint an ben Ronig fetbft zu wenden. Diefer schob alle Schuld auf Bingham, ber aber, gebedt burch ben namen ber Beborben, burch die er handelte, so weit ging, in einem Briefe an Duboit den Englischen Konful gröblich zu beleidigen. Go fanben bie Cachen, als am 8. Juli bie Englische Corvette " Sulphur", Kapitain Belder, in den Hafen von Honololu einlief. Un bemfelben Tage langte auch Dupetit Thouars mit ber Fregatte Benus auf feiner Reise nach Ramschatfa bier an. Beibe Rapitaine forderten die sofortige Freilassung ber Missionare. Belder foll fo weit gegangen fein, bem Bingham ju broben, er wurde ihn an ber Segelftange feines Schiffes auffnupfen laffen. Er schickte Soldaten ab, welche bie Clementine wieder befesten

<sup>\*)</sup> Annal. 1840 .III. 44 - 45.

und die Englische Flagge aufftedten. Die Missionare fliegen wieber ans Land, nachdem fie fast zwei Monate in ihrem schwimmenden Gefängniffe zugebracht hatten. Die beiben Rapitaine, ber Englische und Frangosische Generalftab, die Konfuln, alle Fremden und eine Menge ber Eingebornen empfingen fie feierlich am Ufer, und führten fie wie im Triumphe ju ihrer früheren Bohnung. Auf die Insulaner machte bas einen gunftigen Gin-Dennoch aber fonnte Dupetit Thouars für Bachebruď. Tot, und Belder, geftugt auf ben früheren. Bertrag von Rapitain Ruffell, für Short nicht die Erlaubnig jum freien Aufenthalt auf ben Inseln erlangen. Gie begnügten fich baber einstweilen bamit, ihnen einen freien Aufenthalt bis zur nachften Schiffsgelegenheit nach Manilla, Lima ober Balparaiso zu fichern, wogegen fie fich fur ihre Abreise verburgten\*). Dudoit murbe jum Französischen Konsul ernannt.

<sup>\*)</sup> Dupetit Thouars fchrieb in biefem Sinne an Bachelot, worauf biefer erwiederte, er trage um fo meniger Bedenken, dem Bunfche bes Rapitains fich ju fugen, ba eine Abreife von Sonololu feinem ursprung: lichen Reiseplane nicht entgegen mare, obwohl er, wenn er Religions: freiheit gefunden hatte, gerne ben Gebanken einer andern Unternehmung aufgegeben hatte, um auf Sandwich zu bleiben. Bufallig ift biefer Brief in bem Reiseberichte Dupetit Thouars erhalten worben. S. 350. - Butteroth, bem jebe Gelegenheit zu einer Berleumbung, wenn fie nur in ben Mugen bes nicht unterrichteten Publikums irgend eine Bahricheinlichkeit gewinnen kann, ohne Ruckficht auf historische Bahrhaftigfeit willfommen ift, bemerkt hierzu, offenbar habe Bachelot auf ben Sandwichinseln bleiben wollen, wohin ihn ja auch ber Auftrag bes Papftes gerufen babe, und fest bann bingu: "Die Buge in Betreff ber Grunde zur Unkunft ift also erwiesen. Butteroth G. 144. haben wir aber einen Bericht bes Paters Short über die Reise von Californien nach Honololu, ber eber geschrieben wurde, Dupetit Thouars Werk erschien, worin es heißt, bag Short als Brittifcher Unterthan gehofft habe, auf Grund bes von Rapitain Ruffell abgefchloffenen Bertrages auf ben Infeln bleiben gu konnen, wahrend Bachelot befchloffen habe, falls er als Frangofe nicht gedulbet murbe, eine Gelegenheit nach ben fublichen Infeln bes Dceans ober nach Balparaifo zu suchen. Darum trennten auch beibe ihre Sache gang von einander, und ftiegen zu verschiedener Zeit and gand. Unnal. 1840. III. 42-43. Dieser gange Thatbestand ftimmt also auf bas Bollkommenfte

Short reisete zuerft auf einem Englischen Schiffe am 2. November 1837 von Honololu ab, und vereinigte fich, im Januar 1838 in Balparaiso angelangt, mit ben bortigen Mitalies bern seiner Gesellschaft. Bachelot bagegen wartete auf eine Gelegenheit nach Punipet, welches in Rom zu einem neuen Mittelpunfte ber Missionsthätigkeit ausersehen war \*). Aber bie Un= ftrengungen und die lange Saft auf bem Schiffe batten feine Rrafte erschöpft; er fiel nach Shorts Abreise in eine schwere Rrantheit, von der er noch nicht genesen war, als die "Europa" einen neuen Miffionar, ben Abbe Maigret, Generalvifar bes Bischofe Rouchouze, nach Sonololu brachte \*\*). Maigret fam mit bem Americanischen Fahrzeuge "Europa" von Balpa= raiso \*\*\*), wohin er sich von Mangareva aus über Tatti in Begleitung von Caret begeben hatte \*\*\*\*). Bahrend Caret in Angelegenheiten ber Mission nach Europa reisete, befam Mai= gret seine Weisung zu ben Sandwichinseln, wohin er auf ber nach China bestimmten "Europa" unter Segel ging. ganze Miffionsunternehmung ftand in feiner unmittelbaren Berbindung mit der Rudfehr Bachelots und Shorts nach ho= nololu, fondern war offenbar in Folge bes Berichtes von Columban zu Stande gefommen. Columban batte von bem Brittischen und Americanischen Ronful ben Rath befommen, man folle Bachelot und Short noch nicht wieder gurudfehren laffen, ftatt beren aber Priefter unter Englischem und Frangofischem Schut zu ben Sandwichinseln schiden. Diefer Rath murbe befolgt. Columban besuchte nicht, wie er ursprünglich beabsichtigt hatte, Californien, sondern begab fich sogleich nach Balparaiso, wo bie nothwendigen Borbereitungen jur Miffion gemacht murben. 3mei

mit bem Briefe Bachelots an Dupetit Thouars überein. Eutsteroth hatte biefen Bericht Shorts felbst gelesen, und mußte also ben wahren Berhalt ber Sache kennen. Seine Üußerung über Bachelot kann baber nur als eine bewußte Kalschung betrachtet werben.

<sup>\*)</sup> Bergl. Unnal. 1838. II. 65.

<sup>\*\*)</sup> Unnal. 1840. III. 46 -47.

<sup>\*\*\*)</sup> Annal. l. c. S. 47.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Unnal. 1838. II. 61.

Priester, ein Irlander und ein Franzose, Walst und Maisgret, sollten sich zu den Sandwichinseln begeben, und beide steuersten zu verschiedener Zeit, der eine auf einem Englischen, der ans dere auf einem Americanischen Schiffe dem Orte ihrer Bestims

mung zu.

über Walsh wird später die Rede sein. Maigret fam, wie es scheint, vor ber Mitte Novembers zu honololu an, und fand Bachelot frant\*). Der Americanische Rapitain hatte geleugnet, bag er einen Ratholischen Missionar an Bord habe, Maigret aber hatte, als er gefragt wurde, fich fogleich als Priefter zu erfennen gegeben. Nur mit Muhe befam baher er bie Er= laubniß, fich einige Tage auf bem Lande aufzuhalten. Er faufte im Bereine mit Bachelot ein fleines Schiff fur 3000 Piafter, um es gang für Missionszwecke gebrauchen zu können, erle= bigte sich bei ber Gemeinde seines vom Bischofe empfangenen Auftrages, und schiffte fich am 23. November 1837 nach Punipet ein, wo er mahrscheinlich mit bem neu ernannten Apostoli= ichen Bifar von Beft-Deeanien, bem Bifchof Pompallier, mit bem er in Balparaiso gewesen war, wieder zusammenzutreffen hoffte\*\*). Bachelot mar auf der Besserung, und sein Begleiter hoffte, Die Seeluft murbe ihm wohlthun. Aber bald fehrte bas Rieber in feiner gangen Beftigfeit wieder. Seine Phantafietraume ftell= ten ibn mitten unter feine Berfolger, die fein Leben fo unruhig gemacht hatten, ober er rebete mit feinen Reophyten, an benen fein ganzes Berg hing. In rubigen Augenbliden brachte er fein

<sup>\*)</sup> Eutteroth erbichtet hier einen ganz eigenen Jusammenhang der Thatssachen. Der Bischof Rouchouze, sagt er, habe, unzufrieden mit dem Vertrage Dupetit Thouars schleunigst den Maigret nach Honosolu geschickt, «damit dieser dort eine üble Behandlung sinz dend Grund zu neuen Klagen fände». S. 144. hier rechnet Lutzteroth gar zu sehr auf die Unkenntniß der Geographie dei seinen Lesern. Von Mangareva die Honosolu ist es mehr als anderthalbtausend Stunden, und ein hinz und herschicken zwischen Stationen ist nicht so leicht. Dupetit Thouars segette von Honosolu zuerst nach Kamschatka, und Short fand erst am 2. Nov. 1837, einige Tage nach Maigrets Ankunst, eine Gelegenheit von Honosolu nach Balparaiso.

<sup>\*\*(</sup> Unnal. 1840. III. 47. conf. 1838. II. 63 und 65.

Leben Gott zum Opfer bar. Um 2 Uhr nach Mitternacht am 5. December nahm Maigret seinen letten Seuszer auf. Der Kapitain bes Schiffes, Michael Groanbec, ein Däne von ber Insel Bornholm\*), ehrte die Leiche des Entschlasenen, und warf sie nicht ins Meer. Am 13. December erreichte das Schiff die Gruppe von Punipet (Ascension). Die Eingebornen bereiteten ein Grab, und zwei Taktier nebst zwei Sandwichinsulanern trugen die Leiche zu ihrer Ruhestätte. Daneben erbauete der König dem Maigret ein Haus. Über dem Grabe erhebt sich eine kleine Trauerkapelle, und bezeichnet die Stätte, wo der erste Französische Missionär von Oceanien ruht \*\*).

Alexis Bachelot war geboren zu St. Epr bei Belesme (Orne) in Frankreich am 22. Februar 1796, und erreichte nur ein Alter von 41 Jahren. Er war einer jener schönen Charaftere, an benen der Französische Clerus noch immer reich ist, voll Lauterfeit, Opferfreudigkeit und Unternehmungsgeist. Die 12 Jahre seines Apostolats sind eine ununterbrochene Kette von Mühsalen und Verfolgungen, die seine Gesundheit untergruben und seinen frühen Tod herbeisührten. Er brach der Französischen Mission in der Südsee zuerst Bahn. Seinen Namen darf die Kirchenzgeschichte nicht vergessen.

# d. Die Kirchenfreiheit.

### Emporblühen ber Gemeinbe.

Die gewaltsame Entfernung Bachelots und Shorts gibt uns einen Begriff von der Größe des politischen Einflusses, den im Jahre 1837 die protestantischen Missonäre auf den Inseln erlangt hatten \*\*\*). Nach Entfernung der beiden Priester wurde

<sup>\*)</sup> Derselbe, ber spater als Katholik auf ber Fahrt von Valparaiso starb, und auf Mangareva begraben wurde. Siehe b. Miss. b. Cambierinseln am Ende.

<sup>\*\*)</sup> Unnal. 1840. III. 48-50.

<sup>\*\*\*)</sup> Meinide, ber doch eine Geschichte ber Subseemissionen schreiben will, erwähnt von all ben erzählten Borgangen nichts, sonbern sagt nur wie beiläusig S. 203—204: Wie sehr aber bas Ansehn ber Geistlichen ge-

ein Staatsgeset erlaffen, unterschrieben von Ramehameha felbit. batirt Lahaina-Mani ben 18. Dezember 1837, welches bie Ratholische Religion formlich achtete, und jeden Bersuch, Ratholische zu landen, vereiteln sollte. \*). Der Inhalt bes Befetes läßt fich furz in folgende Puntte gusammenfaffen: 1. Die Religion bes Papstes barf auf ben Sandwichinseln weber gelehrt noch ausgeübt werben. 2. Ein Priefter, ber ertappt wird, muß im Gefängniße bleiben, bis er eine Summe, bie willfürlich von ben Säuptlingen zu bestimmen ift, bezahlt, und bann fogleich bas Land verlaffen. 3. Dieselbe Strafe trifft ben fremben Sandwerfer ober Raufmann, ber bie Religion bes Papftes lehrt. 4. Das Schiff, welches einen Priefter an's Land fest, wird sammt feiner Labung fonfiscirt, und außerdem der Rapitain zu 10,000 Dollars Strafe verurtheilt. 5. Jeder fremde Steuermann, ber bas Eremplar bieses Gesetzes, bas ihm im Hafen wird eingehändigt wer= ben, bem Kapitain zu übergeben unterläßt, foll 100 Dollars be-2ablen 2c. \*\*)

So glaubte benn ber Protestantismus eine eherne Mauer rund um sich her gebauet zu haben, und nun um so schonungs-loser die Katholische Gemeinde im Innern zertreten zu können. Sechs Gläubige, Hilarion und seine Frau, Ludwig und seine Frau Clara, Paul und Anna wurden am 17. Juni 1838 zu gleicher Zeit ergriffen, und zu lebenslänglicher Zwangsarbeit verurtheilt. Man trennte die Frauen von ihren Männern, und ließ sie mit den schlechten Personen an den öffentlichen Straßen arbeiten. Die Männer mußten mit den händen brennenden Kalf bereiten, und bekamen nur ein Drittel der gewöhnlichen Nahrung \*\*\*).

stiegen war, zeigte vor allem (1837) bie gewaltsame Entfernung zweier Ratholischer Missionare, die angeblich auf den Grund eines kurz zuvor vom Englischen Kapitain Russel mit der Regierung abgeschlossenen Bertrages zc. nach Dahu gekommen waren. — Was das bedeutende angeblich betrifft, so hätte Meinicke wissen können, daß Lord Eduard Russell, Kapitain des Actaon, wirklich einen solchen Bertrag geschlossen hatte.

<sup>\*)</sup> Daffelbe ift vollståndig abgebruckt Unnal. 1840. III. 35 -37.

<sup>\*\*)</sup> Unnal. 1840. III. 35 - 37.

<sup>\*\*\*)</sup> Unnal. 1840. III. 40-41.

Frauen fab man, die ftatt ber Laftthiere an einen schweren Wagen gespannt feuchend und schweißtriefend burch bie Stragen ber Stadt jogen, mabrend Predigerefrauen zierlich geschmudt auf einem von Mannern gezogenen Gefahre einherfuhren\*). Aber nichts fonnte bie Standhaftigfeit biefer Chriften beugen. Dazu tam, bag tros aller angewandten Vorsichtsmaßregeln ein Katholischer Priefter, und awar schon seit bem Berbste 1836 auf ben Inseln weilte, und verborgen und unbefannt ben Berfolgten ben Troft ber Religion fvendete. Es war biefes ber Irlander Robert Balfb, von bem oben bie Rebe gewesen ift. Dieser war am 21. August 1836 \*\*) auf bem Englischen Schiffe Gariffilia, Rapitain Sey= mour von Balparaiso abgesegelt, und hatte am 30. September bie Sandwichinfeln erreicht. Wahrscheinlich hatte er fich nicht als Priefter zu erkennen gegeben. Da seine Person jedoch Berdacht erregte, fo murbe bie fraftige Bermenbung Seymours und bes Englischen Konfuls ihn wohl nicht geschütt haben, wenn nicht im Oftober die Frangofische Rriegsforvette Bonite unter dem Rapitain Baillant, und barauf ber Actaon unter Lord Eduard Ruffell in ben Safen eingelaufen ware. Ruffell besonders, ber von der Regierung von Sandwich wegen mehrer an Engliichen Unterthanen verübten Unbilden Genugthuung ju fordern hatte, nahm fich feines Landsmannes eifrig an, und erwirfte fraft eines Bertrages allen Brittischen Unterthanen Die Freiheit, fich ungehindert auf den Inseln aufhalten zu durfen \*\*\*). So fonnte

<sup>\*)</sup> Unnal. 1840. IV. 47. Unmerk. Bergl. Menens Schrift, ber letteres Schauspiel schon fruber mit eignen Augen fab.

<sup>\*\*)</sup> Aus offenbarem Versehen sagen bie Annal. « am 21. Aug. 1837 » vergl. Annal. 1838. VI. 27., ba Walsh noch vor Kapitain Russell zu hoenololu eintras, Short aber im Frühjahr 1837 im Vertrauen auf den von Russell abgeschlossenen Vertrag von Calisornien nach Honololu zurücksehrte, und Belcher in seinen zu Gunsten Shorts im Juli 1837 gepflogenen Verhandlungen sich auf den Vertrag Russells bezog. Auch nennt sich Walsh den ersten Priester, der nach Bachelots Vertreibung in die Sandwichinseln habe eindringen können. Er spricht hier offenbar von der ersten Vertreibung. Wäre er am 30. September 1837 gekommen, so würde er den Bachelot zu Honololu getrossen haben.

<sup>\*\*\*)</sup> Unnal. 1838. VI. 27-28.

Balfh bleiben, mußte aber seinen Charafter als Priefter verborgen halten. Offenbar mar er es, ber feinen Landsmann Short in Californien von bem burch Ruffell geschlossenen Bertrage in Kenntniß sette, und an den fich Maigret im Berbste 1837 feis nes Auftrages vom Bischofe Rouchouze entlebigte \*). Er melbet bas unaufhaltsame, wenn auch verborgene Bachethum ber Gemeinde, die gunftige Stimmung unter ber Mehrzahl ber Infulaner, aber auch die Fortbauer ber erbitterten Berfolgung \*\*). Ja, bis zu welcher Sohe die Buth ber Verfolgung gebieben war, können wir aus einem Artifel ber zu Honololu erscheinenden Sandwich - Island - Gazette vom 29. Juni 1839 entnehmen, ber wörtlich berichtet: "Am vorigen Montag, Morgens, murben zwei Frauen, die eine von funfzig, die andere von dreißig Jahren, vor bie Säuptlinge in den Pallast der Regentinn geschleppt, angeklagt wegen des Berbrechens des Katholigismus. Sie blieben ben gangen Tag über auf dem hofe bes hauses, wo eine kleine Angahl von Unterbeamten fie über ihren Glauben ausfragte; am Abende wurde der Befehl ertheilt, fie so lange auf die Tortur zu bringen, bis fie ihrem Glauben entsagt haben würden. Sier begann eine Scene ber Graufamfeit, die unbeschreiblich ift, und für beren schauderhafte Wirklichkeit wir boch einstehen, und jeden gurudweifen, ber und Lugen ftrafen wollte. Um funf Uhr Rachmittage wurden die beiden armen Gefangenen auf die Citabelle gebracht, und aufs Neue gedrängt, ber fatholifchen Religion zu entsagen, und die Religion Binghams (bes calvinischen Predigers) angunehmen; sie antworteten burch Weigerung, indem sie Qualen und Tod dem Abfalle vorziehen wurden. Run wurde die Alteste un= ter einen abgestorbenen Baum geführt; ihre Arme wurden mit eisernen Sandschellen an einen Zweig befestigt, so bag bie Ungludliche an ben Sanden aufgehängt war, indem die Fuge faum ben Boden berühren fonnten. Die andere Frau murbe an ein haus geführt, beffen Dach fich fast bis an bie Erbe berab fentte; man wand ihre Arme um einen hervorragenden Balfen, und band fie in einer Sohe von feche Fuß mit eifernen Sanbichellen fest. In

<sup>\*)</sup> Bergl. Annal. 1840. III. 47.

<sup>\*\*)</sup> Unnal. 1838. VI. 28-29.

biefer Stellung band man ihr bie Fuße mit einer Rette gusammen. und ihr Geficht, jum Dache hingewendet, rührte fo nabe baran, baf bie im Strob befindlichen Dornen es gang zerfleischten. Babrend ber Racht gog ein Regen in Stromen auf die beiden Frauen berab: und als am folgenden Morgen die Sonne in ihrer gangen Pracht aufaing, und aus ber Sobe bes Simmels bie ftartften Gluthen berab fandte, fielen ihre Strahlen fentrecht auf bie blogen Röpfe ber Leibenben, beren Kräfte unter bem andauernben Gräuel fo vieler Qualen fich erschöpften. Gie wurden in biefer schrecklichen Lage von einer gablreichen Gefellschaft frember Ginwohner gefunden, die um 11 Uhr Morgens die Citadelle befuchten, und es auf fich nahmen, fie zu befreien. Bon bem Qualbolge abgelofet, fielen fie mit gerriffenen Banden und gluthverfenttem Ropfe in Ohnmacht. Ihre Qual hatte achtzehn Stunden lang gewährt, und ohne bie gunftige Dazwischenfunft ber Fremben wurden sie wahrscheinlich wenig Stunden nachher auf bem Plate gestorben sein \*).

So war die Lage ber Dinge, als ploglich ein Ereignig ein= trat, welches eine neue Phase in der Geschichte der Sandwichinseln bervorbrachte. Am 9. Juli 1839 ging die Fregatte Artemife unter Laplace im Safen von Sonololu vor Anfer \*\*). Sie fam von Tatti, wo fie wegen Carets und Lavals gewaltsamer Bertreibung Genugthuung gefordert und fur die Ratholische Kirche Freiheit bes Kultus erlangt hatte. Über bie Beranlaffung gur Sendung Laplaces ift bereits früher gesprochen. Dag berfelbe auch besonders ju ben Sandwichinseln feine Weisung befam, war vorzüglich durch bas Geset vom 18. December 1837, bas die Ratholische Religion formlich achtete, und burch feine Bestimmungen über die fremden Schiffe fur die auswärtigen Nationen verlegend war, veranlagt worden. fam, baß feit ber Befanntmachung jenes Gefetes in mehren of= fentlichen Erlaffen und in öffentlichen Berhandlungen die Ratholischen Priefter mit dem Ausdrucke: " biefe Frangofen, biefe Gogen=

<sup>\*)</sup> Unnal. 1840. V. 85.

<sup>\*\*)</sup> Meinide laft aus Versehen bie Artemise ein Sahr zu fruh im Juli 1838 anlangen. Vergl. seine Schrift S. 204.

biener, biese Knechte bes Papstes" bezeichnet worden waren, worin man Binghams und feiner Genoffen Sprache beutlich erfannte. Laplace richtete fofort an ben Ronig ein Schreiben, worin er vier Forderungen stellte: 1. Freiheit bes Katholischen Rultus und Gleichheit vor bem Gefege mit ben Protestanten. 2. Abtretung eines Plates jum Baue einer Katholischen Kirche. 3. Sofortige Befreiung aller bes Glaubens wegen Gefangenen. 4. Die Einlegung einer Kaution von 20,000 Dollars\*). Wenn binnen 24 Stunden feine genügende Antwort erfolge, fo follten Die Keindseligkeiten beginnen \*\*). Der König und die Säuptlinge unterzeichneten. Dann flieg der Kapitain mit ber Mannschaft ans Land, wo er vom Konige, ben Sauptlingen, bem Bolfe, von ben Konsuln und von allen Fremden bewillfommnet wurde. Jubel und Freude mar unter allen Katholifen, die jum erften Male frei athmen und fich öffentlich zeigen burften. R. Balfb hielt nabe ber Meerestufte in einem Sause bes Ronigs ein feier= liches Sochamt \*\*\*), bem Laplace mit bem Militair, mit ben Ronfuln und allem Bolfe beiwohnte. Die Militairmufit spielte während ber Feier, die mit einem Te Deum schloß. place die Inseln verließ, unterzeichnete er einen Freundschafts= und Sandelsvertrag zwischen dem Ronige der Franzosen und dem von Sandwich \*\*\*\*). Er nahm den Dank nicht nur aller Ratho-

<sup>\*)</sup> Annal. 1840. III. 50.

<sup>\*\*)</sup> Lutteroth sagt nichts von ber 3. Bebingung, wie er überhaupt mit keiner Silbe ber Verfolgungen erwähnt.

<sup>\*\*\*)</sup> Lutteroth läßt (S. 171) ben Walsh nebst andern Priestern mit der Artemise anlangen. Die Fregatte brachte keine Priester; sie hatte ja erst zu Sidney Briese vorgesunden, die ihr die Weisung nach Tatti und Honolou gaben. Wahrscheinlich war Eutteroth durch eine Zeitungenachericht getäuscht, denn auch der Herausgeber der Annalen fügt seinem 3. Hefte 1840 die Reuigkeit (nicht Missonsnachricht) bei: « Die Priester, welche sich am Bord der Artemise befanden, sind sogleich in Amtsthätige keit getreten.» Diese Nachricht ist falsch.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Eutteroth und nach ihm Meinicke lassen sich bitter über ben Abschluß eines handelsvertrages als gar nicht zu dem Vertrage über religiöse Freiheit passend aus. Meinicke sagt sogar: «Die wahrhaft schmähliche Clausel in dem Vertrag (in Betreff der Genugthuung für die Katholisschen Priester), den er der Regierung abzwang, daß die Einsuhr geistiger

liken, sondern auch aller Fremden, der Engländer sowohl, als der Americaner, mit. So wenig wir uns mit allen Handlungen der Franzosen auf Takti einverstanden erklären konnten, so sehr müssen wir ihr ganzes Auftreten auf den Sandwichinseln als ruhmwürdig und edel bezeichnen\*).

Bei dem Umschwunge, den die Dinge plöglich nahmen, stand Walsh als Priester ganz allein unter einer zahlreichen Bevölsterung, unter der die Katholische Religion im Stillen längst schon Anerkennung und Bewunderung gefunden, die ihn jest mit um so größerem Eiser umdrängte, je mehr sie bis dahin durch äußere Hemmisse zurückgehalten worden war. Schon unterm 30. Oktos ber 1839 schreibt Walsh\*\*), die Kapelle zu Honololu sei unsunterbrochen von Gläubigen angefüllt, und von allen Seiten kämen die Insulaner herbei, um Unterricht zu empfangen. Ja in manchen entsernteren Bezirken der Insel Dahu, wo des Glausbens wegen Verbannte oder solche, die der Verfolgung ausges wichen waren, sich ausheilen, verlangte die ganze Bevölkerung die Gemeinschaft der Katholischen Kirche\*\*\*), so daß vorauszus

Setranke nie verboten werben folle, beweiset 2c. » (S. 204), gerabe, als wenn die Rlausel über die geistigen Setranke in dem Bertrage über die Relisgions = und Sewissensfreiheit eingeschlossen gewesen ware, und als ware nicht nachträglich ein formlicher Handelsvertrag, nicht aber nur eine bessondere Clausel über geistige Setranke unterzeichnet. Daß aber die Einssuhr der letzteren unter den gewöhnlichen Bedingungen wieder gestattet wurde, kann durchaus nicht getadelt werden. Ein bloßes Berbot der Einsuhr konnte doch dem Mißbrauch nicht steuern, wenn nicht von ansberer Seite der rechte Gebrauch gelehrt wurde.

<sup>\*)</sup> Die Unnalen sagen mit Recht: «Die Geschichte wird es erzählen, baß Menschen, die sich Diener einer civilisieren Religion zu nennen wagten, in der Mitte des 19. Jahrhunderts, vor dem Angesichte des himmels und der Erde christliche Frauen verurtheilt haben, tagtäglich mit ihren handen den Unssatz einer Garnison aufzuheben. Es war an der Zeit, daß diese Erniedrigungen ein Ende nahmen. Im Namen des Naturrechtes, im Namen des verletzten Wölkerrechtes mußte eine Katholische Macht Genugthuung verlangen: Frankreich hat es gethan. Annal. 1840. IV. 47—48.

<sup>\*\*)</sup> Unnal. 1841. III. 56.

<sup>\*\*\*)</sup> So ber Bezirk Kolau auf Dahu. Unnal. 1841. Ill. 56.

sehen war, daß die Katholifen bald nicht mehr nach hunderten, fondern nach Taufenden zu gablen fein wurden. Nichts beflagte Balfh mehr, als daß er auf einem fo fruchtbaren Boben faft ein ganges Jahr allein ftanb. Er hatte ben Bifchof Rouchouge auf Mangareva um ichleunige Gulfe gebeten, aber bringende Beschäfte batten biesen noch immer gurudgehalten. Endlich am 5. April 1840 verließ berfelbe Mangareva, besuchte zuerft bie Marfesaginseln und landete bann mit brei Brieftern, mit Maigred, Desvault und hurtel, mehren Ratecheten und brei Insulanern von Mangareva am 19. Mai zu Honololu. Walfb und ber Frangösische Konsul empfingen ihn am Ufer, und führten ibn zur Rapelle, wo die Gemeinde, aus 300 Seelen bestehend, versammelt war. Nach bem Te Deum trat ber Bischof in ben Bof, wo die Gemeinde zu feiner Bewillfommnung aufgestellt war. Der Jubel Dieser Christen fannte feine Grengen. Da ftanden Manner, welche die Merfmale schwerer getragner Retten an Urmen und Beinen eingedrudt hatten, Frauen, Die, ihre Sande in Ringe eingezwängt, Tage lang an Baumen gehangen, ober, mit Roth und Unflath besudelt, ihr Gewiffen rein bewahrt batten; es mar bie gange ehrmurdige Belbenschaar, bie feit 10 Jahren ungebeugt mit einem übermuthigen Feinde im Rampfe geftanben, und eine beffere Bufunft fur bie Rirche auf ben Sandwichinseln erfämpft hatte \*). Der Bischof umarmte sie alle nach einander mit Thränen im Auge, und es war ihnen allen, als wurden ihnen aufs Neue ihre Rerfer geöffnet. - Alle fremben Ronfuln machten bem Bischofe ihre Aufwartung, und unter ben Europäern und Americanern war eine allgemeine Freude. Die Stimmung auf ben Infeln war ber Ratholischen Religion im Ganzen außerft gunftig; felbft mehre ber Sauptlinge, die bis babin immer die bitterften Keinde ber Katholiken gewesen waren, neigten fich auf ihre Seite. Um Samstage vor Pfingfien taufte ber Bischof 200 Ratechumenen, Die Balfb unterrichtet batte, und ichon waren wieder mehr als 300 zum Unterrichte angenommen \*\*). Als furz barauf bas Frangofische Schiff Polades

<sup>\*)</sup> Unnal. 1842, V. 36.

<sup>\*\*)</sup> Unnal. 1841. III. 61; 1842. V. 37.

anlanate, begab sich auch ber König mit bem Kavitain und ben Offizieren zum feierlichen Sochamte, und zeigte von ber Beit an eine viel milbere Gefinnung. Da die Kapelle balb nicht mehr ausreichte, um alle Glieder ber Gemeinde aufzunehmen, fo befclog ber Bischof ben Bau einer geräumigen Rirche, bie für 16,000 Dollars in Berding gegeben murde\*). Aber nicht allein in ber Hauptstadt Honololu, sondern auch in allen Theilen ber Insel Dahu verbreitete fich mehr und mehr ber Ratholische Glaube. Beber Stamm batte in feiner Mitte einige Neubefehrte, und biefe unterrichteten rund um fich ber die Nachbarn und Berwandten. In febem Stamme war balb eine nicht unbeträchtliche Gemeinbe, bie aus freien Studen eine Schule und eine Rapelle bauete, und bann bringend ben Bischof bat, er möge fommen, und bas angefangene Bert vollenden \*\*). Der Missionar Dofitheus Desvault, ber bereits auf ben Markesasinseln gewirft hatte, befam ben Auftrag, alle Bezirfe von Dabu zu bereisen, und bie neuen Gemeinden zu ordnen. Am Schluffe bes Jahres 1840 überstieg die Zahl der Katholifen auf der Insel bereits 2000 \*\*\*). Rund um die protestantischen Missionare berum, die in den Begirten bes Innern ihre Wohnung aufgeschlagen hatten, sammelten fich neue Bereine und Gemeinden von Gläubigen, und die Prebiger wendeten vergebens ihre fonst wohl wirksame Waffe, baß fie die Ratholifen Gögendiener nannten, gegen fie an. vault einst zu einer neuen Gemeinde fam, erzählten ibm bie Gläubigen, wie ber Miffionar Emmerfon fie Gögendiener gescholten habe, und verlangten, daß ihm fein Irrthum widerlegt wurde. An ber Spige einer großen Schaar ber Insulaner jog Desvault zu Emmersons Saufe. Die Frau bes Predigers

<sup>\*)</sup> Lutteroth, der unermublich ist in der Aufsindung von Gehässiseiten, stellt die Bermuthung auf, die 20,000 Dollars, die Laplace den Sandwichern unter dem Vorwande einer Kaution abgeprest hatte, seien zum Baue dieser Kirche verwandt. Bergl. dessen Schrift S. 174. Wie ungegründet eine solche Vermuthung sei, wird der Verlauf der Geschichte zeigen.

<sup>\*\*)</sup> Unnal. 1842. V. 37.

<sup>\*\*\*)</sup> Annal. l. c. 38.

entschuldigte ibn, er selbst suchte Ausflüchte, und wollte nicht erscheinen. Da rebete ber Priefter bie versammelte Menge an, bei der viele Protestanten waren, und nöthigte so den Prediger bervorzukommen. Sogleich ftellte er ihn zur Rede wegen feiner Schmähung in Betreff bes Gögenbienftes, und fragte ihn, inbem er ein Krugifir hervorzog, "ob das ber Goge fei, beffen Anbetung er ben Ratholifen vorwerfe." "Bielleicht ja, vielleicht nein" antwortete Emmerson verlegen. "Bon wem ift benn biefes Buch?" fragte Desvault, indem er ein protestantisches Buch mit ber Abbildung eines Krugifires vorzeigte. "Bon und ift es nicht," erwiederte gang verwirrt ber Prediger. Raum hatte er bas Wort gesprochen, als eine Menge ber Insulaner fchrie: "Du bift ein Lugner! Du felbst haft biefes Buch ben Schulfindern in Die Bande gegeben\*)." Emmerson benutte den Ruf feiner Frau jum Mittagseffen als eine gunftige Gelegenheit, fich gu= rudzuziehen. Diefer Borgang gibt und eine Anschauung von ber gangen Weise ber Insulaner, bei benen eine einzige auch geringere Luge hinreichend ift, bas anfangs gefchentte Bertrauen mit einem Male zu vernichten. Die maßlosen gegen die Ratholischen Priefter ausgestreueten Berläumdungen brachten nun den proteftantischen Predigern um so größere Rachtheile, weil die Insulaner aus reinem Berlangen, die Wahrheit zu wiffen, jede ausgesprochene Beschuldigung fogleich ben Ratholischen Prieftern binterbrachten, und bann eine öffentliche Besprechung zwischen beiben Mit der gespanntesten Aufmertsamfeit bor= Vartbeien verlangten. ten fie bann ber Berhandlung zu, von beren Ausgange es ge= wöhnlich abhing, für welche Seite fie fich entschieden. Doch maren unter ben protestantischen Predigern auch milber gefinnte Einer von ihnen Namens Bischoff hatte auch die Ratholifen Gögendiener und Bilberanbeter genannt. Die Insulaner ruheten nicht eber, bis eine öffentliche Besprechung gu Stande fam. Desvault erflärte die Ratholische Lehre. Bischoff sich von ber Wahrheit ber Aussage seines Gegners überzeugte, mar er ebel genug, vor allen Anwesenden sein Urtheil über bie Ratholifen jurudzunehmen, und feine Anbanger aufzu-

<sup>\*)</sup> Unnal. 1. c. S. 40.

fordern, dieselben nicht zu beschimpfen. Zu einem Gleichen fors berte Desvault die Seinigen auf, und so schieden beide als gute Freunde von einander\*). Andre mildere Protestanten aber, die die Fortschritte der Katholischen Religion und die Frömmigkeit ihrer Bekenner sahen, zogen sich ganz von den Kontroversen zusuck, "indem sie, wie der Bischof schreibt, das Loos dieser armen Römisch=Katholischen beweinten, die für tugendhaft gelten könnsten, wenn sie nur keine Gögendiener wären\*\*)."

Schon früber wurde bemerft, bag von ber Insel Dahu ber Glaube fich auch auf die andern Infeln binüberzupflanzen begann. Nachdem nun bie Glaubensfreiheit erlangt war, trat bie Sinneigung zum Ratholizismus fo fichtbar bervor, dag ber Bifchof von allen Seiten um Missionare angegangen wurde. Er beschloß baber, nach Pfingften 1840 felbst bie Insel Mauwi und Dwaibi, bie Sauptinsel ber ganzen Gruppe, zu besuchen \*\*\*). Sein Er= scheinen brachte eine große geistige Bewegung bervor. Er fand namentlich auf ber Sauptinsel eine fo gunftige Stimmung, bag er beschloß, von seinen vier Prieftern zwei beständig auf Dwaibi wohnen zu laffen. Satte er jest fo viele Priefter gehabt, bag jede Insel auch nur einen befommen batte, fo murbe bie Ratholische Kirche in allen Theilen bes Archipels in furzer Zeit befestigt worden sein. Am 20. Juni 1840 reiseten Balfh und Burtel nach Dwaibi ab \*\*\*\*). Maigret aber, ber zum Apoftolischen Präfeften ber Sandwichinseln ernannt wurde, nahm feinen Gig zu honololu auf Dahu, mahrend Desvault fortfuhr, bie einzelnen Diftrifte ber lettern Insel zu bereifen. Die übrigen zwölf Infeln mußten ohne alle geiftliche Sulfe bleiben. Der Bischof felbit aber verließ Sonololu, und nahm feinen Weg nach Europa, um aufe Schleunigste bie nothige Gulfe fur bie Bedürfniffe biefer nun fo herrlich aufblühenden Miffion zu erwirfen.

Indeß gelang es boch, schon im Laufe bes Jahres 1841 bie

<sup>\*)</sup> Unnal. 1. c. 42 - 43.

<sup>\*\*)</sup> Annal. 1841. III. 62.

<sup>\*\*\*)</sup> Unnal. 1841. III. 62.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Annal. 1842. V. 37.

Bahl ber Arbeiter zu vermehren, so daß zulett acht Priefter auf Aber felbst biese reichten nicht aus. ben Inseln thätig waren. Bon ben Infeln, wohin feine Priefter geschickt werden fonnten, famen die Einwohner einzeln und Gruppenweise, und verlangten Unterricht und Taufe. Gelbst auf die fleinern Inseln Mau und Morafai pflanzte sich ber Glaube hinüber. Das Jahr 1841 war eine Beit reicher Ernte; es wurden auf allen Infeln nicht weniger als 5000 Sandwichier in bie Gemeinschaft ber Ratholischen Rirche aufgenommen\*), so daß die Gesammtzahl bereits 7000 Seelen betrug. — Dabei murbe man fich aber irren, wollte man glauben, daß vom Jahre 1839 ab alle Bedrückungen und Berfolgungen der Ratholifen aufgehört hatten. 3m Gegentheil: feit= bem die Katholische Kirche sich von Tag zu Tag vergrößerte, wuchs auch die Erbitterung ihrer Feinde, die, burch ben Bertrag Laplaces von offener Berfolgung burch bie Staatsgewalt zu= rudgehalten, in anderer Beise ben Fortschritt ber Ratholischen Religion zu hemmen suchten. Es war vorzüglich bas Bolk, welches, von den Großen bedrudt und von den protestantischen Miffionaren vernachtäffigt, fich ben Katholifden Miffionaren anschloß. Dagegen ftanden die Sauptlinge, die frühere Regentinn Rinau und der Ronig, der für feine Person gleichgultig gegen jebe Religion von Rinaus Ginfluffe regiert wurde, auf Seiten ber protestantischen Sache. Da nun das Bolf in großer Abhangigkeit von den Großen ftand, fo murde es bei feinem Übertritte gur Ratholischen Religion in aller Beise belästigt. Wo ein Ratholif ein Saus gebauet hatte, ba erflarte ber Sauptling, ber Grund und Boben gebore ibm, und ließ bas haus niederreißen. Gelbft ben von bem Bolfe erbauten Schulen und Rapellen erging es nicht beffer. Die Bauptlinge zwangen ihre Ratholischen Unterthanen zu Frohndiensten beim Baue protestantischer Tempel und Schulen, worüber biefe fich im Gewiffen beschwert fühlten. lästigsten aber murbe ber Schulgmang, bem auch bie Ratholifen unterworfen werden follten. Man batte nämlich zu Labaina auf ber Insel Mauwi, wo seit einigen Jahren ber Ronig feinen Sig aufgeschlagen batte, eine Art von boberer Schule gegründet, bie

<sup>\*)</sup> Unnal. 1843. V. 17.

vorzüglich zum Zwecke hatte, Schullehrer heranzubilben. bem 15. October 1840 wurde nun biefe Schule mit folden Privilegien ausgestattet, daß fie bie Leitung bes gangen Unterrichtes in ihre Gewalt befam. Rein Lehrer follte mehr Schule halten burfen, ber nicht von ber Schule zu Lahaina bevollmächtigt war. Damit aber mare ein wesentlicher Theil ber errungenen Religionsfreiheit wieder vernichtet gewesen; benn es lag alsbann in ber Macht ber unter protestantischer Leitung fiebenden höheren Schule, jebem Ratholischen Lehrer bie Unstellung unmöglich zu machen. Daber glaubte ber Apostolische Prafett, in Rraft ber von Laplace ge= troffenen Übereinkunft bevollmächtigt zu fein, bie Ratholischen Lehrer ohne Rudficht auf die Schule von Labaina anzustellen. Das Patent, bas er ihnen ausstellte, lautete: "In Rraft bes Bertrages vom 13. Juli 1839, und bes am 15. October 1840 burch bie Bauptlinge diefer Infeln verfundigten Gefeges ernenne ich Dich hiermit zum Ratholischen Lehrer der Schule von R. R. \*). " Dagegen aber erhob fich die Regierung unter bem Bormande, bag bie Schule von Labaina feine Schule einer Ronfession, fonbern bes Staates fei. In Wirtlichfeit aber war biefelbe nur eine protestantische Unstalt, die allen von Maigret unterrichteten und geprüften Lehrern bie Unftellung verweigerte, und ibre Schulen schließen, oft gar niederreißen ließ. Da faben fich bie Priefter genöthigt, felbft bie Leitung ber Schulen zu übernehmen, weil ber Oberschulinspettor ihnen nicht füglich bie Befähigung jum Schulhalten absprechen fonnte. Sie theilten baber bie Inseln in Schulbezirke, deren jeder Priefter drei, vier oder funf zu beauffichtigen bekam \*\*). Dadurch wurde zwar ber Chriftliche Unterricht ver= vollfommnet, und bie einzelnen Gemeinden vollständiger unterrich= tet, aber bei ber geringen Bahl ber Miffionare wurde ihr Wirken ju febr auf einen eng' geschriebenen Kreis beschränkt, und viele entferntere Gemeinden mußten ohne Sulfe gelaffen werben. -Richt weniger läftig für die Katholifen war die Art, wie ein vom Staate erlaffenes Chegefet, wonach vor Bollziehung ber Trauuna eine Staatsgenehmigung eingeholt werden mußte, gebandbabt

<sup>\*)</sup> Unnal. 1842. V. 46.

<sup>\*\*)</sup> Unnal. 1843. V. 21.

wurde. Auch weigerte man bem Apostolischen Prafetten bie Beftätigung eines von ihm gemachten Unfaufes von Grundftuden Behufe bes Kirchenbaues. Die Frangofische Regierung war nicht gemeint, eine folche Berfummerung ber im Bertrage vom 13. Juli 1839 garantirten Religionsfreiheit zu bulben. Im August 1842 erschien baber die Fregatte "Embuscabe" unter Rapitain Mallet im Safen von Honololu. Unterm 1. September richs tete ber Rommandant an ben Konig ein Schreiben, worin er fich über bie Mighandlung ber Katholifen, besonders über bie Bertrummerung mehrer Rirchen und Schulen beflagt, und in Betreff bes Schulkonflittes verlangt, daß eine Ratholische hohe Schule mit denselben Rechten und Privilegien, wie die von Lahaina errichtet, und daß die Ratholischen Schulen unter Ratholische Inspektoren (Rahukulas) gestellt wurden, mahrend die Priefter jede erledigte Stelle vorläufig besethen fonnten; bag ferner bie Staatserlaubniß zur Schliegung einer Che von einem Ratholischen Beamten, ben ber Pfarrer zu ernennen und ber Konig zu bestätigen habe, ertheilt werden folle; daß schwere Strafe ben treffe, ber eine Katholische Rirche ober Schule zerftore, ober einen Priefter beschimpfe 2c.\*) Konnte auch Mallet nicht alle seine Forder= ungen durchseten, fo erlangte er doch befriedigende Busicherungen, die im Wefentlichen auf folgende Bestimmungen binausliefen: 1. Die Zöglinge ber Ratholischen bobern Schule, die Maigret errichtet hatte, sollen feine personliche Tare mehr zu erlegen haben, und biefelben Privilegien genießen, wie die Böglinge von Lahaina. 2. Die Unstellung ber Lehrer foll vom foniglichen Dberschulinspeftor umpartheiisch für bie fähigen Böglinge beiber Confessionen ertheilt werden. 3. Untergeordnete Agenten burfen sich in die Ratholischen Schulsachen nicht mehr einmischen. 4. Das Chegeset bes Staates foll unpartheiisch fur beide Confessionen gehandhabt werden \*\*). Die Thatsachen, worüber Klage geführt wurde, versprach der Ronig ftrenge zu untersuchen. Man muß bem Könige bas Beugniß geben, daß er fich aufrichtig bemühet habe, diese eingegangenen Bersprechungen zu erfüllen. Eben so

<sup>\*)</sup> Das ganze Schreiben ist abgebruckt in Eutteroths Schrift Seite 181—184.

<sup>\*\*)</sup> Unnal. 1845. II. 53 - 54.

muß es aber einleuchtend fein, daß es ihm bei ber Gereigtheit ber Stimmung und bei ber großen Macht ber Sauptlinge über bas Bolf nicht gelingen konnte, bie Ratholifen überall mit gehörigem Rachbrud zu ichugen. Die Bedrudungen bauerten fort, bie Bekebrungen wurden oft gewaltsam gehemmt, und mehr als eine Rirche wurde burch nächtliche Feueranlegung zerftort\*). Aber nicht die Frangosen allein hatten Ursachen zu Beschwerden. Bom Anfange an war die Englische Parthei auf den Infeln die Sauptstüge ber Ratholischen Sache gewesen, und ohne ben fraftigen Schut bes Konfule Charlton möchte es ben Ratholifen schwer geworden sein, festen guß zu fassen. Darum entbrannte gegen sie noch in einem weit höheren Grade, als gegen die Franzosen der Sag der protestantischen Missionare und der Säuptlinge. Der schwache König, der nur dadurch seine bedrohte Krone hatte retten konnen, daß er sich wider feine Reigung ben Miffionaren und ben Sauptlingen in die Urme warf, war nicht im Stande, bie robe Willführ diefer Parthei zu zügeln. Der Englische Ronful vermochte nicht einmal mehr, durch fein Unfehn Brittische Untertha= nen zu schirmen. Er wurde fogar felbst unbefonnener Weise beschimpft und sein Eigenthum geplündert. Da erschien zu Anfang bes Jahres 1843 bie Englische Fregatte Carysfort vor dem Ba-Der Kommandant Lord Georg Paulett forderte bie fen. Burudgabe bes Eigenthums von Charlton, ein Gericht für alle Englischen Unterthanen, gleichmäßig zusammengefest aus Engländern und Sandwichiern; Untersuchung aller Beschwerben ber Brittischen Unterthanen burch den König felbst und den Britti= schen Konsul; endlich verlangte er, daß ber Stellvertreter bes gefrantten Konfuls in einer feierlichen Aubienz empfangen, und bie Brittische Flagge mit 21 Kanonenschuffen begrüßt wurde. Der König sah ein, bag es ihm bei ber angebeuteten inneren Lage bes Landes unmöglich fei, biefe Forberungen zu erfüllen, und legte am 25. Februar feine Krone in die Bande bes Lord Paulett, ale Stellvertretere ber Koniginn von England nieber, jedoch mit bem Borbehalt, daß bis zur Rudfehr feiner beiben Gefandten, die er felbft nach England geschickt hatte, die Regies

<sup>\*)</sup> Unnal. 1845. II. 53 - 55.

rung in seinen händen bleiben sollte. An demselben Tage wurde die Englische Flagge aufgesteckt. Jedoch genehmigte die Brittische Regierung die Besetzung der Inseln nicht. Der König blieb in seiner herrschaft, und nachdem die Verhältnisse der Brittischen Unterthanen geordnet waren, wurde die Englische Flagge wieder abgenommen. Dem Könige gab dieser ganze Vorsall, der die Macht der häuptlinge schwächte, wieder größere Gewalt im Insern, so daß auch die Katholisen seitdem eines wirksameren Schutzes von seiner Seite genossen. —

## e. Errichtung des Apostolischen Vikariats der Sandwichinseln.

So hatte fich benn die Mission burch eine Reihe harter Prufungen und Rampfe zu einer unverfennbaren Bedeutung emporgerungen, und fab einer ichonen Bufunft entgegen. Aber eine schwere Prüfung war ihr noch aufbehalten. Geit brei Jahren faben die Missionare mit dem beißesten Berlangen der Rudfebr bes Bifchofe Rouchouze entgegen, ber Priefter, Lehrer und barmberzige Schwestern sowohl für Tatii als auch für bie Sandwichinfeln bringen follte. Sein langes Ausbleiben erregte bie bangsten Ahnungen. Er war nämlich am 15. December 1842 mit fieben Prieftern und fieben Ratechiften \*) ber Picpusgefell= schaft unter Segel gegangen. Ihn begleiteten zehn barmherzige Schwestern und zwei ober brei Junglinge von ben Sandwichinseln, die einige Jahre früher nach Europa geschickt in Paris und löwen unterrichtet worden waren. Die Fahrt war ichon im Anfange beschwerlich. Endlich erreichte bas Schiff, welches ben Namen Maria Joseph führte, ben Brafilischen Safen N. Genhora bo Defferro in ber Proving Sta. Catharina, wo einer ber Sandwichier ftarb. Auch eine ber barmbergigen Schwestern erlag, und ward in bem Dorfchen St. Michael begraben. Dann hatte ein Reisender ein Schiff, bas er für die Maria Joseph bielt, oftwärts vom Cap horn mit furchtbarem Sturme fampfen geseben; weiter ward feine Spur mehr von bemfelben gefunden. Es murbe ein Frangofifches Dampfichiff ansgefandt; aber in allen Safen und Buchten ber Oft = und Westfüste von Gudamerica ward vergebens

<sup>\*)</sup> Ihre Namen find zu finden Unnal. 1843. II. 74.

gesucht. Da mußte die bange Ahnung zur Gewisheit werden, bag ber Bischof mit seiner frommen Schaar in den Wellen sein Grab gefunden habe \*).

Um barteften murbe von biefem Schlage die Mission ber Sandwichinseln betroffen, wo es an Arbeitern fo gebrach, und wo die harrenden immer auf die nabe Ankunft des Bischofs vertröftet worden waren. Doch war die Picpusgesellschaft damals fcon fo erftartt, bag fie in furger Beit ben Berluft erfeten fonnte. Außer verschiedenen fleineren Gesellschaften begaben fich am 29. Juli 1845 auf bem Schiffe Creisquear nicht weniger als 23 Missionare auf einmal unter Segel, um fich in ben Stationen von Dft-Decanien zu vertheilen \*\*). Der Papft aber theilte bas zu ausgedehnte Apostolische Bifariat Oft Decanien in zwei Theile. Bum Apostolischen Bifar bes sublichen Theiles, ber Tatti und bie umliegenden Gilande, die Gambier = und die Markesaginseln umfaßt, ernannte er ben Frang Paula Baubichon unter bem Titel eines Bischofs von Basilinopolis i. P. Apostolischer Bifar ber Sandwichinseln murde Duboize unter bem Titel eines Bischofe von Arathia i. P. Da aber bas Schidfal bes Bischofs Rouchouze noch immer ungewiß ift, fo follte ber Papftlichen Beftimmung gemäß Baubichon einstweilen nur als sein Coadjutor fungiren \*\*\*).

Indeß hatte auf den Sandwichinseln trot des Mangels an Arbeitern die Bekehrung ihren gleichmäßigen Fortgang. Bor allem zeigte die Hauptinsel Dwaihi großen Eiser für die Annahme des Glaubens, so daß sie im Jahre 1843 schon mehr Katholiken enthielt, als selbst Dahu. Ganze Bölkerschaften sind daselbst beskehrt. Am Ende des Jahres 1843 wurden in der ganzen Gruppe 12,500 Getauste gezählt, die sich aber fast alle auf den drei Hauptinseln Dwaihi (mit 7000), Dahu und Mauwi, die allein beständig von Priestern bewohnt waren, befanden+). Die Zahl derer, die noch unentschieden oder heidnisch waren, betrug etwa 50,000; die der Protestanten belief sich auf 36 — 38,000. Übris

<sup>\*)</sup> Unnal. 1845. II. 57-59.

<sup>\*\*)</sup> Unnal. 1845. VI. 70 - 71.

<sup>\*\*\*)</sup> Unnal. 1845. II. 59.

<sup>†)</sup> Annal. 1845. II. 55.

gens war die Katholische Religion noch immer im Wachsen, und es ließ sich voraussehen, daß, sobald der Bischof mit einer hinlängslichen Jahl von Priestern angelangt wäre, die Bekehrung noch rascher vor sich gehen würde. Bis zum Jahre 1850 wird, wenn nicht unvorhergesehene Fälle eintreten, die Katholische Bevölkerung bis auf 30,000 Seelen angewachsen sein \*)

Es wurde oben bemerft, daß der König aufrichtig gesonnen fei, ben Ratholifen Gerechtigfeit wiederfahren zu laffen, und baß feine Regierung feit der Anwesenheit bes Lords G. Paulett an innerer Stärke gewonnen habe. Darum bekam ber Contre-Abmiral Samelin, Kommandant ber Station von Dceanien und der Westfüsten von America von der Frangosischen Regierung ben Auftrag, bem Ronige ihre Bufriedenheit über bie Erfüllung bes mit Laplace geschlossenen Bertrages zu erkennen zu geben. Derselbe langte im April 1846 mit ber Fregatte Birginie zu Honololu an, und da der Konful Dudoit feine Bufriedenheit mit ber Sandhabung ber Gesetze ju erkennen gab, so verfügte sich ber Abmiral zum Könige, schenkte ihm kostbare Waffen, und stellte ihm die 20,000 Dollars, die Laplace als Raution empfangen hatte, zurud \*\*\*). Der Ronig gab bem Rom= mandanten mit feinem Generalftabe ein glanzendes Weft, und wurde darauf an Bord ber Fregatte empfangen. Der Eindruck, ben Samelins Mission hervorbrachte, war außerft gunftig, und Diente bazu, nicht nur die lette Mifftimmung Ramehamehas gegen bie Miffionare gang zu verwischen, sondern auch bie Berbachtigung ihrer Gegner, als seien sie nur Agenten einer fremben Regierung, zu nichte zu machen.

<sup>\*)</sup> Nach ben neuesten Nachrichten beträgt die Zahl der Getauften schon über 15,000. Die Insel Mauwi hat bereits 3,000 Neubekehrte. Auf der Hauptinsel Dwaihi ist fast der ganze Süden, die Distrikte Nona und Kaau, und
alle Thäler im hohen Gebirge zum Katholischen Glauben bekehrt. Diese Insell allein hat 40 Kath. Kirchen. Im Ganzen bestehen auf den Sandwichsinseln 110 Kath. Schulen. Es arbeiten jeht 16 Priester auf 7 Inseln.
Unnal. 1847. I. 7—17.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. ben Moniteur vom 9. Auguft 1846. — Bergl. bie oben ermabnte Berbachtigung Lutter oth 6.

#### **§.** 6.

# Die Miffion von Reufeeland.

a. Errichtung des Apostolischen Vikariats von West - Oceanien.

Der Gründung des Apostolischen Vifariats von Oft-Dceanien folgte icon bald bie von Beft = Dceanien nach. Die Errichtung geschab durch ein Defret bes Papstes Gregor XVI. vom Jahre 1836\*). Als Grenzen bieses neuen Vifariats wurden bestimmt im Often ber 1580 B. L.; im Westen bie Ruften von Sibirien, Japan, die hinterindischen Inseln und Neuholland; im Norden und Guben die Polarfreise. Jedoch follten vom Bereiche ber Jurisdiftion bes Apostolischen Bifars alle Inseln ausgenommen sein, die schon bekehrt sind, oder worauf sich bamals bereits Missionen befanden; also die fammtlichen Spanischen Inseln mit Ausnahme ber zu den Spanischen Befigungen gerechneten Carolinen; ferner Japan, Lieufieu und die Aleuten, die ju Affen gerechnet werden, und anderer Jurisdiftion unterworfen find; end= lich Reuholland und die von dort aus mit Missionaren versebe= nen Inseln Denwich, Norfolf u. f. w. . Bur Jurisdiftion bes neuen Apostolischen Bifars gehören also: 1. Reuseeland mit ben umberliegenden Inseln. 2. Die Gruppe Rermandec. 3. Tongatabu mit ben Freundschafteinseln. 4. Die Vitiinseln. 5. Die Schifferinfeln. 6. Die Infeln Wallis, Futuna und Rotuma. 7. Neu - Caledonien. 8. Die Neuhebriden. 9. Die Salomondinseln. 10. Die Gruppe Sta. Erur. 11. Die Louisiade. 12. Reubrittanien, Reuirland und bie Abmiralitäteinseln. Guinea. 14. Die Carolinen mit der Gruppe von Punipet (Ascenfion). Jedoch ift zu bemerken, daß die Carolinen und Neu-Guinea eben so wohl in ben Bereich ber Spanischen Missionen fallen fonnen, und daß es hier nur davon abhängt, von wo ausbie ersten Missionare zu biesen Infeln fommen werben. — Bis babin waren in ber gangen nördlichen Salfte biefes großen Apo-

<sup>\*)</sup> Unnal. 1836. IV. 173.

ftolischen Bifariates nur von ben Spanischen und Deutschen Misfionaren Befehrungsversuche gemacht worden, welche von ben Philippinen und Marianen aus in biefe Gegenden bereits einbrangen, ebe fie ben andern Europäischen Nationen auch nur bem Namen nach befannt waren. Spater faßten die protestantis ichen Missionen in ber sublichen Salfte bes Bifariates, namentlich auf Neuseeland, ben Freundschafts = und Schifferinseln festen Fuß, und suchten von bort in nordwestlicher Sauptrichtung in bas Berg ber um beibe Seiten bes Aquators gelagerten Sauptinselgruppen einzudringen. Diesem suchte man in Rom burch bie Errichtung bes neuen Apostolischen Bifariates zuvorzufommen. ten bie protestantischen Missionen von allem Ginflusse auf bie um den Aquator liegenden Sauptgruppen abge= nordwärts bann auf den von ihnen bereits influenschnitten, und girten Inseln fatholische Missionen gegründet werden, ob etwa fo die Rettung diefer dem Untergange entgegen gehenden Bölferschaf= ten noch gelingen möchte. Weiter lag bann die Ausbehnung ber Miffionen über bie nördlichen Gruppen, und bie Anfnüpfung berfelben an bie blühenden Chriftenlander ber Deeanischen Inselwelt unter Spanischer Berrschaft in Aussicht. Dieser Die Missionsthätigfeit in West-Deeanien leitende Gedanke muß wohl im Auge behalten werden, wenn die folgende Geschichte verstanden werden foll.

Der Mann, bem die Aussührung dieser riesenhaften Unternehmung übertragen wurde, war Joh. Bapt. Pompallier
aus der Diözese Lyon in Frankreich. Gregor XVI. ernannte
ihn zum Apostolischen Bikar von West-Decanien, und gab ihm
ben Titel des Bisthums Maronea in P., worauf er am 30. Juni
1836 zu Rom vom Cardinal Franzoni, dem Borsteher der
Propaganda, zum Bischofe geweiht wurde. Pompallier gehörte der zu Lyon gebildeten Gesellschaft Maria (Maristencongregation) an, welcher vom Papste die Versorgung des neuen Vikariates mit Missionären übertragen worden war\*). Im December 1836 schiffte sich der neue Bischof mit vier Priestern und
brei Brüdern\*\*) zu Havre ein, und landete nach einer stürmi-

<sup>\*)</sup> Unnal. 1836. IV. 173.

<sup>\*\*)</sup> Unnal. 1. c.

schen Kahrt von 6 Monaten und 4 Tagen am 28. Juni 1837 au Balparaiso\*). Giner ber Priefter, ber Pater Bret, mar unterweges nabe ber Linie gestorben. In Balparaiso wurde ber Bischof von ben Brubern ber Picpusgesellschaft, und von ber ganzen Bevölferung ber Stadt mit Freuden aufgenommen. besuchte ben Bischof von St. Jago, ber ihn freundlich empfing, und ibn mit Rath und That unterftuste. Sein Auftrag mar, querft in Californien ein Profurahaus feiner Rongregation als Anhaltspuntt für feine Missionsunternehmungen ju grunden; boch fab er balb ein, daß anderswo eine viel gunftigere Gelegenheit bazu geboten wurde \*\*). Der erfte Punkt nun, worauf Pompallier sein Augenmerk warf, war Punipet, eine Inselgruppe sudweftlich ber Sandwichinseln, welche zu ben nach Westen bin fich erstrecken= ben Carolinen gerechnet wird. Punipet war also gewisser Magen ber Grengposten bes west oceanischen Bifariate nach ber Seite von Sandwich ju. Bis hierhin erftredte fich bie Nachwirfung ber von den lettern Inseln ausgehenden protestantischen Bewegung, indem ein Berfehr awischen beiben Inselgruppen ftattfand. Es war also wichtig, bag auf Punipet eine Mission gegründet wurde. Die Lefer werden fich erinnern, bag Maigret, ber in Balparaiso mit bem Bischofe Pompallier zusammengetroffen war, und fich von ba ju ben Sandwichinseln begeben hatte, balb barauf in Begleitung von Bachelot von Honololu aus nach Punivet ichiffte, bag Bachelot unterweges farb, und auf ber Infel Nabo, die zur Gruppe von Punipet gehört, begraben wurde \*\*\*). Maigret hielt sich längere Zeit bort auf, aber der Bischof Pompallier wurde vergebens von ihm erwartet. Er hatte zu Balparaiso mit einem nach Stoney fahrenden Schiffe Gelegenheit nach ber Insel Rotuma gefunden, und glaubte bie= felbe nicht unbenutt laffen zu durfen. Rotuma, Wallis und Rutuna find nicht allein wegen ihrer geschichtlichen Beziehungen zu Tonga und ben übrigen füblichen Gruppen, und wegen ihres fortwährenden Ginfluffes auf diese von der größten Bichtigfeit.

<sup>\*)</sup> Unnal. 1837. II. 62.

<sup>\*\*)</sup> Unnal. 1838. VI. 120.

<sup>\*\*\*)</sup> Unnak 1840. III. 48-50.

sondern fie liegen auch gerade auf der Grenzscheide der protestantischen Miffionen im Guden. Gegen Wallis hatte bereits ber protestantische Bauptling von Niua, Gogo mit Namen, einen Kriegeszug unternommen\*). Derfelbe war zwar fehlgeschlagen; bennoch hatte ber Protestantismus bei manchen Wallifern, die auf andern Infeln, namentlich auf ben Schifferinseln fich aufhielten, Gingang gefunden, und über furg oder lang mar weiteres Umfichgreifen bes protestantischen Ginflusses unvermeiblich. In einer ähnlichen Lage befand fich Futuna. Rotuma war noch außer bem Bereiche ber Bewegung geblieben. Bier an bem Bereinigungspunfte ber füblichern und ber mehr nordwärts gelegenen Sauptgruppen mußte nothwendig eine Mission gegründet werden \*\*). Pompallier schiffte fich baber auf einem Tattischen Fahrzeuge ein \*\*\*), und erreichte Wallis gegen Allerheiligen 1837. Der Englische Rapi= tain und ein Matrofe, beibe Protestanten, begleiteten ibn gum Könige, ber fie fehr freundlich aufnahm, und die Riederlaffung einiger Weißen gern gestattete. Darum blieben bier zwei ber Begleiter bes Bischofs jurud. Eine protestantische Missions= unternehmung nach Wallis war bereits im Werke +). Nach sieben Tagen segelte bas Schiff zur Insel Futuna, die in weniger als einem Tage erreicht wurde. Da bier bie Berhältniffe gang abn= lich, wie auf Wallis fich gestaltet hatten, so murbe auch bier ein Missionsposten gegründet ++). Nach einer Fahrt von brei Tagen gelangte man nach Rotuma, einer blühenden, bevolferten Infel. Der König und sein Bruber boten ein haus an zur Begrunbung einer Mission, aber leiber mar die fleine Gesellschaft bes Bischofs bereits so zusammengeschmolzen, daß berfelbe feinen Misfionar mehr abgeben fonnte. Notuma und Punipet mußten baber fürs Erfte ohne Sulfe gelaffen werden. Bon ba lichtete bas Schiff am 17. November bie Unfer, und fteuerte auf Sidney gu. Pompallier kannte noch nicht näher die Beränderungen, bie

<sup>\*)</sup> Siehe S. 265 und 266 bieser Geschichte.

<sup>\*\*)</sup> Unnal. 1841. I. 20.

<sup>\*\*\*)</sup> Unnal. 1838. Vl. 123.

<sup>+)</sup> Unnal. 1838. VI. 120-122. - 1839. 1. 60.

<sup>++)</sup> Unnal. 1839. I. 61.

auf bem Keftlande von Auftralien vor fich gegangen waren. Ratholischer Seits war man gewohnt, Sidney nur als Ausgangspuntt ber protestantischen Missionen zu betrachten, so wie bie Englische Nation bis dabin alle ihre politische Macht nur zu Gunften ber protestantischen Sache verwendet hatte. Wie freudig war er baber überrascht, auf Neuholland eine blübende Katholifche Rirche zu finden! Richt nur von bem Bischofe Polbing, sondern auch von dem Englischen Gouverneur und den übrigen Behörden murde er auf das Freundschaftlichste empfangen \*). Der Bifchof Polding rieth, nicht alle für die Miffion bestimm= ten Effetten nach Neuseeland mitzunehmen. Ein Theil berselben wurde im Priefterseminar zu Sidney niedergelegt. Auch gab er ihm ben Rath, in Sidney ein Profurahaus feiner Genoffenschaft au errichten, und versprach, einstweilen feine Correspondeng gu besorgen. Dieses Profurahaus wurde bald nachher auf Pom= valliers Antrag von Lyon aus gegründet, und hat für die Missionen ber Subsee eine um so größere Wichtigfeit, als von bort aus auf einem boppelten Wege bie Berbindungen mit Eurova unterhalten werden können \*\*). Nachdem so ein Zusammenichluß ber Französischen und Englischen Missionen stattgefunden batte, wurden die Buruftungen zur Reise nach Neufeeland gemacht. -

# b. Begründung der Miffion auf Neufeeland.

Die Roloniften und bie Neuseelandische Rompagnie.

Die Landung Ratholischer Missionäre auf Neuseeland war gerade damals noch besonders schwierig. Denn einmal hatten die protestantischen Missionäre alle Hauptpunkte der nördlichen Insels in ihrer Gewalt. Die wenigen Truppen, welche England bis dahin auf der Insel unterhielt, handelten, geleitet durch den Englischen Residenten in der Inselbai, Busby, nur im Interesse der Missionsgesellschaft. Dann aber auch war den Feinden der Ratholischen Mission die erwünschtesse Gelegenheit geboten, den

<sup>\*)</sup> Unnal. 1838. VI. 122-123.

<sup>\*\*)</sup> Unnal. I. c. S. 123-124.

Bischof als Agenten ber Frangofischen Regierung zu verleumben. Denn Frankreich hatte gerade damals fein Augenmerk auf Neufeeland gerichtet, und gedachte wenigstens einen Theil bavon zu besethen. Gin Frangofischer Creole, Thierry, batte sich an ber Inselbai im Nordoften ber einen Insel niedergelaffen, und bort nicht geringen Ginflug erlangt. Gin andrer Frangose, ber Rapitain Langlois, batte an ber Salbinfel Bante, auf ber Dftfufte ber füblichen Insel, eine Niederlaffung gegründet, und beibe banbelten offenbar im Interesse ber Frangosischen Regierung. Erscheinen Ratholischer Missionare Frangofischer Ration fonnte baber febr wohl zu Berbachtigungen Beranlaffung geben. -Jedoch machte Pompallier in ber Englischen Sauptstadt Sidnen felbit, wohin er fast ohne Soffnung für Neuseeland fich begeben batte, Erfahrungen, die ihn ermuthigten, eine Miffion babin gu versuchen. Ginige Reuseelander, barunter ein angesehener Saupt= ling, welche wiederholt eine Reise nach Sidnen gemacht batten, waren bort mit ber Ratholischen Religion befannt geworden, und baten ihn aufs bringenoffe, balb zu ihrer Insel zu fommen. Dazu fam, bag unter ben Rolonisten, bie sich immer gablreicher auf Neuseeland niederliegen, fich bin und wieder eine fleine Gemeinde von Englischen und Brischen Ratholifen gesammelt hatte, bie Alles aufboten, um einige Priefter für fich zu erhalten. End= lich fam noch bingu, daß die gablreichen protestantischen Rolonisten, ihrer Missionare im höchsten Grade überdruffig, nicht sobald von ber Anfunft eines Katholischen Bischofs auf Reuholland gehört hatten, als fie es nicht an ben bringenoften Ginladungen an ibn, recht bald nach Reuseeland herüberzukommen, fehlen ließen. ber fegelte berfelbe gleich nach Weihnachten 1837, mit Briefen ber Englischen Behörden auf Sidney verseben, nebst dem Pater Servant und einem Miffionsbruder von Neuholland ab, und landete am 10. Januar 1838 an ber Westfüffe ber nördlichen Insel am Shokianga\*). Der Shokianga ift ein ziemlich beträcht= licher Kluff, ber an der Mündung eine Art von Bai bilbet. bemfelben liegen mehre Riederlaffungen von Insulanern und Europaifchen Roloniften, die gusammen "am Shofianga,, genannt

<sup>\*)</sup> Unnal. 1839. I. 61.

werben. Die Sauptfolonie ist Newark. In ber nicht weit vom Shofianga entfernten Riederlaffung Totara wohnten 40-50 Ratholifen Englischer und Irischer Abstammung. Diese bemübeten fich aus allen Rraften, ben Bischof in ihre Mitte gu befommen, und Einer von ihnen bot ihm fein bestes Saus an. Sier murbe in einem Zimmer ein Altar aufgerichtet, die Rapelle mit einer Statue ber b. Jungfrau und mit einigen Gemalben ge= schmudt, und bann zum erften Male in biefem Theile ber Erbe bas heilige Megopfer gefeiert. Sofort verbreitete fich unter ben Englischen und Brischen Ratholifen eine allgemeine Bewegung; fie famen zu Lande und zur See weither, um einmal wieder bie bh. Saframente empfangen, und bem h. Megopfer beiwohnen gu fonnen. Aber gang entgegengesetter Art war die Bewegung unter ben protestantischen Missionaren und unter ben Gingebornen. Die Prediger waren erschreckt über die Ruhnheit ber Katholischen Missionare, sich auf einem Boden, ben sie ganz ale ben ihrigen betrachteten, niederzulaffen, und boten alle Rrafte auf, fie als Gogen= biener bei ben Eingebornen verhaßt ju machen. Daber famen am 22. Januar etwa zwanzig biefer Wilben mit einigen Saupt= lingen auf die Wohnung ber Miffionare zu, um biefelben in ben vorbeifließenden Strom ju werfen. Einige Katholifen, die ber= beieilten, fonnten fie nur mit Mühe bavon abhalten. Es entfpann fich ein mehr als zweiftundiges Gefprach, wobei bie ans fässigen Ratholifen als Dollmetscher bienten. Die Wilben befamen in Folge beffelben eine gang andere Unficht über bie Ratholischen Miffionare. Je mehr Dieselben von ben protestantischen Predigern verleumdet waren, um fo fester wurzelte fich nun bie Achtung vor ihnen in ben Gemuthern Diefer scharf beobachtenden Insulaner fest, und ging allmählig in eine unbegrenzte Bewunberung über\*). Auch die Rolonisten bewiesen dem Bischofe alle mögliche Achtung und Ehre. Die Englischen Behörden zu Sidney und von ber Inselbai liegen es an wirksamem Schute nicht feblen. ohne welchen es freilich bem Bischofe in ben erften Monaten wohl schwer geworden sein möchte, fich auf Neuseeland zu behaupten \*\*).

<sup>\*)</sup> Unnal. 1839. I. 66 - 67.

<sup>\*\*)</sup> Unnal. 1. c. 67.

Ein Englander ichenfte am Shofianga bem Bischofe ein Stud Landes von 10 Morgen, worauf dieser eine Wohnung für sich und eine Ravelle zu errichten beschloft. Bur Erbauung ber Kapelle brachten bie umberwohnenden Ratholifen durch Subscription 1500 Franken gusammen. Die fleine Gemeinde hatte regelmäßigen Gottesbienft, und bie ichonen Ratholischen Lieber machten auf die Eingebornen einen fo tiefen Eindruck, bag balb eine Menge berfelben wie zu einer Ballfahrt aus weiter Ferne zur Ratholischen Rapelle zusammenftrömte. Mehre von ihnen, Die schon in Sidney die Ratholische Religion hatten fennen gelernt, ließen fich taufen. Der Säuptling, ber die Mission zu seinem Baterlande vor allen mit beförbert hatte, befam ben namen Gregor von bem bamals regierenden Papfte \*). Die Tochter eines andern Sauptlings ward unter bem Namen Maria ge= tauft. Unter ben Katholifen wurden zwölf Chen firchlich einge= fegnet, und bann auf bem Grabe eines driftlich begrabenen Rinbes bas erfte Kreuz errichtet. Das war ber Beginn ber Katho= lifchen Rirche auf Reuseeland.

Sobald ber Bischof am Shofianga bie ersten Einrichtungen getroffen hatte, begab er fich zur 20 Stunden entfernten Inselbai, wo die Englischen Behörden ihren Sit hatten. hier wurde er gleich anfangs beffer aufgenommen, als am Orte feiner gandung. Er batte Briefe von bem Frangofischen Marineminister an ben bier anfässigen Thierry, ber ihn mit Auszeichnung behandelte, und badurch viel bagu beitrug, die üble Meinung, welche burch bie protestantischen Missionare ben Eingebornen über die Ratholiken beigebracht war, zu zerstreuen. Im Mai 1838 sehen wir ben Bischof zum zweiten Male an ber Bucht ber Infeln. fand bier ein Frangosisches Kriegesschiff, die Beroine, welche ibm einen Theil seiner Effekten von Sidney mitgebracht batte. Der Rapitain Cecille ließ, als ber Bischof an Bord flieg, ibn mit neun Kanonenschuffen begrußen, was bei allen Insulanern Staunen erregte. In Gegenwart ber gangen Mannschaft, vieler Ro-Ioniften und Insulaner ward bann am Sonntage ben 13. Mai auf bem Berbede ber Beroine ein feierlicher Gottesbienft gehalten,

<sup>\*)</sup> Unnal. 1839. I. 63.

ber seinen Einbruck zu machen nicht versehlte. Sier an ber Inselbai wurde nun die zweite Mission gegründet, aber weiter reichsten die Mittel des Bischoss nicht. Pompallier sandte nach Europa die dringendsten Briefe, aber die weite Entsernung konnte ihn sobald keine Hülse hoffen lassen. Er dat um 14 Priester und 7 Brüder, aber nachdem er lange schon geharrt, und sedes Schiff, das die Inselbai besuchte, hatte beobachten lassen, schien ihm am Ende alle Hoffnung auf Unterstützung zu verschwinden.

Indeß hatte er und sein Begleiter so viel von ber Sprache ber Reuseelander gelernt, daß sie ben Unterricht und die Predigt beginnen fonnten. Sobald sie mit den Eingebornen in eine nabere Berührung traten, faßten diese zu ihnen ein Butrauen, wie fie es ben protestantischen Missionaren nie geschenkt batten. Den ganzen Tag wurde ihre Wohnung von Besuchenden nicht leer. Die Miffionare mußten oft Stundenlang damit zubringen, um auf taufenderlei Fragen über Religion und über Gewissensange= legenheiten zu antworten. Besonders große Bewunderung erregten bie Bilber in ber Rapelle. Gie maren für biefe Menfchen voll Sinn und tiefem Gemuth eine ftumme Predigt. Gine Anbetung der hirten hatte einen fo großen Ruf erlangt, daß Infulaner 50 Stunden weit herfamen, um fie zu feben, und bann gurudgefehrt ihren gangen Stamm mit hoher Meinung von ben neuen Missionären erfüllten. Das Alles versprach der Ratholi= fchen Mission ein gludliches Gedeiben, sobald nur die gehörige Bahl von Arbeitern angelangt fein wurde. Rur Gin Umftand war ihrem Aufblüben noch immer entgegen. Alle politische Macht lag, wenngleich an der Inselbai ein Englischer Resident eingeset war, fattisch in ben Sanden ber protestantischen Missionare. Daburch blieb die außere Stellung des Bischofs noch immer eine . im höchsten Grade unsichere, zumal da die Prediger nicht unter= liegen, denfelben in Neufeeland fowohl, ale in ihren nach England geschickten Berichten als Agenten ber Frangofischen Regierung auszuschreien. Dieses Benehmen ber Prediger, und ihre Furcht vor einer Frangofischen Besithergreifung hatte aber für die Befeftigung ber Katholischen Mission einen überaus gunftigen Erfolg, ben ihre Feinde nicht voraus berechnet hatten. Die Leser werden fich aus ber Geschichte ber protestantischen Mission von Reusee-

land erinnern, bag bie gablreichen Kolonisten, meiftens Englander und Irlander, auf bas bringenofte eine Besitzergreifung ber Infeln burch England verlangten, und baß fich allmählig felbst unter den Eingebornen eine von dem Einfluffe der Missionare unabbangige Partbei gebildet batte, die mit ben Rolonisten biefelben Buniche theilte. Auch in England wurde von vielen Staatsmannern und Raufleuten eine Befetzung Reuseelands gewünscht, aber alle von biefer Seite geschehenen Schritte waren bisher burch ben Einfluß ber Miffionare und ber angesehenen Mitglieber ber Missionsgesellschaft in London vereitelt worden. (S. 279). aber, wo bie Furcht vor einer Frangofifchen Befegung immer größer wurde, und namentlich die Anwesenheit bes Rapitains Cecille die Ausführung der Frangofischen Plane als nahe bevorstehend anzufundigen ichien, glaubten bie Missionare von zwei Übeln bas geringere mablen zu muffen, und boten nun felbft bie Sand zu einer förmlichen Besitzergreifung durch die Englische Regierung, welche im Jahre 1839 wirflich ju Stande fam. wurde unter Mitwirfung der Miffionare mit ben Sauptlingen ein Kontraft wegen Abtretung eines gewissen Quantums von Ländereien behufs ber Kolonisation abgeschlossen, und von ben Bauptlingen, die jum Theile nicht lefen und ichreiben fonnten, unterzeichnet, fonft aber bie Eingebornen in ihrem Befite be-Die Berhandlungen hatten ftatt zu Wahitangi, wo auch ber Bischof Pompallier zugegen war. Er wurde von ben Bauptlingen ju Rathe gezogen, erflarte aber ausbrucklich, bag politische Angelegenheiten nicht zu feinen Geschäften geborten\*). Bis babin glaubten bie protestantischen Missionare ber Sache noch gang herr bleiben zu fonnen. Ihr Ginflug auf die Gingebornen blieb gefichert, und ber Gouverneur, bem fein Sig in Aufland an ber Weftfufte fublich vom Shofianga angewiesen war, befaß im Grunde nur eine Schattenmacht, die wohl geeignet mar, bie Missionare vor ber gurcht einer Frangosischen Offupation gu schügen, nicht aber einflugreich genug, um in ihre über bie Gingebornen ausgeübte Berrichaft mertich fiorend einzugreifen. es brangte fich eine britte Macht mit ungeftumer Gewalt zwischen

<sup>\*)</sup> Unnal. 1846. II. 66.

beibe, welche balb bie Stellung ber Partheien bebeutend veranberte, und alle Berechnungen ber Missionare zu Richte machte. Es bilbete fich nämlich zugleich mit ber Befigergreifung und burch fie hervorgerufen in England eine Reuseelandische Sandels = und Rolonisationstompagnie, bie ben Strom ber Auswanderer zu ben neu erworbenen Inseln zu lenfen wußte, und außer gur Coofsftraffe besonders auch zur Westfüste ber Nordinsel Tausende von Rolonisten führte. Wenn schon an und für fich ber übermächtige Einfluß protestantischer Missionare allen gebildeten Europaern unerträglich zu fein pflegt, und icon beghalb bie Roloniften gleich vom Anfange an fich mit ben Prebigern in ein fehr gespanntes Berhaltniß versetten, mabrent fie bie Ratholischen Missionare mit Achtung, ja mit Auszeichnung behandelten, fo fam bier beis ber Seits bas fo mächtige irbische Interesse noch bingu. Miffionare wurden vorzugeweise burch bie Rolonisten wegen ihres unrechtmäßigen Landerwerbes in England, und bemnächst in gang Europa angeflagt, und faben fich burch fie gu öffentlichen Berhandlungen ihrer Sache gedrängt, bie ihrem Rufe fo fehr ge-Schabet haben. Budem wurde mit ber Ausbreitung ber Rolonis sation ber Ginfluß ber Missionare auf die Gingebornen bedeutend vermindert. Endlich ward burch bie Bermehrung ber Europais ichen Bevolferung bie Stellung bes Gouverneurs aus ihrer Paffivität mehr und mehr entbunden, und dem Ginfluffe der Miffionare gegenüber verstärft. Daber traten bie protestantischen Misfionare gleich vom Anfange entschieden feindlich gegen bie Neufeelandische Rompagnie auf, und suchten bie Stimmung ber Gingebornen für fich zu erhalten, um burch biefe die Fortschritte ber Rolonisation zu hemmen. Die Rompagnie bagegen bestrebte fich, ben Missionaren in aller Weise zu schaben, und fie in ber That über alle Gebühr in ber öffentlichen Meinung herabzuseten, wie bas bereits früher nachgewiesen worden ift. Die Katholischen Missionare bagegen erhielten von ihr nicht geringe Begunftigungen, theils weil fie, nicht auf dem Standpunkte einer Sette ftebend, den Gebilbeten aller Nationen und Befenntniffe Anfnüpfungspuntte zu freundschaftlichem Verfehre gu bieten wußten, und nicht nach irdischer Berrs schaft ftrebend ben Planen ber Kompagnie nicht im Wege ftanben; theils weil ein Einflug ber Ratholischen Religion auf die Eingebornen

als das wirksamste Mittel, den Widerstand der protestantischen Missionäre zu brechen, ihr nicht anders als erwünscht sein konnte. Die Kompagnie ging daher so weit, allen Missionären freie Überfahrt nach Neuseeland zu gewähren, eine Bergünstigung, wodurch es der Maristenkongregation zu Lyon möglich wurde, die Zahl der Missionäre in kurzer Zeit bedeutend zu vermehren\*).

Aus dem Gesagten wird man begreifen, daß ber Bischof Pompallier, ber fich auf bas engste bereits an ben Brittifchen Bischof in Sidney angeschlossen, und in der Sauptstadt ber Brittischen Kolonie sein Profurahaus für bie Reuseelanbische Mission gegründet batte, ber nur burch ben Schut ber Englischen Beborden und der meift protestantischen Rolonisten fich hatte behaup= ten konnen, die Besitzergreifung burch England nur ale ein burch= aus erwünschtes Ereigniß betrachtet habe. Es ift offenbar, daß bie Sicherung und Befestigung ber Ratholischen Mission zuerft von dem Tage dieser Besitzergreifung an zu rechnen ift. eben so einleuchtend wird es auch sein, mit wie geringem Berftandniffe ber wirklich gegebenen Berhaltniffe Meinide bie Beschuldigungen ber protestantischen Missionare nachschreibt, ale bat= ten die Ratholischen Missionare sich bemubt, die Gingebornen gegen bie Anerkennung ber Englischen Berrichaft zu ftimmen \*\*). Schon die Stellung Pompalliers gegen die Englischen Beborben und die Neuseelandische Kompagnie batte Meinide eines Beffern belehren konnen, wenn er einmal von bem gangen Thun, und von allen Erlaffen biefes Bischofes feine Rotig nehmen wollte. Wenn aber Meinide glaubt, die Englische Befigergreifung babe die Soffnungen der Katholifen eigentlich vernichtet, fo mag man dieses Urtheil der althergebrachten Unficht, daß die Intereffen ber Englischen Politif mit benen bes Protestantismus gang übereinstimmend fein, zu Gute halten. Der Erfolg hat bereits bas Gegentheil bewiesen.

<sup>\*)</sup> Bergl. Unnal. 1840. I. 97.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Meinide G. 275.

# c. Große Fortschritte der Katholischen Religion nach der Englischen Besitzergreifung.

In Mitten einer Ernte, Die ringsumber jum Schnitte reif wurde, von Arbeiten und Reisen gang erschöpft, ftand ber Bischof im Sommer 1839 noch fast allein ba, als endlich im Juni brei Priefter und drei Brüder der Mariftenkongregation in der Inselbai landeten. Welche Freude ber Apostolische Mann barüber empfand, brudt er felbst in einem Briefe an Abbe Colin, ben Borfteber seiner Rongregation ju Lyon, aus: "Denken Sie fich bie Freude und bie erneuerte Rraft eines Streiters, welcher von allen Seis ten umlagert, von Anstrengung und Erfolg erschöpft, seine Freunde zu Gulfe eilen fiebt, ba er eben unterliegen follte. Dies war meine Beseligung, als ich die Galeotte ankommen sab, welche neue Apostel nach Oceanien brachte. Da ich in die Wohnung bes Englischen Kaufmanns trat, ber so großmuthig war, sie aufaunehmen, suchte ich diese Freunde, diese Bruder mit den Augen. Wo find fie? Sie liegen ju meinen Fugen, und weinen vor Freude. Welch ein füßer Augenblick! Unfre Thränen allein fpraden unfre Glückseligkeit aus. "Kommt ihr Gebenedeiten meines Baters, und nehmet bas Reich in Besit, bas fur euch bereitet ift." Das waren meine erften Worte \*). Die Noth bes Bi= schofs war in der That groß gewesen. Denn die Ratholische Religion hatte auf die Insulaner einen fo großen Eindruck gemacht, und der Bischof wurde so febr als ein Gefandter bes himmels betrachtet, bag gange Stämme mit einem Male bie protestantischen Missionare verliegen, und daß aus den entferns testen Theilen ber Insel bie Säuptlinge zu ihm famen, und auf das bringendste Unterricht und Taufe verlangten. Obwohl nun ber Bischof und Pater Servant ihre Kräfte zu verdoppeln suchten, fo war es boch unmöglich, allen Anforderungen zu genugen. Namentlich die Stämme im Innern mußten auf die Anfunft ber erwarteten Gulfe vertröftet werden. Da aber biefe fic immer mehr verzögerte, mußten die Bauptlinge, die, sobald die

<sup>\*)</sup> Unnal. 1840. IV. 88.

bestimmte Frist abgelaufen war, wieder am Shofianga erschienen, abermals auf eine weitere Frift vertröftet werben. Das benutten bie protestantischen Prediger, und beschuldigten ben Bischof bei ben Insulanern ber Luge. "Mit ber Römischen Rirche ift es aus, sagten sie, sie hat sich überlebt, fie ift tobt; nach bem jegigen Bischof wird fein Ratholischer Missionar mehr nach Reufeeland fommen." Jedesmal, schreibt Pompallier, wenn ein Schiff in den Shokiangafluß einbog, fab ich fie in Maffe nach bem Ufer laufen, voreiliger Freude voll, indem sie bachten, bas fei bas Schiff, welches mich und sie aus bieser Trostlosiakeit reigen follte. Aber ach! grausam getäuscht, fehrten sie wenigftens eben so betrübt, wie ich, wieder zurud. Als aber bie ersehnte Bulfe ankam, war die Freude auf ber gangen Insel um so größer. Bon nun an nahmen die Missionsunternehmungen an Größe und Ausbehnung zu. Vater Servant blieb auf feinem Voften an ber Westfüfte, wo die Sauptmission ben Ramen St. Maria von Chofianga befam. Bon bort aus besuchte er und ber P. Baty, ber ihm beigegeben war, die rund umberliegenden Stämme. gang Ifanamawi wurden bald bie Ratholischen Missionare mit bem Namen: "die ächten Missionare," und die Ratholische Rirche als " die Rirche bes Stammes " bezeichnet, mabrend bie Protestanten "abgehauene 3weige" genannt wurden. Dieses einzige Wort hat der Ratholischen Sache unglaublich genutt. Servant übte balb in ber Gegend bes Shofianga einen großen Ginfluß über bie Bemuther aus. In einem Stamme ber nachbarichaft war Zwistigfeit ausgebrochen, und ichon ftanden bie Partheien geruftet jum Kampfe. Da lief Giner bes Stammes jum Miffionar und fprach: "Achter Missionar! wir find bose; rede, rede für den Frieden!" - Er thate, und die Verföhnung mar vollfommen \*). Es hatte fich bas Gerücht verbreitet, die protestantische Parthei murbe einen Angriff auf die Mission St. Maria machen. Sogleich ftromte eine Menge Insulaner berbei, und bielt mehre Tage des Bischofs Wohnung besett. "Bischof! sagte einer ber erften Säuptlinge, Du haft Dein Baterland und Deine Kamilie verlaffen, um und bas Licht zu bringen; bleibe,

<sup>\*)</sup> Unnal. 1841. I. 33.

bleibe hier; wir find alle hier, um Dich ju vertheibigen, und wir werben eber alle bier auf Deiner Schwelle fterben, ale baß man Sand an Dich legen burfte." Das Gerücht ber Gefahr war feboch grundlos gewesen \*). Der gange Stamm Wirinafi, etwa 300 Seelen fart, wurde von Servant getauft. Als ber Pater jum zweiten Besuche wieberfam, batten bie Insulaner selbst eine Kapelle gebauet, die bald durch eine größere Kirche ersent wurde. Der Stamm von Moto tabu, etwa 120 Seelen ftark, ward vorzugsweise durch einen hauptling, ber in ber Taufe ben Ramen Frang befommen batte, befehrt. Diefer entwidelte eine merkwürdige Gabe ju unterrichten, und wurde einer ber gludlichsten Diffionare. Die Prediger hatten die Ratholifen Gögendiener genannt. Um ben Gindrud bavon bei ben Motutabu auszulöschen, sprach Frang zu ihnen fo: "Der Bauptling hinematiora (aus ber alten Geschichte von Reuseeland) hatte amei Töchter, bie ein früher Tod feiner Liebe raubte. Da ließ er zwei Bildniffe feiner Rinder machen, um bas fuße Andenfen an fie mach zu halten. War er barum ein Götenbiener? Go haben wir Ratholifen Rreuge, die und nicht als Götter gelten, wohl aber als Andenken an Jesus Christus, ben Gegenstand unserer Liebe." Dadurch wurde ein großer Theil bes Stammes für den Katholischen Glauben gewonnen \*\*). Die protestantischen Prediger, welche icon geglaubt hatten, ben gangen Stamm auf ihrer Seite zu haben, famen balb barauf zu ben Motu-tabu, um sie wieder vom Katholischen Glauben abwendig zu machen. Da man auf Reuseeland auch ben Schweinen besondere Namen aibt, so nannten fie, um die Insulaner mit rechtem Abscheu vor ber Ratholischen Religion zu erfüllen, Die Schweine mit bem Namen "Pompallier" nach bem Bifchofe. Das brachte aber große Erbitterung hervor, und schadete ben Protestanten sehr \*\*\*). Eines Abends tam Gervant mit seinem Begleiter zum Stamme Maraewae, ber erft vor Kurzem ben Glauben angenommen hatte. Sie fanden ben Stamm jum gemeinsamen Abendgebet versammelt.

<sup>\*)</sup> Annal. 1841. I. 34.

<sup>\*\*)</sup> Unnal. 1841. I. 35 - 36.

<sup>\*\*\*)</sup> Unnal. 1. c. 36 - 37.

Beide Missionäre hielten stille, und horchten aus einiger Entfernung in frommer Rührung den Gebeten und Gesängen zu, "die wie aus dem Schoose des Meeres zu-dem vor Rurzem noch uns bekannten Gotte emporstiegen." Am ergreisendsten aber war es anzusehen, wie am Samstage die umherwohnenden Bölkerschaften Stammweise nach Maria am Shokianga zogen, um dort gemeinsschaftlich dem heiligen Opfer beizuwohnen, und Meer und Land von ihren Gesängen wiedertönen zu lassen.

Ein zweiter Sauptsit ber Missionsthätigkeit mar bie Infelbai im Nordosten von Ifanamawi. hier wurde bie Mission St. Maria im bem Orte Kororarefa gegrundet. Der Bischof hielt fich hier gerne auf, weil von da am leichteften die Berbindung mit Sidney, mit den übrigen Sudseeinseln und mit den verschies benen Ruftendiftriften von Reuseeland unterhalten werden fonnte. Die Gegenden um die Inselbai waren burch die Europäer am meisten verderbt; ber Religion nach waren sie gang gemischt. Der Ratholische Glaube faßte aber auch hier balb festen guß, und das bischöfliche Unsehen bewirfte felbst unter ben wilbesten Stämmen Munder. Ein Frangose war von einem friegerischen Stamme beraubt; ba alle Frangofen barüber in Bewegung geriethen, fo ruftete fich ber Stamm ju fernerer Gewaltthat. Der Bischof, der schlimme Folgen bavon fürchtete, beschloß, bem Ausbruche ber Keindseligfeiten guvor zu fommen. Mit einigen Begleitern ichiffte er auf einem Rahne zu ber Meeresbucht, wo 300 bewaffnete Wilbe versammelt waren. Raum hatten biese ben Bischof erfannt, als alle ein lautes Freudengeschrei erhoben, und den Rommenden am Ufer ehrfurchtsvoll empfingen. Worte reichten bin, fie zu befan tigen. Alle marfen ihre Waffen an den Boden, und gaben dem landesmanne bes Bischofes volle Genugthuung. Merkwürdig war es, baß, während unter ben protestantischen Stämmen ber Inselbai eine große Sterblichfeit berrichte, unter ben Katholischen Stämmen mahrend ganger feche Monate, wo der Bischof fich bort aushielt, auch nicht ein Einziger ftarb \*). Über die Urfache biefer fo oft wiederkehrenden Erschei= nung ift schon früher gesprochen. Auch den Insulanern entging

<sup>\*)</sup> Unnal. 1841. I. 39-40.

biese Bemerkung nicht. Die Tochter eines ber angesehensten Häuptlinge lag hoffnungslos banieder. Als kein Arzt ihr helsen konnte, rief ber Bater: "Suchet ben Bischof auf, daß er komme, und meine Tochter gesund mache." Der Bischof kam, spendete ber Kranken die Heilsmittel ber Religion, und sie genas auf der Stelle. Mehre Kinder, benen die Eltern in Todesgesahr die Tause ertheilen ließen, wurden sogleich gesund, und es schien, als wollten sich in dieser Mission die Wunder der Apostelzeit erzneuern\*). Das Bertrauen, das die Katholischen Missionäre das durch bei den so offenen und empfänglichen Gemüthern der Inssulaner fanden, war in der That außerordentlich, und bewirkte neue Wunder der Bekehrung.

Im December 1839 fam abermals eine Gefellschaft von Prieftern und Lavenbrudern in der Inselbai an. Dieselben hatten fich im Juni zu London auf einem Fahrzeuge ber Reuseelandi= ichen Kompagnie eingeschifft, und waren unter Weges mit vieler Rücksicht behandelt worden \*\*). Im Januar 1840 erfolgte in Breft die Einschiffung von abermals zwei Prieftern und zwei Brüdern auf einer Krangofischen Corvette \*\*\*). Noch ebe diese neue Sulfe ankam, hatte ber Bischof versucht, in bas Innere ber Nordinsel einzudringen. Es boten sich viele ber Neubekehrten und felbst Sauptlinge zu feiner Begleitung an. Der Erfolg biefer erften großen Reise ins Innere war groß. Der Bischof schreibt felbst barüber: "Die ausgezeichnetsten Bauptlinge bieten fich an, mich auf meinen weiten Wanderungen zu begleiten. Der eine nimmt ben Tragaltar, ber andre ben Raften mit bem Rirdenschmud ober bie Lebensmittel für 15 bis 20 Reisegefährten. Buweilen werbe ich versucht, laut zu lachen, wenn ich mich so in ber Bufte febe, umgeben von einer Schaar ehemaliger Kannibalen, die tatowirt, ichlecht befleibet, und immer mit ihrem Stod

<sup>\*)</sup> Unnal. 1841. I. 40. Man hat gar keinen Grund, an ben so einsachen Berichten ber Missionare über biese Thatsachen zu zweiseln, zumal ba sie mit ben fast wunderbaren Erfolgen ber Missionen ganz im Ginsklange stehen.

<sup>\*\*)</sup> Unnal. 1840. I. 97.

<sup>\*\*\*)</sup> Unnal. 1840. II, 85.

ober irgend einer Europäischen Waffe verseben find. Man möchte fie für eine Räuberbande halten, und boch find es gang harmlofe Schafe, die fich auf die Pfade beffen bergubrangen, ben Jefus ihnen zum hirten vorgesett bat. Sie erweisen mir jeben guten Dienst, und begen alle Achtung vor ber Wurbe, mit ber ich befleibet bin. Sie bereiten meine Speisen, und wollen aus Achtung, daß ich allein effe. Ift irgend ein Bach ober Sumpf auf unfrer Reise zu burchwaten, bann ftreiten fie fich fast barum. wer mich auf die Schultern nehmen foll. Der größte Sauptling macht ben andern biese Burbe ftreitig, und so wie in Allem, so wird auch in biesem Stude Geborsam geleistet u. f. w. \*)." Wo ber Bischof zu einem neuen Stamme fam, ba waren feine Reisegefährten, bie ihren Bischof mit so garter Sorgsamfeit beschirmten und pflegten, die feurigsten Missionare, und fo verbreitete sich der Ruf des Katholischen Glaubens bis in die tiefften Wälber und Gebirge bes Innern. Pompallier mählte überall bie wichtigsten Punkte zur Anlage neuer Missionen aus, und kehrte bann gur Inselbai gurud, wo er balb barauf bie neuen Missionare mit einem Schiffe ber Neuseelanbischen Rompagnie anlangen sab. Sobald ihre Ankunft befannt geworden war, famen von allen Seiten Abgeordnete ber bedeutendften Stämme nach Kororareka an ber Inselbucht, und baten aufs bringenbfte um Missionare. "Sie verfteben bie Sprache noch nicht, antwortete der Bischof; ihr mußt noch ein wenig warten." "Thut gar nichts, wir wollen ihnen die Sprache bald lehren." jenigen, die so gludlich waren, einen Missionar zu befommen, jogen unter lautem Jubel mit ihrem Priefter wie im Triumpfe Auf diese Weise wurde am 4. Januar 1840 nicht gar weit von St. Maria ju Rororarefa eine britte Missionsstation in Wangaroa gegründet, und der erst so eben angefommene Pater Epalle nebst bem Pater Petit = Jean bortbin beftimmt \*\*). Wangaroa war einer ber Hauptsige ber protestantis ichen Missionen an ber Nordoftfufte. Gine wie große Bewegung Dieses unter ber protestantischen Parthei hervorbringen mußte,

<sup>\*)</sup> Annal. 1840. IV. 93.

<sup>\*\*)</sup> Unnal. 1841. V. 32 - 33.

läßt fich erwarten. Es ftanben bier zwei machtige Partbeien, bie an zwei Sauptlingen, bem Ururoa und bem Ruara, ibre Anführer hatten, fich feindlich gegenüber. Ruara mit feinen Unterhäuptlingen hatte bie Ratholischen Missionare berufen, mabrend ber mächtigere Ururoa ben Protestanten ergeben mar. Auf ben 13. Januar 1840 wurden alle Sauptlinge ber Parthei bes lettern zum Ufer ber Meeresbucht zusammengerufen. follte ber Rrieg gegen bie Stämme Ruaras beschloffen werben. Ururoa machte fich auf, um bie Ratholischen Missionare aur Infelbai gurudgumeifen. Aber plöglich, während er sich bem Missionshause nabete, anderte sich seine Gefinnung. Er gestand ben Miffionaren, bag er über fie getäuscht worden fei, und wurde ihr warmster Freund. In ber feierlichen Berfammlung ber Säuptlinge am 13. Januar, die ben ganzen Tag bindurch währte, war er es, ber Alles jum Frieden ftimmte. Er brang sogar barauf, bag ber Bischof ftatt an ber Inselbai in Bangaroa feinen Sit nehmen möchte, und bot fein eignes Schiff an, um ihn von Kororarefa abzuholen. Nachdem ber Katholische Gottesbienft in Wangaroa eröffnet war, tamen fast alle Stamme ber Umgegend, um Bucher und geweihte Mebaillen zu empfangen, und Unterricht zu begehren. Gine zweite Kapelle wurde im Stamme Mongonui errichtet, wo ber Sauptling, ein Bruder bes icon bekehrten und fehr eifrigen Bauptlings Amoto, feinen Sohn felbft zur Taufe brachte. Die ganze Bermandtichaft munichte, bag bas Rind ben Ramen bes Bischofe, Johannes Baptifta empfangen möchte. Go faßte trop ber größten Unftrengungen von Seiten ber bier fonft so mächtigen protestantischen Missionare ber Glaube in allen Stämmen von Wangaroa fehr fchnell feften Ruf, und verbreitete fich von ber Rufte ber immer tiefer in bas Land binein \*).

Eine vierte Mission wurde am Kaiparaslusse nach der Westfüste der Insel zu gegründet. Der sudwestlichste Distrift der Nordinsel heißt Taranase. Darüber mehr nordwärts liegt der ausgedehnte und vor den Kriegen Shongis sehr bevölkerte Disstrift Waikato. Hier sliegen die bedeutenden Flüsse Kaipara und

<sup>\*)</sup> Unna l. 1841. V. 82 - 35.

ber Baifato. Der Raipara entspringt aus ben Gebirgen bes Innern, und bilbet an feiner Mundung einen ber berühmteften Bafen ber Bestfüfte. Der Bischof hatte bie Gegenden von Waifato und Taranake noch nicht besucht, aber viele Insulaner von dort waren nach Shofianga und selbst bis zur Inselbai ge= fommen, und hatten bort Unterricht und Taufe empfangen. Auf bas bringenofte Bitten biefer Neubekehrten fandte nun ber Bi-Schof im Juli 1840 ben Priefter Petit nebft Bowr und bem Bruder Joseph von der Inselbai ab, damit fie zu gande nach Südwesten vordrängen, und am Raiparafluß sich niederließen. Nach langem, beschwerlichen Marsche burch tiefe Urwälber und fteile Gebirge erreichten sie bie Ufer bes obern Raipara, fanden aber bie befreundeten Insulaner nicht. Ginen gangen Tag hatten fie burch einen tiefen Sumpf gewatet. Da fie ermubet, burchnäßt und von Sunger erschöpft waren, verloren alle Begleiter Detits - es waren brei Reuseelander bei ber Gesellschaft ben Muth. Aber unerwartet fam am andern Tage Ramerio. ber an ber Inselbai vom Bischofe getauft war, mit zwei andern Männern ihnen entgegen, und führte sie zu dem befreundeten Stamme bes vom Bischofe getauften Sauptlings Baiata, wo fie mit außerordentlicher Freude aufgenommen wurden. Gin 3rländer, ber weiter abwärts am Fluffe wohnte, sandte bem Betit Borrathe, und bat ibn, in feinem Saufe fein Abfteigequartier gu nehmen. Doch bielt biefer es fur beffer, im Stamme bes Waiata zu bleiben. Es wurde zu Afe-Afe am Fluffe Raipara, etwa 65 (Englische) Meilen von beffen Mundung, eine Rapelle gebauet, und ber Glaube begann in ben Stämmen bes Innern Wurzel zu faffen \*).

Der Bischof selbst aber beschloß, kaum zurückgekehrt von seiner großen Reise ins Innere, die Stämme an der ganzen Oststüfte der Nordinsel, die mit großem Verlangen seiner Ankunst entgegensahen, zu besuchen. Hier war im Ganzen der Einsluß der protestantischen Missionäre noch wenig durchgedrungen. Densnoch waren bereits überall Verleumdungen gegen die Katholische Religion ausgestreut. Der Bischof war von den Predigern so

<sup>\*)</sup> Unnal. 1841. V. 35. u. f.

oft Antidrift genannt, bag viele Bilbe, ohne bie Bebeutung bes Wortes zu kennen, benfelben gang freundlich mit bem namen "Antidrift" begrüßten. "Der Bifchof wird fommen, fagten bie Prediger, das land zu unterjochen. Er wird die Beiber rauben, Die Manner aber todten und verbrennen." Aber alle biefe Unftrengungen halfen ihnen nichts. Wo ber große Missionar fich feben ließ, ba fielen alle Bergen ihm gu. Wie ein Siegesfürft gog er unter Stämme ein, die nur von feinem Ramen und feinen Thaten gebort hatten. Wo er an einer neuen Meeresbucht landete, ba ftanden bie Eingebornen ichon am Strande, und verlangten bringend, in die Rirche bes Stammes aufgenommen gu Der Bischof konnte fich unter jeder Bolferschaft nur wenige Tage aufhalten. In diefer Zeit unterrichtete er sie über bie Sauptglaubensartifel, lehrte fie bas Bater unfer, ben Englifden Gruß und bas Apoftolifche Glaubensbefenntnig beten, und einige beilige Lieder in Reuseelandischer Sprache singen. Dann hieß er sie, ben Sonntag feiern, und versprach, sobalb als moglich einen Priefter zu fenden, ber ben Unterricht fortseten, und bie Taufe beginnen sollte. So gelangte er über bas Oftfap ber nördlichen Insel hinaus, bis etwa 100 Stunden von der Inselbai nach Guben. Er hatte auf biefer großen Reise, bie etwa zwei Monate dauerte, 40 Bölferschaften, zusammen etwa 15,000 See-Ien ftark, für ben Katholischen Glauben gewonnen. Im Mai 1840 gur Inselbai zurudgefehrt sandte er bann einen neuen Sulferuf um Gebet und um Priefter nach Europa binüber: "D ihr Erftlingsvölfer ber Rirche, ihr Nationen, Die ihr feit fo vielen Jahren bie Erben bes Glaubens ber Martyrer feib, betet für ben Erfolg unfrer Arbeiten. D Du gablreiche Geiftlichkeit Frankreichs, ihr so frommen, gelehrten und eifrigen Priefter bes Ratholischen Europa! wie viele Seelen wurden euch in diesen ganbern lieben, und in Ewigfeit euch fegnen, wenn ihr fommen wolltet, bas Amt eines Apostels unter ihnen auszuüben\*)."

Auf ber Mitte seines Weges, etwa 50 Stunden von der Infelbai hattte der Bischof eine fünfte, überaus wichtige Mission gegründet. Jenseits des Ostfaps, welches von allen Punkten

<sup>\*)</sup> Unnal. 1841. I. 41 - 44.

Reuseelands am weiteften nach Often in bie See ausläuft, schneis bet eine Meeresbucht submestwarts bis tief in bas land hinein. hier liegt ber hafen Turanga, von gablreichen Stämmen auf allen Seiten bewohnt. Diesen Safen, etwa im Mittelpunkte feis ner neuen Eroberungen hatte ber Bischof zu einer Mission beftimmt, aber nur einen, vor Rurgem erft angefommenen Priefter, ben Pater Biard, bort gurudlaffen fonnen. Die gange Miffion umfaßt 5 Bölferschaften, die zu ben thätigsten und geschickteften von gang Reuseeland gehören. Biard wohnte gewöhnlich im Stamme Tumoëtai; rund umber liegen bie Matamata, Motuboa, Matakana und die Maunga = tabu (b. h. heiliger Berg). Unter ben Matamata war früber eine protestantische Mission gescheitert. Biard gewann bald eine große Angahl ber Eingebornen, und taufte im Stamme Tumvetai viele Erwachsene und Rinder. Nur ber oberfte Sauptling wollte von ber Predigt nichts wiffen. Da ftarb feine fleine Tochter, Die ber Priefter mabricheinlich im Berborgenen getauft hatte. Untröftlich zogen fich die Eltern mit ber Leiche nach Landessitte in Die Ginsamfeit gurud, um über ihren Berluft zu trauern. Bon Gram verzehrt wiesen fie jeden Troft gurud. Der Bater fiel in eine schwere Rrantheit, von ber er unerwarteter Beise genas, und nun auf einmal rubig und über fich felbst flar geworden die Taufe verlangte. Er ift seitdem einer ber eifrigften Beforderer ber Miffion, und die Sauptlinge rings umber folgen seinem Beispiele \*). Die Mission von Turanga behnte fich balb so weit nach Westen hin in bas Innere ber Insel aus, daß eine Berbindung mit der Mission am Rais paraflusse hergestellt werden konnte \*\*). — Etwa in ber Mitte bie= fer beiden Missionen, doch mehr nach der westlichen Abdachung ber Infel gu, liegt ber große und prachtvolle See von Rotorua. unter beffen gabireichen Anwohnern die protestantischen Disfionare ohne fonderlichen Erfolg gearbeitet hatten. In biefe Be= genden war ichon frühe bas Gerücht von ber Unfunft ber achten Missionare gedrungen, und wie von felbst erwachte ein allgemei-

<sup>\*)</sup> Annal. 1842. III. 42-45.

<sup>\*\*)</sup> Unnal. 1841. V. 38. (wo ftatt Pater Riart zu lefen ift: Pater Biarb.)

nes Berlangen, gur Rirche bes Stammes an geboren. Der Vater Biard brang von Turanga aus in die Umgegenden bes Gees vor, und unterrichtete und taufte eine große Babl. Doch wollten bie Sauptlinge fich nicht zufrieden geben, bis eine eigene Miffion am See gegrundet wurde. Diese fam im Fruhjahre 1842 ju Stande, und erhielt ben Ramen "Miffion von Mafetu, ober vom Gee Rotorua \*)." Mafetu ift ein Dorf zwei Stunden vom See. Der Priefter Borjon wurde bei feinem erften Befuche in Ros torua wie ein schon langft bekannter Familienvater aufgenommen. Rurg barauf brach zwischen Rotorua und einem andern Stamme, ber fich auch bereits für ben Ratholischen Glauben erklart hatte, eine Fehde aus. Gin Trupp Bewaffneter bat ben Priefter, gegen ben Feind zu folgen, um ben Frieden zu vermitteln. Tage erblickte man ben Feind. Er war bewaffnet am andern Ufer bes Sees gelagert. Borjon ichiffte mit ben Sauptlingen hinüber; von ber andern Seite fam man ihm mit Rahnen ent-Man wurde bald über bie Friedensbedingungen einig. Die Waffen rubeten; es wurde ein gemeinsames Gebet verrichtet, und bann bie Lauretanische Litanei zu Ehren ber Königinn bes Friedens angestimmt \*\*). Diese gange Mission befam balb bas Ansehn einer geordneten Pfarrei, mabrend rund umber die Befehrungen sich immer weiter ausbehnten.

Sobald der Bischof aus Europa neue Verstärfungen besommen hatte, beschloß er, die Stämme an der Ostsüsste wieder zu besuchen, und nun auch nach der großen Südinsel Tawais Poenamu seine Wirksamkeit auszudehnen. Die Südinsel war in der letzten Zeit mit in den Kreis der Bewegung, die von Ikanamavi ausging, hineingezogen. Mehre Stämme der Nordinsel, namentlich aus dem Distrikte Taranake, hatten, durch Krieg im Norden gedrängt, sich an der Cooksstraße, die beide Inseln trennt, niedergelassen, und hatten zum Theile selbst diese Meerenge übersschriften, um sich auf der Küste der Südinsel anzubauen. Diese traten meistens mit den frühern Bewohnern der Südinsel in ein seindliches Verhältniß. Die Gegenden auf beiden Seiten der

<sup>\*)</sup> Unnal. 1844. V. 25-29.

<sup>\*\*)</sup> Unnal. 1. c. S. 27-28.

Coofestraße befamen aber baburch noch eine besondere Bichtigkeit, daß die Neuseeländische Kompagnie vorzugsweise auf sie ihr Augenmerk richtete, und vom Jahre 1840 an hier brei Stabte gründete, Wellington an der eigentlichen Coofeftrage, Remplymouth mehr westlich in Taranafe, und Nelson auf ber Gubinfel an ber Tasmanibai. Durch ben Buffuß ber Rolonisten fand auch die Ratholische Religion in diesen Gegenden, wo die protestanti= ichen Miffionare fich ichon feftgefest hatten, balb Gingang; es fam nur noch barauf an, bag an ben Sauptpunften Miffionen gegründet wurden. Außerdem aber war auch die Ofifuste biefer merkwürdigen Insel seit einiger Beit naber befannt geworben. Etwa in ber Mitte ber Dfifufte fpringt die große halbinsel Banks weit in bas Meer hervor, und ift an ber Nordseite von einer tief ins gand einschneibenden Bucht begrenzt. Überall finden fich hier portreffliche Baien und hafen. Das Land bietet ziemlich große Ebenen zum Landbaue ba, im hintergrunde ber tiefern Buchten erheben fich aber höher und höher die Berge, über bie in der Ferne mit ewigem Schnee bedeckte Gipfel emporragen. Eine große Menge heißer Duellen und viele Mineralwaffer fliegen von diesen Bergen binab. Das Klima ift bier noch milbe, aber bereits fehr unbeftändig; füdmärts wird es ichon falter. Theile ter Insel sind von Eingebornen bevölfert, jedoch im Gangen nur fparlich. Un ber Salbinfel Banks hatte fich eine fleine Frangofische Rolonie angebauet, die auf die Eingebornen einen ähnlichen Ginfluß, als bie Niederlaffungen ber Englander, auszuüben begann. — Sie follte der hauptort ber Frangofischen Besitzungen auf ber Gubinsel werden, mußte sich aber nach ber Besitzergreifung im Jahre 1839 ber Brittischen Sobeit unterwerfen, gewiß zum großen Bortheil der Katholischen Religion auf Reuseeland, weil fonft febr leicht eine Theilung ber religiöfen und politischen Intereffen hatte ftattfinden konnen. Seitdem hat fich an einem andern Punkte ber Bai auch eine Brittische Rieberlaffung gebildet\*). Afaroa an ber Halbinfel Banks ift aber noch immer eine Station für eine Abtheilung ber Frangofischen Flotte, indem gewöhnlich zwei Kriegesschiffe bafelbft im Safen

<sup>\*)</sup> Unnal. 1844. V. 22 - 25.

liegen. Der Bischof Pompallier fam zum erften Dale im Spätherbite 1840 nach Afaroa, nachbem er bie verschiebenen Miffionen auf der Nordinsel besucht hatte \*). Da bie Miffionsbarfe eine Beschädigung befommen batte, so bot ber Rommandant ber Frangofischen Station ibm die Wohnung auf ber "Aube" an, an beren Bord auch bas Allerheiligenfest mit großer Pracht gefeiert wurde. Dann ward in ber Frangofischen Rolonie, bie 60 Seelen gablte, ein Saus fur einen Priefter nebft einer Rapelle gebauet, und ber Pater Tipe als Missionar baselbft qu= rudgelaffen. Tipes Beschäftigung glich anfangs mehr ber eines Europäischen Pfarrers, als eines Reuseelandischen Missionars. Bu feiner Pfarrei gehörten bie beiben Kolonien und bie Schiffsmannschaft ber Seeftation. Erft allmählig konnte er feine Sorge auf die umberliegenden Stämme ausdehnen. 3m Spatherbfte 1841 war ber Bifchof zum zweiten Male in Afaroa. Raum aber war er angelangt, als wichtige Ereignisse ihn zur fernen Insel Futung und nach Wallis riefen. Die Rriegesforvette Allier brachte ihn babin. Den Pater Tipe nahm er mit fich, ließ aber ftatt seiner ben neu angefommenen Priefter Comte qu= rud \*\*). Im folgenden Jahre bekam diefer einen Gehülfen an bem neu aus Europa angelangten Pater Regnier \*\*\*). Run konnten die Missionsunternehmungen bis tief in das Innere ber Insel ausgedehnt werden. Comte brang in Begleitung von Regnier 50 Stunden weit bis in Gegenden, die nie ber Ruß eines Europäers betreten hatte. Die Wilben, erftaunt über ben Unblid ber Fremden, zeigten überall Gastlichkeit, und lieben ber Predigt ein geneigtes Dhr. Mitten in den Urwälbern wurden bie erften Gläubigen, namentlich eine große Anzahl Kinder, ge=

<sup>\*)</sup> Unnal. 1844. l. c.

<sup>\*\*)</sup> Annal. 1843. V. 49. Die Rebaktion ber Französischen Annalen hat bie tabelnewerthe Sewohnheit, in Ermanglung neuer Nachrichten altere Briefe ohne Datum in spateren heften abzubrucken. So steht ber altere Brief von Pater Tipe ohne Datum in heft V. 1844, ber jüngere Brief von P. Comte aber schon 1843 V. Die Redaktion sollte bebenken, daß nicht allein zur Erbauung die hefte gelesen werden.

<sup>\*\*\*)</sup> Unnal. 1845. I. 46.

tauft. Eine zweite Mission mehr ber Küste zu fing auch balb an zu gedethen. Regnier, ber sich, von einer Wanderung zurückstehrend, einige Tage bei dem dortigen Geistlichen aushielt, reichte daselbst 21 Gliedern der aus Eingebornen bestehenden Gemeinde die h. Communion\*). Leider enthalten die Annalen gar keine Angaben über die Zahl und die Lage der auf der Südinsel ges gründeten Stationen.

Pompallier machte indeg eine große Bisitationereise nach Kutuna und Wallis \*\*), und war im Ganzen gegen 13 Monate abwesend \*\*\*). Die Bahl ber Priefter auf Neuseeland war icon bis über zwanzig gestiegen, und bennoch reichten biese bei Weitem noch nicht aus, um allen Unforderungen zu genügen. Die Saupt= linge famen oft mehre hundert Stunden weit von ben entfernteren Gegenden ber Subinfel ber, und baten bringend um Miffionare. Dft war es faum möglich, fie burch Bersprechungen zu beruhigen. Einer ber vornehmften Sauptlinge aus bem sublichen Theile ber Nordinsel war 90 Stunden weit hergekommen, um dem Bischofe wegen ber Nichterfüllung eines feit lange gemachten Berfprechens Bormurfe zu machen. Bischof! — sprach er mit Unwillen — Du hast mich und die Meinigen betrogen. Du hast vor einem Jahre mir einen Priefter versprochen, ber in neun Monaten bier landen follte, aber Du haft nicht bie Wahrheit gesagt. 3ch habe meinem Bolfe und ben Rachbarftammen angezeigt, ber Bater wurde fommen. Wir hatten ein schönes haus gebaut, und Borrathe für ihn aufgehäuft, nun aber kommt er nicht. D welche Berwirrung berricht in meinem Bergen! und biefe Schande haft Du über mich gebracht +). Nur mit Mühe fonnte ber Bi= ichof ihn mit neuen Soffnungen beschwichtigen. Aber er beschloß, bie Infelbai nicht zu verlaffen, als in Begleitung feines Miffionare. Rurg nachber lief bie Nachricht ein, bag Missionare bereits in Sibney angelangt fein. Als balb barauf bie Schaar biefer neuen Apostel landete, war er außer sich por Freude. Er eilte

<sup>\*)</sup> Unnal. 1845. I. 47.

<sup>\*\*)</sup> Unhal. 1843. V. 46 - 48.

<sup>\*\*\*)</sup> Unnal. 1844. V. 35.

<sup>+)</sup> Unnal. 1844. V. 32.

dum Meere, brückte sebem ber Kommenden mit dem lebhaften Ausbrucke eines Neuseeländers die Hand, und wollte sogleich wissen, wer von ihnen für seinen Stamm bestimmt sei. Er mußte aber noch einen Monat warten, ehe er seinen Priester heimführen konnte, weil der Bischof ihn erst unterrichten wollte. Währenddeß schickte er seine Frau zu seinem Stamme voraus, damit dieser so wie alle Nachbarstämme sich zum seierlichen Empfange rüsten könnte. Dann zog der Bischof selbst nebst dem Priester mit dem Glücklichen seiner fernen Heimath zu, um in Mitten neu gewonnener Stämme das siegreiche Kreuz aufzupstanzen.

### d. Die innern Kriege.

Die Berbreitung ber Katholischen Religion in Neuseeland gehört mit zu ben merkwürdigften Begebenheiten ber neuern Rirdengeschichte. Erft eigentlich mit ber Besetzung ber Infeln burch bie Englander im Jahre 1839 beginnend, war fie im Jahre 1842, also im vierten Jahre, bereits so weit gedieben, bag bas entschiedene Übergewicht auf Seiten ber Ratholischen Rirche mar. Die protestantischen Missionsgesellschaften verdoppelten mabrend biefer Zeit ihre Unftrengungen; fie vermehrten ihr Personal, und fireueten eine außerordentliche Menge von Bibeln und Flugschrifs ten aus; jedoch vermochten fie nur bort etwas auszurichten, wo weit und breit fein Ratholischer Priefter seinen Aufenthalt hatte. Satte ber Bifchof ftatt 20 Priefter, 200 gur Berfügung gehabt, fo wurde ben Protestanten nur ein geringer Anhang geblieben fein. In London fam man auf ben Gebanfen, gur Berftarfung ber protestantischen Sache auf Neuseeland ein Anglifanisches Bisthum zu gründen (1844). Das geschah, aber in Wahrheit wurde baburch ber beabsichtigte 3wed nicht erreicht. Denn bie Londoner Missionsgesellschaft, welche so ungern Neuseeland in politischer Sinficht dem Mutterlande fich hatte unterwerfen gefeben, mar feines Weges geneigt, Die Jurisdiftion eines Anglifanischen Bi-Schofs in ben von ihr gemachten Erwerbungen anzuerfennen. baber ber neue Bischof auf ber Insel ankam, fand er überall Widersetlichkeit, und ber religiose Streit unter ben Protestanten ward jum großen Argerniffe fogar in ben öffentlichen Blättern

geführt\*). Der Bischof Pompallier bagegen suchte seine aufblühende Kirche immer enger an die bereits im hohen Flor stehende Kirche ber Englischen Hauptkolonie anzuschließen, um dort für sich einen starken Halt zu gewinnen. Er reisete im Jahre 1845 nach Sidney, und wohnte dem ersten dort gehaltenen Provinzial-koncisium bei, wo er mit großer Auszeichnung empfangen wurde \*\*). Von da ging sein Wunsch sogar nach Europa hinüber.

Co ichien benn bem Bolfe von Neuseeland, bas burch innere Ariege und burch bie unrechte Behandlung von Seiten ber Europäer so viel gelitten hatte, und das in Zeit von 20 Jahren wenigstens um die Salfte vermindert war, eine glückliche Bukunft bevorzustehen, und es war, als sollte es bald in den Kreis der driftlichen Nationen als ebenbürtig aufgenommen werben: als plöglich ein neues Unglud über daffelbe bereinbrach, beffen Folgen burchaus noch nicht abzusehen find. Bis babin fennt bie Geschichte noch fein Beispiel, wo Englische Rolonisten mit wilben Ureinwohnern eines von ihnen besetzten Landes ausammentras fen, ohne daß die lettern durch gewaltsame Ausrottung, ober in Folge verderblicher physischer und moralischer Ginfluffe gu Grunde gegangen waren. Auch auf Neufeeland entwidelte fich allmählig eine Spannung ber Gemuther, bie mehr und mehr muche, und endlich im Jahre 1844 und 1845 zur hellen Flamme eines Alles gerftorenden Krieges ausbrach. Die Beranlaffung war hier eigenthumlicher Urt. Wir haben gesehen, wie bie proteftantische Missionsgesellschaft lange Zeit mit großer Beharrlich= feit einer formlichen Besetzung ber Inseln burch England entgegenarbeitete. Die Neuseelander nahmen fogar eine eigne Flagge an: es begann, unter ber Leitung ber Miffionare eine eigne Berfaffung und eine eigne Gesetgebung sich auszubilben, und ber ben Reuseelandern angeborne Sinn für Freiheit und Unabhängigkeit befam neue Nahrung. Daß die Missionare badurch ihren politischen Ginfluß in Neuseeland sichern wollten, zeigt schon bas Beispiel von Tatti, Sandwich und Tongastabu. Mur die Furcht por einer nabe bevorstebenden Frangofischen Offupation fonnte fie,

<sup>\*)</sup> Austand 1845. Nro. 282.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. biese Schrift S. 340.

wie gezeigt wurde, geneigt machen, zur völligen Befignahme burch bie Englische Regierung die Sand zu bieten, wobei fie fich aber immer einen bedeutenden Ginfluß auf die Eingebornen einerseits, und vermittelft vieler angesehenen Mitglieder ber Missionsgesellschaft in Lonbon auf bie Regierung von Reuseeland anderer Seits zu fichern ftrebten. Diefer Plan wurde jedoch durch ben mächtigen Ginflug, ben bie Rolonisten gewannen, vereitelt, und bis jum Jahre 1844 war ber politische Ginflug ber protestantischen Missionare im Lande felbft faft vernichtet. Dagegen begannen nun gerabe biejenigen Stämme, auf welche bie Protestanten bis babin ben entschiedenften Ginfluß ausgeübt hatten, eine gang eigenthumliche Stellung zu nehmen. Sie waren gelehrt worden, die Rolonisten als ihre Feinde anzuseben, gegen welche fie ihren freien Befit und ihre eigenthümliche Verfassung zu behaupten alle ihre Rrafte anftrengen mußten. Bon ber Bormundichaft ber Miffionare burch bie Macht ber seit dem Jahre 1839 rasch auf einander folgenden Ereignisse unvermerkt emanzipirt, bilbeten sie eine selbsiständige politische Opposition gegen die Britten überhaupt, die eine gefährliche Rrife herbeiführen mußte. Die protestantischen Misfionare, welche biefe politische Stimmung ber Gemuther ju einem anderen 3mede hervorgebracht hatten, waren ihrer nicht mehr Meister. Es fehlte von biefer Seite jede fraftige moralifche Bermittlung, welche bie mahren Intereffen bes Reuseelanbifden Bolfes mit benen ber Brittischen Nationalität, Die einmal nicht mehr gurudzuweisen waren, hatte verfohnen fonnen, und so ward die unbandige Natur ber von glubender Liebe gur Freibeit und Unabhängigfeit erfüllten Reuseelander mit blindem Trieb ju einem Bernichtungefriege angestachelt. Andrer Seite gaben bie Brittischen Einwandrer, obschon sie bier weit schonender, als in ben andern Roloniallandern mit ben Eingebornen verfuhren, Grund genug zur Rlage. Die Opposition, welche die protestantischen Missionäre gegen ihre Übergriffe erhoben, hatte nicht die geringste moralische Wirkung, weil die Prediger von ben Rolonisten nicht geachtet und anerkannt wurden, und weil fie selbst in England wegen ungerechten Landerwerbes por ber öffentlichen Meinung in ben Anklagezustand versetzt worden maren\*). Die Kolonisten nahmen so viel Land in Anspruch, und verbrängten bie Stämme immer mehr von ihrem von Alters ber besetzten Grund und Boden, daß diese voraussahen, man wurde ihnen am Ende auf ber eignen vaterländischen Erde gar feine Erifteng mehr gonnen. Als fie barüber Rlage erhoben, murben fie auf die Bestimmungen bes bei ber Besitzergreifung geschlossenen Bertrages verwiesen, ben bie Sauptlinge felbft unterfcbrieben hatten. Diese bagegen behaupteten, es fei gar nicht ihre Meinung bei Unterzeichnung jenes Bertrages gewesen, Kremden so ausgebehnte Ansprüche auf ihren Grund und Boden ju gewähren; man habe sie, wenn fo ber Buchstabe ber Ubereinkunft laute, unterzeichnen laffen, was fie felbft nicht gefannt und verftanden hatten. Bon biefer Zeit an wuchs bas Migtrauen gegen die Rolonisten und gegen die Britten überhaupt, und ein unversöhnlicher Sag fette fich in ben Gemuthern fest. Es waren gerade bie protestantischen Stämme, unter benen im Ginverftandniffe mit ben Beiben ber Gebanke einer Erhebung gegen die Brit= tische Berrichaft mehr und mehr Raum gewann \*\*). Die Ratholischen Miffionare faben flar ein, bag ein Rrieg mit England, so wie er einer Seits die größten Unglude über die Rolonigl= bevolferung bringen mußte, fo andrer Seits nur zum Berberben bes Neuseelanbischen Bolkes ausschlagen konne. Sie suchten baber nicht nur die ihnen untergebenen Stämme im Geborfam gegen England zu erhalten, fondern auch die zum Rriege Fortgeriffenen, unter benen nur einzelne Ratholifen waren, zur Berföhnung und jur Anerkennung ber Englischen herrschaft zu stimmen. Bu wie

<sup>\*)</sup> Wieberholt muß ich hier an die ganz andere Stellung des Spanischen Klerus in America erinnern, der auch zwischen dem durch habgierige Kolonisten unterdrückten Bolke, und dem Spanischen Interesse mitten inne stehend durch die höhere Auktorität der Religion und durch seine eigne moralische Würde eine Verschnung beider, und wahrlich nicht zu partheilsch für Spanien, herbeizusühren mußte.

<sup>\*\*)</sup> Es liegt in biesen früher nicht vorausgesehenen Ereignissen eine furchtbare Nemesis gegen die protestantischen Missionare und ihre Parthei, welche ungerechter Weise die Katholischen Missionare beschuldigt hatten, als waren von ihnen die Eingebornen zur Widersetzlichkeit gegen die Englische herrschaft gereizt.

großem Danke die Rolonisten sowohl, als auch die Englische Regierung ihnen verpflichtet sind, wird die folgende Geschichte zeigen.

Die Berschwörung brach aus zu Baimate, bem Mittelvunfte und Hauptsige ber protestantischen Missionen\*). Waimate ift eine Ortschaft und ein volfreicher Diftrift etwa in gleicher Entfernung von ber Infelbai und von ber Mundung bes Shotianga, also etwa 10 bis 12 Stunden von ber Oftfufte sowohl, als von ber Westfüste abstehend. Sier hatten bie protestantischen Missionare im Jahre 1831 eine Sauptmission gegründet, und unter allen umberwohnenden Stämmen Rapellen gebauet. Sierfelbft hatten fie bedeutende gandereien erworben, und unter ben Stämmen, die fie von dem Ginfluffe der Rolonisten fern ju hal= ten suchten, ein eigenes Wefen zu grunden angefangen. Dabrend die Ratholische Religion zuerft auf ber Westfüste am Shokianga, und bann von ber Infelbai aus um bie Oftfufte herum im gangen Guben von Ifanamavi weit und breit fich verzweigte, war Waimate ber Sauptanhaltpunkt ber protestantischen Missionen geblieben, von wo aus ihr vorwiegender Ginfluß sich auf bie Nordwestspitze von Ifanamawi erstreckte. Als nun der unmittelbare Englische Einfluß von der Inselbai und vom Shokianga aus auch in biese Gegenden eindrang, ba verbreitete fich unter ben Eingebornen eine um fo größere Mißstimmung, je mehr ber Bebanke an ein selbstständiges Neuseeland gerade hier Wurzel gefaßt batte. Un bie Spige ber Migvergnügten ftellte fich Johannes Befi, Bauptling bes Stammes Rai=Robe bei Bai= mate, und balb schlossen fich fast alle nörblichen Stämme ihm an. hefi ift ein Bermandter Shongis \*\*), über beffen Berbaltniß zu ben protestantischen Missionaren bereits früber in ber Geschichte ber protestantischen Mission genugsam bie Rebe gemefen ift \*\*\*). Er war einer ber Schüler ber protestantischen Mis-

<sup>\*)</sup> Bergl. Meinide S. 233. — Unnal. 1846. II. 62.

<sup>\*\*)</sup> Unnal. 1846. II. 62.

<sup>\*\*\*)</sup> Beitungenachrichten haben gemelbet, Befi fei eigentlich von Abstammung ein Trlanber, und nur von einem Reuseelanbifchen Sauptlinge

sionare gewesen, und hatte gelernt, aus ber Bibel bas Recht ber Reufeelander auf ben freien Befig bes Bobens und auf politische Unabhängigkeit zu beweisen. Jedoch zeigten sich die erften Spuren ber Bewegung an mehren von Baimate weit entlegenen Punften. Zwei Sauptlinge, die mit Befi in genauer Übereinfimmung handelten, Rauperaba und Rangihaeata, gingen auf die Südinsel hinüber, und tödteten im Jahre 1843 bei einem Überfalle ben Rapitain Wafefield mit 18 Engländern. Die Erschlagenen wurden, wie berichtet wird, nach alter Sitte verzehrt. Der schwache und vom Ginflusse ber Missionare beberrichte Gouverneur Fig = Roy ließ die That ungerächt, und brudte fogar einem ber Sauptlinge bei einer öffentlichen Gelegenheit jum großen Leidwesen der Rolonisten ganz vertraulich die hand. Das machte bie Eingebornen fühn, und die Berschwornen zu Baimate ließen ihre Absicht, alle Englander zu vertreiben, immer offener burchbliden. Unter diesen Umftanden entschloß sich der Bischof, fein Außerstes zu versuchen, um den Sturm noch zu beschwören. Rur mit bem Unsehn, bas bie bischöfliche Burbe ibm verlieb, bewaffnet, begab er sich zu ben feindlichen Säuptlingen, die, obwohl fast alle Protestanten oder Beiden, ihn mit hoher Ehr= furcht aufnahmen, auf feine Vorstellung aber, fie möchten nicht Gewalt ber Waffen brauchen, sondern friedliche Unterhandlungen mit der Regierung, oder mit der Roniginn felbst anknupfen, einftimmig erwiederten: "Es biege feine Beit verlieren, lange fchreiben und reden zu wollen. Die Englander mögen die Fahne ihrer Dberherrschaft, die auf unfrer Insel weht, wieder einziehen, und bie alte Fahne von Neuseeland an ihrer Statt wieder weben laffen, bann wollen wir fie in Rube laffen \*)." Der Bischof feste die Regierung an der Inselbai von dem Erfolge seiner Un= terhandlungen in Renntnig.

Während nun Pompallier sich beeilte, die Stämme im Süben und an der Ofifuste zu besuchen, um sie vor der Theile nahme an jeglicher Gewaltthätigkeit zu warnen, brachen im Nor-

an Rinbes ftatt angenommen und erzogen. Ob biefe Rachricht gegrunbet fei, ftebt babin.

<sup>\*)</sup> Unnal. 1846. II. 63.

ben bie Keindseligkeiten wirklich aus. Die Stämme zwischen ber Inselbai und bem Shofianga übten offene Gewaltthätigfeit gegen Die Rolonisten. Ja es fam so weit, daß Befi in Kororarefa an der Inselbai die Brittische Flagge breimal abrig. Bischof im Januar 1845 babin gurudfehrte, waren auf beiben Seiten bie Reindseligfeiten ichon begonnen. Befi hatte bei feiner letten Unwesenheit in Kororarefa gegen ben Katholischen Pfarrer ben bringenden Bunsch geäußert, ben Bischof noch einmal zu sprechen. Daß er noch jest, wo er bereits mehre Bortheile über die Engländer erfochten hatte, bie Bermittlung bes Bischofs zum Frieden wunschte, war nicht zu erwarten. Wahrscheinlich wollte er burch bie Unwesenheit bes angesehensten Mannes ber ganzen Insel seis ner Sache größeres Gewicht geben, und namentlich auf die Ratholischen Stämme einwirfen, welche fich weigerten, an dem Rriege Theil zu nehmen. Daber ging Pompallier nicht zu ibm, fonbern schrieb ihm unterm 31. Januar 1845 von Kororareta aus einen Brief, ber über bie ganze Lage ber Dinge ein zu großes Licht wirft, und ein ju icones Mufter mahrhaft Apostolischer Gesinnung ift, als daß er nicht vollständig bier abgedruckt werden follte. Er lautet alfo:

## Dem Johannes Befi meinen Gruß!

Höre, was ich Dir zu sagen habe. Der Pater Petit hat mir gemeldet, Du wünschest mich zu sehen, und dieses Wort hat mir Freude gemacht; aber wegen meiner zahlreischen Beschäftigungen kann ich so balb nicht zu Dir gehen. Für den Augenblick schicke ich Dir nur diesen Brief; er entshält meine Gedanken.

Du sollst wissen, daß meine Worte nicht die eines häuptslings sind, der über die Dinge dieser Welt zu gebieten hat, und sei überzeugt, daß sie auch keine List verbergen. Ja, Johannes heki, ich liebe alle Neuseeländer, sowohl jene, die sich blindlings in den Protestantismus haben hineinlocken lassen, als diejenigen, die noch zu keiner Religion bekehrt sind. Ich liebe aber auch alle Fremden, und es ist mein innigster Wunsch, daß sie ein rechtschaffenes Leben sühren, und daß alle Bewohner dieser Insel glücklich seien. Deß-

wegen erfüllt tiefe Traurigkeit mein Herz beim Anblick bes Samens der Zwietracht und des Krieges, der auf Neuseesland wächst. Kaum hier angekommen, habe ich erfahren müssen, daß Du zu Kororareka die Englische Flagge heradsgerissen hast. Und sieh, jeht wird vermuthlich die Luft voll Feuer sein\*), und die Maoris werden unterliegen.

Sieh, ich verhehle meine Gebanken nicht gern. Ich sage Dir also: Ihr seid nicht mächtig genug, um den Engländern zu widerstehen, die Tausende von Soldaten senseits des Meeres haben. Das Pulver wird Euch bald ausgehen. Zudem sind nicht alle Neuseelandischen häuptlinge in herz und hand vereinigt. Deswegen suche ich irgend ein Mittel, Euch zu retten. Das Beste wäre vielleicht, eine Bittschrift an die Verwaltung der Kolonien und an die Königinn von England zu senden, um Eure Rechte auf das Land und auf die Herrschaft besselben geltend zu machen.

Doch wenn Ihr von Eurem Vorhaben nicht abstehen wollet, und die Englische Regierung auch unbeweglich ist, das heißt, wenn es zum Kriege kommt: so kehret ja nicht Eure Waffen gegen die Engländer, die in Frieden leben, gegen die Weiber und Kinder; plündert ja ihre häuser nicht, denn es wäre dies ein großes Verbrechen vor Gott und in den Augen der Europäischen Nationen.

Wäre ich ein Engländer, oder hätte ich Euch ehemals angerathen, die Oberherrschaft Eurer Insel an die Fremden abzutreten, so könnte Dein Herz mit Necht an der Güte meines Rathes zweiseln. Nun ist es aber gerade das Gegentheil: ich bin von einer andern Nation, und ich habe Euch nie aufgefordert, Euch einer fremden Macht zu unterwersen, weder den Engländern, noch den Franzosen, noch den Americanern. Das ist mein Beruf nicht. Ich din nicht gekommen, im Namen eines Königs der Erde die Angelegenheiten dieser vergänglichen Welt unter den Häuptslingen in Ordnung zu bringen. Ich din gesandt worden

<sup>\*)</sup> Co bezeichnen bie Reuseelander bas Gewehrfeuer.

burch ben Fürsten ber Bischöfe ber Mutterfirche, um gang allein an bem beile ber Seelen zu arbeiten.

Auch waren dies meine Worte in der Versammlung zu Waitangi\*): "Eure Landesherrschaft ist Eure Sache; darin habe ich nichts zu thun; wollet Ihr Eure Oberhauptrechte an eine fremde Nation abtreten, oder wollet Ihr sie behalten, so geht dies Euch an. Was mich anbelangt, so bin ich bereit, an dem Heile Eurer Seelen zu arbeiten, od Ihr die Herrschaft der Engländer anerkennt, oder die Unabhängigseit Eurer Nation sesshaltet. Euch gehören die Sorgen dieses zeitlichen Lebens, mir aber jene des Himmels, den ich Euch verschaffen soll."

Johann Heti, erwäge wohl, daß mein Aufenthalt auf Neuseeland ein Beweis ist, wie sehr ich Euch alle liebe, Eure Kinder und Eure Nachsommen. Meine Priester, meine Katecheten und ich werden unaufhörlich beten, daß diese Wolken, die jest den himmel versinstern, sich wieder zersstreuen, und die Gerechtigkeit, der Friede und die wahre Glückseligkeit mit neuem Glanze auf Neuseeland herrschen. Endlich wiederhole ich, was ich Dir schon gesagt habe: Thu Einspruch, bevor Du den Krieg anfängst. Wort und Schrift sind besser, als das blutige Schwert. Die Gerechtigkeit ist das Fundament der Macht der Völker, die Ungerechtigkeit aber die Ursache ihres Unglücks. Ich endige meine Rede. Johann Hefi, gib mir Deine Gedanken zu erstennen, sie seine gut oder böse. Dir und allen den Deinisgen meinen Gruß.

Der romifch = katholische Bischof

3. B. Franciscus Pompallier.

Jeboch vermochte ber Brief eben so wenig, wie bie früheren mündlichen Bureden ben Strom ber Ereignisse aufzuhalten. Nach mehren kleineren Gefechten rudte hefi am 10. Marg 1845 bis

<sup>\*)</sup> So heißt ber Ort, wo ber Abtretungevertrag mit bem Englischen Statthalter unterzeichnet wurbe.

in die Rabe von Kororarefa an ber Inselbai, wo ber Bischof und die Englischen Behörden fich befanden. 3mei Forts, bas eine auf einem die Umgegend beherrschenden Sügel, schützten bie Stadt. Im Safen lagen zwei bewaffnete Kahrzeuge, Die Bictoria und ber hagard. Um Ufer waren 50 Mann Linientruppen, 80 bewaffnete Matrofen und 100 Mann Nationalgarden, aus Rolonisten bestehend, zum Schute ber Stadt aufgestellt. 4 Uhr Morgens führte Befi bie Seinigen 3-400 Mann fart von brei Seiten zum Angriffe. Mit bewunderungswürdiger Ralt= blütiafeit bestanden die Reuseelander das regelmäßige Gewehr= und Geschützfeuer ber Englander, und brangen in die Stadt ein. Als gegen 10 Uhr Morgens das Pulvermagazin in die Luft flog, mar die Stadt nicht mehr zu halten. Alle Europäer floben zu ben Schiffen. Der Bischof hatte sich beim Beginne bes Rampfes mit ben Effetten ber Mission an Bord eines Schiffes begeben. In ber Entfernung erblickten bie Fliehenden vom Meere aus, wie bie Stadt Kororarefa in Flammen aufging. Nachdem Alles geplündert war, ließ Befi bie Stadt, ben Sig Europäischer Berrichaft, von Grund aus gerftoren. Nur Gin Saus hatte ber rachedurstige Ranaf ju verschonen befohlen; es war bas Saus und die Rapelle bes Ratholischen Bischofs, ber als ein Mann Gottes felbst von biesen protestantischen und beidnischen Wilden geachtet wurde. Da man aber fürchtete, es mochte bas Saus nicht verschont bleiben, wenn bie nächsten Wohnungen verbrannt wurden, fo liegen bie forgfamen Bilben 15 Englische Raufmanns= bäufer, die ber Wohnung bes Bischofs zunächst ftanden, gang verschont. Vomvallier batte sich wahrscheinlich zu ber nächsten Miffion nach Wangaroa gurudgezogen. Als er aber hörte, mas sich zu Kororarefa zugetragen, fehrte er bahin zurud. Er schrieb von bort nach Sidney: "Wir wohnen mitten unter Trummern, aber bis jest ift uns noch fein Leid gefchehen." Die Rolonisten und Englischen Solbaten aber wurden nach Aufland an ber Sho= rafibai gebracht, welches als eigentliche Sauptstadt von Reufeeland betrachtet wird.

Es fam bem Bischofe außerordentlich zu Statten, daß er sich vom Anfange an von allen politischen Sändeln fern gehalten, und sich strenge auf das Gebiet, das seine höhere Sendung ihm

anwies, beschränft hatte. Darum konnte er jest unter beiben Partheien, die ein grausamer Krieg entzweite, ungestört seine Mission sortsetzen. Der Englische Gouverneur hätte ihn gar zu gerne in seiner Hauptstadt gehabt, weil er wohl einsah, welchen Eindruck das auf alle Insulaner gemacht hätte. Darauf konnte aber Pompallier-unter keiner Bedingung eingehen, weil dann sofort seine ganze Mission darniedergelegen hätte, und das Berstrauen der Insulaner zu seiner Person vernichtet gewesen wäre. Als daher der Gouverneur Fiß = Roy durch den Kapitain Hone ihm das anscheinlich uneigennüßige Anerbieten machen ließ, ihn zu Schiffe mit seiner Gemeinde von Kororareka an einen sicheren Busluchtsort bringen zu lassen, gab er ihm solgende schöne Antwort:

#### herr Kommanbant!

Ich bin Ihnen sehr erkenntlich für das Anerbieten, das Sie mir sowohl in Ihrem Namen, als in dem Sr. Ercelstenz des Hrn. Gouverneurs Figs Nop machen, mich mit meiner kleinen Heerde an sichern Ort zu bringen. Allein ich zweisle, ob auf Neuseeland solch ein Zusluchtsort zu finden wäre für Personen, die keinen andern Schutz hätzten, als den die Streitkräfte Ihrer Kolonie wirklich bieten können.

Meine Heerde besteht beinahe nur aus Eingebornen, wos von die Allermeisten gar feinen Antheil nahmen an den Feindseligkeiten, durch welche diese Stadt zerstört wurde. Nun aber haben mir diese Stämme zu verstehen gegeben, daß sie nur wenig auf den Schutz der Engländer zählen können, so lange diese nicht im Stande sind, ihre eigenen Landesleute zu beschügen.

Was mich, meine Priester und unsere Katecheten anbelangt, Herr Kommandant, so haben wir Alles verlassen, Familie und Baterland, um dieses Bolf für den Himmel zu gewinnen; wir haben weder Weiber noch Kinder, die uns in den Weg treten, wenn wir zum Opfer hingehen; zudem ist es für seden rechtmäßigen Hirten eine Pflicht, sein Leben für seine Schafe hinzugeben; ich verlange also nicht, anderswo hingebracht zu werben. Unser Sicherheitsort ift im himmel: Dorthin allein geht unser Bunsch.

3ch beweine von Grund meiner Seele bie Streitigfeiten, bie in diesem Lande zwischen den Eingebornen und Gr. Ercelleng bem Brn. Gouverneur entftanden find. 3ch muniche nur Frieden, jum Wohle der Weißen und der Ginwohner; ich babe alle Mittel angewendet, um die Feindseligkeiten gu verhüten, und ich werde Alles aufbieten, die Partheien wieber mit einander auszusöhnen. Allein wenn es blog politis iche Berhältniffe gilt, fo läßt bie Stimme ber Religion fic nur boren, um den Frieden wieder herzustellen, aber fie bleibt dem Streite felbft fremd: fie hat nicht über zeitliche Guter ju verfügen, noch zwischen ben Bolfern ju entscheis ben; fie überläßt fie ihrem Gewiffen und ber Entscheidung bes Königs ber Rönige; dort muffen fie Rechenschaft geben über ihre Sandlungen, über bie Weise, wie sie die Rechte ber Bolfer geehrt, und die Gesetze ber Ratur und bes Evangeliums beobachtet haben.

Obschon man viele Verleumdungen gegen bie Ratholische Religion ausgestreuet hat, so haben bennoch bie Reuseelanber eingesehen, daß wir nicht unser eigenes Intereffe bei ihnen suchen; beswegen haben fie auch, fogar in ber Site bes Kampfes, meine Person, meine Mitarbeiter und alles, was mir angehört, geschont. Dieser Ehrfurcht gegen ben Ratholischen Bischof, deffen Sendung fo fehr verschrieen wird, bat man es zu verdanken, daß noch bei funfzehn Englische Raufmannshäuser, in ber Rabe meiner Wohnung, vom Brande gerettet worden find. Sie stehen noch unverlett ba; fie haben fie nicht anzunden wollen, weil der Brand auch meine Wohnung verzehrt hatte. Mitten in bem Unglude, bas biese Stadt getroffen, freut mich ber Anblid bieser Baufer, bie es bem Katholischen Bischofe zu verbanken ha= ben, daß fie noch aufrecht fteben. Go zeigt bie Ratholische Religion, in meiner Person, ihre Erfenntlichfeit gegen ben orn. Gouverneur fur ben Schut, ben er ben Ginwohnern von Neuseeland gewähret. Möchte boch fein Europäer ferner in Borurtheilen gegen bie Römisch = Ratholische Rirche befangen bleiben, die überall rettet, was fie fann, aus ben Trümmern, die nicht sie verursacht hat!

Schon seit acht Jahren übe ich mein heiliges Amt in die sem Lande aus, und Sie sehen, Hr. Kommandant, daß ich es nicht verlassen will. Ich fürchte weder Plünderung, noch Feuer, noch Tod, wenn ich nur meiner Heerde beistehen kann; nur Eines fürchte ich auf Erden, die Sünde.

Was mich endlich noch hier zurüchält, ift, daß, obwohl es unter ben Neuseeländern Bose gibt, doch auch Gute unter ihnen sind, und diese verdienen ja wohl, daß der Missionar sein Leben für sie aussetze.

Und wären sie aber auch alle Bose, so soll doch ihr hirt gut und barmherzig gegen sie sein; und müßte er bis auf die Richtstätte, wo die verdiente Strafe ihrer wartet, sie begleiten, so könnte er doch bei dem letten Athemauge viels leicht noch einen Seufzer der Reue ihnen entloden, und so ihre Seelen retten, für welche unser göttlicher Meister eben sowohl, als für die unsrigen, sein Blut vergossen hat . . . Ich habe die Ehre, zu sein 20.

+ J. B. Franciscus Pompallier, Apostol. Bicar von West = Oceanien.

Die Erzählung der Einzelnheiten dieses zerstörenden Krieges gehört nicht in diese Geschichte der Missionen; nur das Wichtigste soll hier erwähnt werden. Die Engländer hatten nach dem Bersuste von Kororareka einen schweren Stand. Erst als hinlängsliche Streitkräfte von ReussüdsWales angelangt waren, konnsten sie wieder zum Angrisskriege übergehen. Etwa 600-Mann regelmäßiger Truppen rücken gegen Waimate. Sie stürmten das stark verschanzte Lager (Pah) der Reuseeländer, wurden aber mit einem Berluste von 56 Todten und Verwundeten geschlagen. Nachdem neue Verstärkungen von ReussüdsWales angeskommen, drangen sie abermals nach einem mühsamen Marsche bis in die Gegend von Waimate vor. Vier Tage lang widersstanden die außerordentlich starken Festungswerke des Pah dem Feuer der Kanonen; am fünsten Tage wurde mit Hülfe eines 32 Pfünders eine Bresche geschossen, und am 1. Juli 1845 ein

allgemeiner Sturm unternommen. Aber bie Truppen wurden von einem so wohlgerichteten Feuer empfangen, bag fie mit einem Berluft von fast 200 Mann sich zurückziehen mußten. Balb barauf ward jedoch bas verschanzte Lager ohne Rampf von den Neufeelandern geräumt. Befi jog fich in die Balber und Gebirge jenseits Baimate jurud. Auffallend ift es, daß die Englischen Officziere die protestantischen Missionare öffentlich bes geheimen Einverständnisses mit ben Insurgenten beschulbigen. Dem Erzbiafon Williams, ber bei Baimate eines ber prächtigften Guter befist, zu bem mehre taufend Morgen Landes gehören, und beffen Sohn die Fleischlieferung für die Truppen übernommen batte, wurde burch ben fommandirenden Dberften Despard aller Berfebr mit ben Insulanern untersagt, und nur auf ausbrudlichen Befehl bes Gouverneurs Fit = Roy wieder geftattet. - Nach= bem die Engländer fich bes Pahs bei Waimate bemächtigt hatten, war bas verschanzte Lager bes Sauptlings Rawiti, eines Bunbesgenoffen von Befi, bas Centrum ber feindlichen Macht. Da= ber rudten im December 1845 700 Mann Linientruppen, 300 Seefoldaten und 600 Mann Bundesgenoffen zum Fluffe Rama-Rawa, an beffen Ufer ber außerordentlich feste Pah errichtet mar. Um 10. Januar murbe bas Feuer einer Batterie gegen bie Berschanzungen eröffnet; am 11. bemerkten einige Rundschafter, baß bie Feinde am entgegengesetten Ende bes Lagers zur protestantischen Sonntageseier versammelt waren. Auf biese Runde brangen bie Englander ohne Widerstand bis in die Mitte ber Festungs= werfe vor, wo sie sich nach einem mörderischen Kampfe behaup= teten. Richt weniger als 43 von ihnen lagen tobt ober verwunbet auf bem Kampfplate. Der Berluft biefes zweiten Pahs brachte Uneinigfeit unter bie Feinde; es wurden Friedensunterbandlungen angefnüpft, aber zu feinem Abichluffe gebracht. Der neue Englische Gouverneur Gren schien größere Energie, als Rig = Roy entwickeln zu wollen. Er besuchte die bedrobteften Puntte bes Landes, unter andern auch die Wegenden der Coofsftrafe, welche von ben Sauptlingen Rauperaha und Ran= gibaeata beunrubigt murben. Raum aber batte er bie Stadt Wellington an ber Coofsstraße verlassen, als bie Engländer am 16. Mai 1846 in bem benachbarten Thale bes hutt überfallen,

und mit Berluft in die Stadt gurudgedrängt wurden. Alle Pflanger ber Umgegend flüchteten in die Stadt, und die Rolonisten erlitten unersetliche Berlufte. Die Reuseelandische Kompagnie mußte in Folge all diefer ungludlichen Ereigniffe falliren. Die Roloni= ften aber, jest faft gang allein ihren eigenen Rraften überlaffen, fuchten nun, fich felbft ju fcugen, und ichienen bereits ftart genug zu fein, biefes zu vermögen. Dadurch aber fest fich unter ihnen ein Geift der Unabhängigfeit fest, der es auf die Dauer bem Mutterlande schwer machen wird, biese machtig anwachsende Bevölferung ju jugeln. — Rach ben neueften Rachrichten bat Reuseeland burch bie Berwendung bes Gouverneurs Grey eine Berfaffung befommen. Das gange Land wird aus zwei Provinzen bestehen. Jeder von Europäern bewohnte Diftrift fann feine eis genen Bertreter mablen, und die Gingebornen follen in ben ibnen geborenben Diftriften nach eigenen Geseten von ihren Sauptlingen regiert werben. Offenbar ift die Bewilligung Diefer Verfaffung als ein entschiedener Sieg ber Rolonisten zu betrachten.

# e. Cage der Kirche und des Volkes von Neufeetand.

Db bie Ratholische Sache burch bie blutigen Ereignisse merklich gelitten hat, darüber fehlen uns noch bie näheren Nachrichten. Es scheint aber nicht ber Fall zu sein. Während bie protestanti= schen Missionen im Innern fast verlassen wurden, und bie Insulaner wieder vielfach zu ben beidnischen Gebrauchen gurudfehrten, ja sogar wieder Menschenfleisch agen, blieben die Ratholischen Stämme rubig. Der Bischof schreibt ausbrudlich, bag er tros ber Buth bes Rrieges überallbin feine Miffionare fenden fonne, und daß sie an allen Orten gut aufgenommen wurden\*). andere Frage ift es jedoch, ob nicht bas fo eble und begabte Neuseelandische Bolf bennoch ben Todespfeil bereits im Busen trage. Schonung gegen Wilbe liegt nicht im Charafter Englischer Rolo= niften. Sich aber gutwillig von ihrem Gebiete verdrängen laffen, bas werden bie Neufeelander auch nicht, bafür find fie zu mannhaft und freiheitsliebend. Der Kampf wird wieder ausbrechen, ober ift vielmehr ichon wieder ausgebrochen, und wenn nicht eine andere Macht bewältigend bazwischentritt, so ift ber endliche Aus-

<sup>\*)</sup> Unnal. 1846. 11. 64.

gang nicht zu bezweifeln: bas Bolf von Neuseeland wird binnen 25 Jahren ausgerottet sein. Nur eine Macht in ber Welt fann baffelbe retten, die Ratholische Kirche, jedoch nur durch die außerordentlichsten Unftrengungen. Es muß zuerft die Bahl ber hirten vermehrt werden. Drei Bischöfe, einer für die Gubinfel, und zwei für die Nordinsel, sind gewiß nicht zu viel. Die beiden lettern fonnten ihren Sit an ber Inselbai und zu Wellington, ober am Raiparabufen nehmen. Die politischen Berhältniffe machen es wünschenswerth, daß wenigstens einer von ihnen ein Britte ware. Dann mußte recht bald auf die Beranbilbung von Prieftern aus bem Reuseelandischen Bolfe felbit Bedacht genommen werben, weil nichts bie Chriftliche Religion in einem neuen Boben fo leicht einheimisch macht, als biefes. Endlich mare es sehr zu wunschen, daß unter ben Sauptstämmen ber Infeln flöfterliche Inftitute, Die außer ber Seelforge mit Aderbau fich befaßten, gegründet wurden. Bier fonnte die Congregation ber Englischen und Brischen Benedictiner, bie in ben Rachbarkolonien auf Neuholland in furger Zeit fo Großes vollbracht hat, vortreffliche Dienste leiften. Überdies aber erforbert bie machsende Europäische Bevölkerung eine besondere Sorge. Die Anlage tüchtiger gelehrter Schulen, Baifenhäuser und weiblicher Erziehungeinftitute wird ein bringenbes Bedürfniß.

Der Bischof Pompallier begab sich im Spätherbste 1845 nach Sidney, wo er den P. Viard, der bei einer Mission auf Neu-Caledonien beschäftigt gewesen war, erwartete. Papst Gresgor XVI. hatte diesen zum Coadjutor des Bischofs Pompallier, und zum Bischof von Orthosia in part. ernannt. Viard wurde am 4. Januar 1846 zu Sidney unter großer Feierlichseit geweiht\*). Beide Bischöfe begaben sich nach Neuseeland zurück. Pompallier aber reisete balb darauf nach Europa, und besindet sich gegenwärtig in Rom, wo ohne Zweisel über die Organissrung bieser neu gewonnenen Kirchenprovinz verhandelt wird\*\*).

<sup>\*)</sup> Unnal. 1846. V. 19.

<sup>\*\*)</sup> Den allerneuesten Nachrichten zufolge war burch Vermittlung ber Kastholischen Geistlichkeit ber Friede fast überall wieder hergestellt, und die Kirche machte sehr große Fortschritte.

#### §. 7.

# Die Mission bon Central : Oceanien.

Es war vorauszusehen, daß das große Apostolische Vikariat von West = Decanien balb in mehre selbstständig neben einander bastebende Missionsgebiete getheilt werden wurde, weil es un= möglich war, daß alle zum Bereiche beffelben gehörenden Inseln von Einem Bunfte, von Neuseeland aus, überseben werden fonnten. Das erfte Gebiet, welches in dieser Weise von bem größeren Gangen ausgeschieden murbe, mar Central-Decanien, bas bie Freundschafteinseln, die Bitiinseln, die Schifferinfeln und Wallis mit Rotuma und Futuna umfaßt. Diese Mission erstredt fich also über bie Theile von Weft-Dceanien, in benen nebst Reuseeland ber Protestantismus Eingang gefunden hatte. Die Lage bieser Inselgruppen ift schon früher geschildert. Auf Wallis und Rutuna hatten die Protestanten ihr Augenmerk gerichtet; diese Inseln find aber nebst Rotuma als die Berbindungsglieder mit ben nach Norden und Nordwesten gelegenen großen Inselgruppen rund um ben Aquator zu betrachten. Nur von bort aus war ein Eindringen bes Ratholischen Glaubens in die sudwarts gelegenen Gruppen möglich. Wallis, Futuna und Rotuma waren also für die Freundschafteinseln und die benachbarten Gruppen, was früher die Gambierinseln für Tatti und die Markesas gewesen waren. -

### a. Die Mission von Wallis.

Die Insel Wallis wird von den Eingebornen Uvea (Uwea) genannt, und liegt unterm 13° S. B. und zwischen dem 176° und 177° S. L. Sie bildet eigentlich wie Punipet eine Gruppe. Die Hauptinsel liegt ungefähr in der Mitte, und rund umher sind 12—15 kleine immer grüne Eilande in dem Ocean auszgestreuet. Von Weitem glaubt man nur eine einzige Insel zusehen, die wie ein Blumenkord auf dem Spiegel des Weeres schwimmt. Alle gehören zur Korallensormation; doch hat die Hauptinsel beträchtliche Hügel, und ist in mehre Thäler abgestheilt. In der Mitte derselben besindet sich ein Teich süßen Wasselbeilt. In der Mitte derselben besindet sich ein Teich süßen Wasselbeilt.

fers. Der Umfang biefer größern Insel beträgt 9-10 Frangösische Stunden; die andern Inseln haben oft nicht eine Stunde im Umfange. Rur zwei von ihnen find beständig bewohnt. Die ganze Bevölferung beträgt etwa 2600 Seelen\*). Die Gesichtsfarbe ber Bewohner hat einen Anflug von Kupferfarbe, ber Bart ift gering, bas Saupthaar schwarz. Die Rinder tragen ben Ropf gang fahl gefchoren, nur ein Bufchel von Saaren nach Chinefifcher Art steht auf bem Scheitel bervor. In Verfertigung fünftlicher Waffen, im Baue ber Schiffe und Saufer, und in forgfamer Bobenfultur übertrafen die Walliser vielleicht alle Dceanier. Der Boben ift feucht, und bringt eine überaus uppige Begetation hervor. Aber diese Feuchtigkeit erzeugt auch die vielen Krankbeiten, benen biefe Insulaner ausgesetzt find. Die Erwachsenen leiden häufig an übermäßiger Anschwellung ber Arme und Beine, auch an offenen Wunden; die Kinder werden von einer langwie= rigen Sauptfrantheit, Teffa genannt, beimgesucht. —

Bon jeher fand zwischen Wallis und Tonga ein lebhafter Berfehr und eine freundschaftliche Beziehung ftatt. Gegen Ende ber zwanziger Jahre hatte ein Trupp von Abentheurern aus Sandwichern und Americanern bestehend fich hier niebergelaffen. Ihr Anführer war Spanischer Abkunft, aber auf Sandwich geboren. Da die Fremdlinge von den Wallifern wie überirdische Wesen betrachtet wurden, fo fagten biefelben ben Entschluß, fich ber Infel gu bemächtigen. Jeboch nach einigen Monaten wurde ber neue Ronig mit seinem Anhange ermordet. Dieser Borfall machte bie Insulaner mißtrauisch gegen die Fremden. Noch in den dreißiger Jahren erlaubte fich bie Mannschaft eines Englischen Schiffes bie empörendsten Ausschweifungen gegen bie Insulaner, worauf biese zur außersten Wuth entflammt die Fremdlinge überfielen, und fie alle - 25 Mann - erschlugen. Dadurch ging fast ber lette Rest von Achtung gegen bie Fremden verloren. bem Versuche bes Königs von Niua, bier mit Gewalt ben Proteftantismus zu verbreiten, und von bem unglücklichen Ausgange beffelben ift ichon früher bie Rebe gewesen. Ein König beherrschte seit unvordenklichen Zeiten die ganze kleine Gruppe;

<sup>\*)</sup> Unnal. 1846. I. 5.

feine Macht war aber durch den Einfluß erblicher Häuptlinge fehr beschränkt \*).

Es ift bereits erzählt worden, daß ber Bischof Pompal= lier gegen Allerheiligen 1837 auf Wallis die erste Mission bes Apostolischen Vifariates von West = Dceanien grundete. Der Englische Rapitain bes Schiffes begleitete ihn zum König Lavelua. Beide baten ihn, er moge erlauben, daß zwei Manner ber Schiffsgesellschaft fich auf Wallis niederließen, um die Sprache bes Bolfes zu lernen, was ber Ronig gern gestattete. Um andern Tage aber widersprach ein häuptling in der Versammlung des Volfes bem Könige heftig, weil er wohl einsab, daß die Fremden Misfionare waren. Allein ein junger Sauptling, auf ben bie Erscheinung bes Bischofs einen tiefen Eindruck gemacht hatte, sprach so muthig für die Aufnahme ber Missionare, bag ber Rönig fest blieb, und biefelben bis zur Bollendung einer eignen Wohnung fogar in sein Saus aufzunehmen sich erbot\*\*). Go blieb benn ber Pater Batallion mit bem Bruder Joseph auf Wallis zurück.

Es fehlte wenig, so ware Batallion schon in ben ersten Tagen von einem in Tobsucht verfallenen Säuptling erschlagen. Da man auf ber Insel glaubte, ein Gott habe von bem Bauptling Besitz genommen, so that man ihm nichts zu Leibe, sondern suchte nur seinen Schlägen auszuweichen. Selbst ber Konig war in seiner Wohnung nicht mehr ficher. Die Missionare begaben fich zu einer ber fleinen Inseln ber Gruppe, Rufutea genannt. wo fie unter bem Schute bes jungen Sauptlinge Tahangara, ber sich ihrer Sache schon gleich Anfangs so eifrig angenommen hatte, zwei Monate wohnten, und fich mit ber Erlernung ber Sprache beschäftigten. Dann rief ber König, ber aus Furcht vor dem rafenden Bäuptling fich in einen tiefen Wald zurückge= zogen hatte, fie zu fich, und bezeugte große Freude, fie zu feben. Er ließ ihnen in feiner Nahe eine Wohnung bauen. Rach funf Monaten waren fie ber Sprache bereits fo weit mächtig, baß fie zwei Kranke vor ihrem Tode unterrichten und taufen konnten.

<sup>\*)</sup> Annal. 1841. I. 3-20.

<sup>\*\*)</sup> Unnal. 1841. I. 20-21.

Dann burchwanderten fie alle Theile ber Insel, und murben überall freundlich aufgenommen. Gin Englander, ber feit langer Beit auf Wallis wohnte, bat fie, sein Kind feierlich zu taufen. Da auch der junge Säuptling Tahangara bei Gelegenheit einer Krantheit mit Batallion über Religion zu reden begann, fo glaubte diefer, die Zeit sei gefommen, wo er die Absicht, warum er auf Wallis war, nicht mehr verheimlichen durfe. benutte also eine Gelegenheit, wo ber Ronig und Tahangara bei ihm waren, ihnen seine mahre Eigenschaft zu entbeden, in= bem er hinzufügte, nur die Beforgniß, mit ben protestantischen Predigern verwechselt zu werden, hatten ihn bis dahin gurudgehalten, ju fagen, wer er mare. Der Ronig erwiederte: "Wenn ihr mich liebet, so burfet ihr nicht baran benfen, mein gand gu Ich weiß, daß Eure Religion besser ist, als die der Prediger. Da ich aber diejenigen habe hinrichten laffen, die uns auerft bas Chriftenthum bringen wollten (ben König von Niua), so schäme ich mich, dazu mich zu bekennen. Wartet meinen Tod ab, fo konnet ihr ungehindert an ber Bekehrung ber Infel arbeiten. Übrigens find es unfre Götter, die ben Cava, ben Cocusbaum und die Pisangseige baben wachsen laffen, ba sich biefe im Lande ber Weißen nicht finden; ich muß baber fürchten, daß ich, wenn ich fie verlaffe, Sungerenoth über mein Land bringe." Bei dieser Gesinnung blieb ber König, und die Bekehrung machte unter ben Insulanern nur geringe Fortschritte. Aber ein beispielloser Orfan, der 1838 die Insel verwüstete, und viele Menschen tödtete, murde als eine Strafe für bie Widersetlichkeit bes Königs angeseben. Tahangara fant, als fein Saus mantte, auf feine Anie, und betete zu bem Gotte ber Chriften. seiner ganzen Kamilie wurde er wohlbehalten unter ben Trummern hervorgezogen. Da fandte er zu Batallion, und bat ibn um Unterricht und Taufe. Diefer nahm mit Joseph für eine Zeitlang seine Wohnung auf ber kleinen Infel, wo bie ganze Bevölferung einen gleichen Gifer, wie ber Sauptling zeigte. Die Wallifer eine leibenschaftliche Liebe für ben Gefang haben, so verfaßte er wallisische Lieder, worin die hauptwahrheiten bes Glaubens enthalten maren. Daburch murbe ber Unterricht fehr erleichtert. Als aber ber Rönig borte, mas auf ber Nachbar=

insel vorging, wurde er erzürnt, und es fehlte wenig, so hätte er alle Katechumenen getödtet. Rur durch kluges Zurückhalten konnte man die Gefahr beschwören. Als er aber bald darauf erkrankter, und Priesterinnen ihm sagten, die Krankheit komme vom Zorne der Götter, weil geheime Christen auf der Inselsich aushielten, besahl er den Missionären im Zorne, sogleich Wallis zu verlassen. Batallion, der genau die Gemütheart des Königs kannte, begab sich zum Meere, wo ein Wallsschfänger vor Anker lag. Den Andlick konnte der König nicht ertragen: er rief den Missionär zurück, und zeigte sich von nun güstiger, als se zuvor\*).

Während so Alles eine gute Wendung zu nehmen anfing, war es ein Umftand, der alle Erfolge wieder in Frage fiellte. Pom= pallier, ber auf Wallis einen febr gunftigen Gindrud gemacht hatte, wollte seinem an Batallion gegebenen Bersprechen gemäß in etwa funf Monaten jum Besuche zurudfommen. biese Zeit abgelaufen war, bereitete ber Missionar bie Insulaner auf beffen Untunft vor. Aber ber Bischof hatte unerwartete Sinberniffe gefunden. Bereits anderthalb Jahre waren verfloffen, und noch nichts wurde von ihm gehört ober gesehen. Da erwachte ein Migtrauen in ben Gemuthern, bas ber Berbreitung bes Glaubens große Sinderniffe in den Weg legte. Unter diefen Umftanben war es ein gunftiges Ereigniß, daß im Mai 1839 gehn nach Neuseeland bestimmte Missionare in Wallis landeten, und burch ihre Unwesenheit bas Unsehen Batallions wieder befestigten. Mit ihnen zusammen schiffte berfelbe nach Futuna binuber, und batte bie Freude, mit bem bortigen Missionar, bem Pater Chanel, einige Wochen jugubringen. Während feiner Abwefenheit aber begann ber König, ber immer mehr mißstimmt wurde, bie Christen zu verfolgen. Namentlich wuthete er gegen bie fleine Insel Nufutea, die fich entschieden jum Chriftlichen Glauben binneigte, und ftieß gegen ben jungen Tahangara ernftliche Drobungen aus. Überdies boten bie Protestanten alle Rrafte auf, bas Eindringen bes Ratholischen Glaubens in Wallis zu verhinbern. Da sie nicht selbst nach ber Insel zu kommen wagten, so

<sup>\*)</sup> Unnal. 1841. 1. 26 - 30.

überschwemmten fie dieselbe mit Sulfe ber Wallifer, die fie auf ben andern Infeln für fich gewonnen hatten, mit Bibeln, in benen sie das Gift der Irriehre durch eine verfängliche und falsche Übersetzung verborgen hatten\*), und mit Flugschriften, in benen bie Katholische Religion und ihre Diener auf eine arge Beise perläumdet wurden. Sie ichienen um jeden Preis es verhindern zu wollen, daß die Ratholische Religion in der Nähe ihrer Saupt= niederlaffungen einen festen Punkt gewänne. Aber trop die= fer Unftrengungen, und ungeachtet ber feinbseligen Stimmung bes Ronigs neigte fich die Bevolkerung immer entschiedener auf die Seite ber Miffionare. Bulett magte Batallion fogar, auf ber Insel Nufutea, beren Einwohner balb alle getauft maren, eine Rirche zu errichten, und ben öffentlichen Gottesbienft fur alle, bie baran Theil nehmen wollten, zu eröffnen. Des Sonntags wurde feierliches Sochamt gehalten, und Lieber in Wallifischer Sprache babei gesungen. Un den Feiertagen war zweimal, an den Wochentagen einmal öffentlicher Unterricht. Bon nun an famen täglich, besonders am Samstage ganze Familien, ja oft ganze Dorfschaften zur fleinen Insel berüber, um am Unterrichte, und am Got= teedienste theilzunehmen. Selbst bie mächtigften Säuptlinge ber großen Insel nahmen ben Glauben an, und die Angahl berer, die ben Missionaren anhingen, stieg bald auf achthundert \*\*). Bum Glude für Batallion befam gerade um diese Beit die Mission einige Berffarfung. Da ber Bischof Pompallier noch immer burch bringende Gefchäfte auf Neuseeland gurudgehalten murbe, fo sandte er gegen Ende bes Jahres 1839 ben Pater Jos. Chevron nebst dem Bruder Attalus von der Inselbucht \*\*\*) aus, um die Miffionare auf Wallis und Futuna gu unterftuten. Diese untersuchten auf ber Hinfahrt die ganze Inselgruppe von Biti, wo sie an der Hauptinsel nur mit genauer Roth bem Schiffbruche entgingen, landeten auf Tonga = tabu, und gelangten am 9. Mai nach Wallis. Der Tag ihrer Ankunft war für die ganze Insel ein Festtag. Es rührte die Einwohner nicht wenig,

<sup>\*)</sup> Unnal. 1841. V. 31.

<sup>\*\*)</sup> Unnal. 1841. V. 31 — 32.

<sup>\*\*\*)</sup> Unnal. 1842. III. 39.

zu vernehmen, wie großen Antheil man auf Neuseeland und in dem fernen Europa an ihrem Schicksale nehme, und es ließen sich an dem einem Tage nicht weniger, als 200 zum Unterrichte ansschreiben. Nach kurzem Aufenthalte auf Wallis begab sich dann der Pater Chevron mit dem Bruder Attalus zur Insel Fustuna, wo ihre Hülfe dringender nothwendig schien.

#### b. Die Mission auf der Insel Lutuna.

Die Insel Futuna, von den Geographen Horne oder Alufatu\*) genannt, liegt unterm 140 G. B. und zwischen bem 1780 und 179 ° S. L., sudweftlich von Wallis, und ist von dieser Infel nur etwa 40 Frangofifche Meilen entfernt, fo bag man bei gunftigem Winde in weniger, als Einem Tage von bort hinüber fährt. Die Hauptinsel Futuna hat etwa 10 Frangofische Meilen im Umfange. Daneben liegt die Insel Arofi, nur halb so groß, als Futuna, und durch einen schmalen Kanal von ihr getrennt. Beide Inseln find jum Theile felfig, und von allen Seiten mit Rlippen und Riffen umgeben. Die Ufer von Futuna bieten nur hin und wieder lange und schmale Niederungen bar, die des Anbaues fähig find; bas Innere besteht mit Ausnahme einiger tiefer und schmaler Thaler aus Felsen und waldigen Bergen, die jum Theile in fteilen Senfungen gegen bas Meer abfallen, aber nirgends eine bedeutende Sobe erreichen. Umber brandet bas Meer auch bei ftillem Wetter; und nur eine einzige Bucht gestattet grö-Beren Schiffen einen ziemlich ficheren Landungsplat \*\*). Aroff enthält Schlangen von bedeutender Größe. Beide Inseln find vulfanisch. Unterirdisches Getofe und felbst Erdbeben find nichts feltenes. Die Eingebornen verrathen in allen Studen eine auffallende Uhnlichfeit mit ben Bitiern sowohl, als mit ben Neusee= In früherer Zeit hatte bie fleinere Infel 1500 Em., ländern. und die größere 2500. Aber innere Rriege und Menschenfrefferei hatten bie Gesammtbevölkerung auf etwa 1000 Seelen berabge=

<sup>\*)</sup> Alu-fatu steht für alosa ober arlosa und atu, und heißt auf oceanisch: Liebe (sei) Dir; das ist der Gruß, womit die Futunier die Fremden anredeten.

<sup>\*\*)</sup> Unnal. 1843. I. 25 - 26.

bracht, wovon auf Arofi nur etwa 50 Seelen tamen. Der Bater bes Königs Niurifi soll nicht weniger als 1000 Menschen verzehrt haben, so daß nach seinem Tobe die Sauptlinge, um dem Untergange ber gangen Bevölferung vorzubeugen, in Übereinstims mung mit Niurifi ben Entschluß fagten, bag fortan fein Mensch Aber damit war dem mehr solle geopfert oder verzehrt werden. Übel erft zum Theile abgeholfen. Denn von Alters her ftanden awei Partheien auf der Insel Futuna sich feindlich gegenüber. Die eine hatte ihren Sauptsig im Dorfe Voi, die andere in Sigave. Die Parthei ber Sieger nannte fich Maro, die ber Befiegten nannte man Lava. Die Lava waren ben Siegern leibeigen. Der Name Lava war ben Insulanern brudenber, als ber Tob. Rein anderer Gedanke beseelte fie, als auf irgend eine Beise wieber Rraft zu gewinnen, um ben Namen Lava mit Maro vertauichen zu fonnen, mabrend die Sieger Alles anwendeten, die Rraft ber Besiegten möglichst zu brechen. In der letten Zeit hatte sich bas Glud bleibend auf die Seite von Poi geneigt, wo ber Ronig Miurifi herrichte, und auf Sigave lag bas brudenbe Joch bes Namens Lava. Eben biefer Ronig Niurifi mar es, ber im November 1837 auf die Vorstellung des Bischofs Pompallier zwei Miffionare, ben Pater Chanel und ben Bruber Maria Mizier freundlich aufnahm, und ihnen eine Butte bauen ließ\*). Den P. Chanel hatte ber Bifchof zu feinem Provicar ernannt. Der fortwährende Rriegeszustand war bas haupthinderniß ber Mission, und bewirfte, daß die Ginwohner feine Zeit hatten, auf ben Unterricht zu boren. Die gunftige Aufnahme, Die Chanel beim Rönige Niurifi fand, hatte offenbar nur in ber Absicht beffelben, durch die Anwesenheit der Weißen seine Parthei ju verftarfen, ihren Grund. Als ichon vor Ende des Jahres 1837 bie Feindseligfeiten zwischen beiben Partheien wieder ausbrachen. Schiffte Chanel, um fich über mehre Angelegenheiten mit P. Bataillon zu berathen, nach Wallis binüber, und ließ nur ben Bruder Nigier auf Kutung gurud. Ale ber Konig von feiner Abreise borte, ließ er alle Effetten ber Mission in fein Saus bringen, mabricheinlich, weil er fürchtete, ber Pater möchte zu ber

<sup>\*)</sup> Unnal. 1841. V. 12. u. ff.

andern Parthet übergeben. Da aber Chanel balb barauf gurudfehrte, bewies fich ber König um fo freundlicher, und ließ ben Miffionaren gang in ber Rabe feines Saufes eine geräumige Wohnung bauen. Bom Chriftenthume war er jedoch weit entfernt, und bie Mission machte im Gangen febr geringe Fortschritte. Beffer wurde die Stellung Chanels, als im Sommer 1839 ber Pater Batallion mit ben zehn nach Reuseeland beftimmten Missionaren auf einige Zeit nach Futuna berüberkam. Da biefer ber Sprache schon völlig mächtig war, so predigte er mit großem Erfolge vor bem Ronige und bem gangen Bolfe, und gewann viele Gemuther für bie Chriftliche Religion. Ja er brachte es bei ben fo abergläubischen Insulanern fogar babin, baß eine große Menge von Seiligthumern — eigentliche Gogen hatten bie Futunier nicht — öffentlich verbrannt wurde. erschütterte auf ber Insel bas Bertrauen gu ben Göttern fo, baß zwei gange Dorfer im Gebiete bes Riurifi bie Taufe verlangten. In die politischen Streitigkeiten ber Insel mischten sich die Misfionare gar nicht ein. Sie betrachteten fich als über ben Partheien fiebend, und besuchten furchtlos beibe einander fo feindlichen Gebiete. Auch von ber andern Seite schloffen fich Biele ihnen an, besonders ein junger hoffnungsvoller Sauptling Cam-Reletoni genannt. Das icheint ben Konig Riurifi querft mit einem Mißtrauen gegen bie Missionare erfüllt zu haben, bas allmählig in einen unauslöschlichen Sag ausartete. Denn bie politische Leibenschaft hatte beibe Partheien mit Todesfeindschaft erfüllt, und man fann immer nur barauf, fich gu verftarfen, um ben Gegner überwältigen ju fonnen. Auf Riurifis Seite ftanben zwei Seber, von mächtigen Göttern, wie man glaubte, bewohnt. Diesen schrieb man allgemein bas Übergewicht bes Ro-Um fie für fich zu gewinnen, schickte bie besiegte Parthei aus ihrem Thale eine Gefandtschaft zu ben Sehern, und ließ ihnen ein Geschent von gehn gebratenen Schweinen anbieten. Als nun bie Nachricht erscholl, bie beiden gottbegeisterten Manner feien in bas Thal ber Gegner entflohen, ba burchtobte in einem Ru wildes Kriegesgeschrei die gange Infel. Der Pater Chanel eilte von einem Lager ins andre, um ben Frieden zu vermitteln. Er brachte ben Ronig Niurifi wirflich babin, feinem fcmacheren

Gegner Frieden anzubieten; biefer aber, fiegesgewiß, wollte nur Rrieg. Um 10. August erfolgte ein fürchterlicher Rampf. Den ersten ungestümen Angriff hielt die schwächere Parthei helbenmuthig aus, bem zweiten mußte fie erliegen. 3hr Ronig fiel, und mit ihm feine meiften Sauptlinge, einer ber Geber und ein Englander, ber, erft vor Kurzem hergekommen, einer ber eifrigsten Anhänger der besiegten Parthei gewesen war. 216 bem Könige ein feindlicher Spieg burch bie Schulter gedrungen war, und er benselben nicht herauszureißen vermochte, brach er ben Schaft ab, und stürzte von neuem in ben Kampf, bis er von gabllosen Bunben bedeckt niedersank. Die Missionäre eilten auf bas blutige Schlachtfelb, worauf 37 Leichen lagen. Einige Schwervermunbete verbanden fie, und brachten fie in die nächsten Wohnungen. Dreien ichon Sterbenden fonnten fie noch mit ihrer Einwilligung bie h. Taufe geben, barunter bem Bruder bes gefallenen Königs. Die Berwandten ber Gefallenen fingen forgfältig bas Blut aus ben Bunden auf, goffen es über ihr haupt, ober fogen es mit ihren Lipven, damit bie Erbe, ober ein feindlicher Gott es nicht Als die Racht fam, fanken bie Missionare von Arbeit tränfe. und Schmerz erschöpft am Fuße einer Rokuspalme, bie auf bem blutigen Felde sich erhob, nieder. Aus der Ferne erscholl das Rlaggeheul ber Angehörigen ber auf beiben Seiten erfchlagenen Alle Todten wurden am andern Tage von den Insulanern in einem Thale begraben. Rur den gefallenen König hatte feine jammernde Gattinn weggebracht, und ihn anderswo beerbigt. Den Engländer bestatteten bie Missionare an bem Orte. wo er gefallen war, zur Gruft \*).

Einer der fräftigsten Häuptlinge der bestegten Parthei, Sam= Reletoni, ein Mann von außerordentlicher Körperfraft, der im Kampfe wie ein wilder Löwe gesochten hatte, zog sich in die unzugängliche Bergfestung seines Stammes zurück. Die Oceanier nennen eine solche Verschanzung einen Pah. Sam=Keletoni hatte sich, wie bereits oben gemeldet wurde, schon früher den Misssonären freundlich bewiesen, und hoffnung zur Bekehrung gegeben \*\*).

<sup>\*)</sup> Unnal. 1841. V. 17-20.

<sup>\*\*)</sup> Annal. 1844. V. 7.

Chanel besuchte ihn, und fand ihn mit dem Reste seiner Mannsschaft, umgeben von seinen gestüchteten Verwandten in der trausrigsten Lage, so daß sich der Priester der Thränen nicht enthalten konnte. Ein Angriss des Königs auf die Vergseste war zu erwarten. Da rieth Chanel dem Häuptling, die Insel zu verslassen, und mit den Seinigen in Wallis eine Zusluchtsstätte zu suchen. Das geschah. Sigave unterwarf sich nach SamsKeletonis Abzuge dem Sieger, und nun war ganz Futuna unter Einem Fürsten vereinigt\*).

Diese blutigen Vorgange hatten bie gute Folge, bag von jest an wenigstens Friede auf der Infel berrichte. Chanel burchwanderte alle Theile der Insel, und fand die Gemuther beffer, wie früher gestimmt. Das Chriftenthum machte merkliche Fortschritte, besonders seitdem er ben Pater Chevron (im Sommer 1840) zu seiner Unterftügung bei sich hatte. Die Misfionare faben ein, daß, wenn nur der König fich befehrte, bald bie ganze Insel gewonnen sein wurde, und richteten baber ihr Sauptaugenmerk auf ihn und auf feine Familie. Aber Riurifi, bem Beidenthume mit ganger Seele ergeben, zeigte fich immer gleichgültiger gegen fie, je weniger er nach Befiegung feiner Gegner ihrer Gulfe zu bedürfen ichien. Befonders aber mar eine mächtige beidnische Parthei, die dem Könige fehr nabe ftand, bem Christenthume im hoben Grade feindlich. Un ihrer Spige ftand der mächtigfte Säuptling ber Infel, Musu = Musu, ber felbst Absichten auf bie herrschaft von Futuna begte, und ben Einfluß ber Fremden fürchtete. Durch ihn vorzüglich wurden bem Chanel alle möglichen Sinderniffe in ben Weg gelegt. Noch schwieriger wurde die Lage ber Dinge, als ber Pater Chevron im December 1840 von Batallion nach Wallis gu= rudberufen wurde. Der König fah bem feindseligen Treiben gegen Chanel und die ihm anhängenden Insulaner ziemlich gleichgültig zu, und bachte nicht baran, die Missionare zu befcugen. Als er aber erfuhr, fein eigner Sohn fei vom Pater für den Christlichen Glauben gewonnen, da entbrannte er im heftigsten Borne. Er suchte seinen Sohn, ber, um bem Unwillen

<sup>\*)</sup> Unnal. 1. c. 6 - 7.

feines Baters zu entgeben, fich zu einem entfernteren Dorfe gurudgezogen hatte, auf, und mandte alle Runfte ber Überredung und dann Drohungen an, um ihn von bem Pater Chanel abwendig ju machen. Aber Alles war vergebens; ber Jüngling blieb standhaft. Da ward besonders auf Antrieb bes Musu= Musu ber Mord ber Missionare beschloffen. Alle, die auf Rutuna ben Glauben ber Fremden angenommen hatten, follten getödtet werben; auch felbst gegen ben Sohn bes Königs war bas Todesurtheil gesprochen. Diefer fam in ber Gefahr jum Pater Chanel, um ihm bie Berficherung feiner Standhaftigfeit gu geben. Mit Lebhaftigfeit ergriff er bas Rreug bes Miffionars, und hing es fich um den Sals, um feinen feften Entfoluß ausjudruden, bie Religion bes Gefreuzigten zu befennen\*). Balb barauf am 28. Mai 1841, ale eben ber Bruber Rigier mit einem Engländer, ber bei den Miffionaren wohnte, sich nach bem Dorfe Sigave auf ben Weg gemacht hatte, um einige Rranke gu besuchen, tam ein Insulaner ins Missionshaus, und bat ben Pater, er moge ihm eine Bunde verbinden. Bahrend biefer fich nun anschidte, ben Liebesbienft zu verrichten, erhielt er einen Sieb vor feiner Stirn, und gewahrte ju gleicher Beit, bag fein Saus von Bewaffneten umgeben fei. Bier von biefen, barunter Musu = Musu, drangen binein. Bon mehren Schlägen getroffen fant Chanel auf fein Rnie, und mahrend er betend bas Blut von der Stirne abwischte, wurde ihm bie Schulter von einem Stich burchbohrt. Noch athmete er, mahrend bie Mörder über seine Geräthschaften berfielen, und fie plunderten, bis Mufu= Musu mit einem icharfen Tifchlerinstrumente feinen Sirnschäbel perschmetterte \*\*). Die Leiche des Märtyrers ward in dem Dorfe Gonona verscharrt \*\*\*). Der Sohn bes Königs entfam nur mit genauer Roth, wiewohl verwundet, bem ihm zugedachten Tode +). Der Bruder Rizier aber und ber Englander mur-

<sup>\*)</sup> Unnal. 1844. V. 6.

<sup>\*\*)</sup> Unnal. 1842. III. 83 - 84.

<sup>\*\*\*)</sup> Unnal. 1843. V. 50.

<sup>†)</sup> Unnal. 1844. V. 6-7.

ben im Dorfe Sigave von dem Häuptlinge Matala geschütt\*), und entfamen von da glücklich nach Wallis, wohin sie die Trauers botschaft brachten.

Auf Futuna herrschte von bem Tage an, wo bas Blut bes Märtyrers gefloffen war, eine duftere Stimmung. Die meiften Beiben schwiegen zu ber That, die Chriften verbargen fich fcheu, und einer ber mächtigften Säuptlinge, ber beim Morde vorzüglich thatig gewesen war, ftarb eines plöglichen Todes. Die Stimmung wurde noch unbehaglicher, als auch ber Ronig Riurifi von tödtlicher Krankheit ergriffen wurde. Er war außerordent= lich beleibt, fiel aber in gang furger Zeit fo gufammen, bag er fich felbst nicht mehr glich. Ghe bas Jahr zu Ende ging, ftarb er unbetrauert, und ber Sauptmörder Chanele, ber machtige Häuptling Musu = Musu, bemächtigte sich bes verwaiseten Thro= nes \*\*). Auffallend ift es, bag von niuritis Sohne, ber fich bem Pater Chanel fo enge angeschloffen hatte, gar nicht wieber bie Rebe ift. Er wurde beim Tobe bes Missionars zwar verwundet, aber ein Bericht fagt ausbrudlich, er fei noch gerettet worden \*\*\*). Möglich ware es, bag Musu = Mugu ibn aus bem Bege geräumt hatte, weil es fonft nicht flar ift, wie er sich bes Thrones bemächtigen fonnte; aber bann wurden bie Missionsberichte seiner als eines Martyrers erwähnt haben. wahrscheinlichsten ift wohl, daß berfelbe nicht von einer ebenburtigen Mutter fammte, und barum feinen rechtlichen Anspruch auf bie Berrichaft feines Baters machen tonnte. Diefes icheint auch baraus hervorzugehen, daß berfelbe nach seinem Unschlusse an bie Missionare sich zu seinen Berwandten in ein anderes Dorf zu= Doch fand Musu - Musu feine allgemeine Anerfennung; nur bie Parthei ber entschieden beibnisch Gefinnten bing ihm an; die größere Maffe bes Bolfes war eingeschüchtert und schwieg, aber die besiegte Parthei erhob wieder ihr Saupt,

<sup>\*)</sup> Unnal. 1843. V. 51. conf. 49.

<sup>\*\*)</sup> Unnal. 1843. V. 49. — 1844. V. 6—8.

<sup>\*\*\*)</sup> Unnal. 1844. V. 6.

<sup>†)</sup> Annal. 1842. III. 83.

und der Krieg zwischen Poi und Sigave war im Begriffe wieder erneuert zu werden. —

#### c. Bekehrung von Wallis und Futuna.

Auf Wallis batte die Bekehrung einen rafchen Fortgang ge= nommen, und die kleine Insel Rufutea wurde die Wiege bes Chriftlichen Glaubens für bie andern Inseln. Der König war noch immer schwanfend. Giner ber mächtigften Männer feiner Umgebung suchte ihn mit haß gegen die Missionare zu erfüllen\*), während des Königs Tochter vom Anfange an eine große Un= banglichkeit an die Christliche Religion gezeigt batte \*\*). Aber ber Bruder bes Königs, Poobi mit Namen, einer ber mach= tigsten häuptlinge der Insel, und muthmaßlicher Thronerbe, war ein entschiedener Unhanger bes Beibenthums, und suchte, mabrend ber Ginflug Batallions fich mehrte, alle Gleichgefinnten au einer mächtigen Parthei um fich au sammeln. Er benutte besonders den Umffand, daß Batallion gleich beim Beginne ber Mission verheißen hatte, in fünf Monaten würde der große Misfionär (ber Bischof Pompallier) Ballis wieder besuchen, um ihn als einen Lugner vor dem Bolfe zu verleumden. Denn ichon war bas vierte Jahr begonnen, und ber Bischof ließ sich nicht bliden. Das machte auf bas Bolt einen tiefen Eindruck. Gine einzige Unwahrheit, beren man ben Missionar hatte überführen können, wurde bei biesem Bolfe bingereicht baben, sein ganges Werk wieder zu gerftoren. Gelbst ber Konig ward feindlich, und zeigte wiederholt eine bittere Gereiztheit. Das Bolf wurde lauer und gleichgültiger, und felbft einige Katechumenen follen mit Poohi über die gewaltsame Vertreibung der Missionare einverstanben gewesen sein. Biele gaben bem Argwohn Raum, daß dieselben Berbrecher sein, die man auf die Insel Wallis verbannt, und dort ih= rem Geschicke überlaffen habe. Diese Stimmung ber Bemuther be= nugend bewaffnete Poohi seinen gangen bedeutenden Anhang, und rückte in feindlicher Absicht gegen bie Wohnung ber Missionare. Aber

<sup>\*)</sup> Unnal. 1846. I. 13.

<sup>\*\*)</sup> Unnal. 1845. I. 39.

bie übrigen Insulaner eilten schleunig zu den Waffen, und zos gen bat in überlegener Bahl gegen ben Feind. Drei Tage lang standen die beiden Partheien sich schlagfertig gegenüber, bis es bem Batallion gelang, fie zu bereden, einftweilen die Baffen niederzulegen. Er rief nun ichleunigft den Pater Chevron von ber Insel Futung herbei, beffen Unkunft einen guten Gindrud machte, aber bas alte Vertrauen boch nicht völlig herstellen konnte. Poohi verließ, ale er feinen Plan gescheitert fab, noch im De= cember 1840 Wallis mit seinem Anhange, und ging auf Abentheuer aus. Batallion aber durchreisete bie gange Insel, er= munterte, belebte neu den Muth, vertröftete immer von neuem auf die gehoffte Ankunft bes Bischofs, und entging oft nur mit Mübe ben Nachstellungen seiner Feinde, beren Dörfer er im Bertrauen auf feine bobere Sendung zu betreten fich nicht scheuete. "Bo find eure Bermandten? rief man ben Miffionaren gu, wo ift euer Bischof, ber in feche Monaten antommen follte? Schon vier Jahre find vorüber, und er ift noch nicht ba; man hat euch verlaffen." - Da erschien am 30. December 1841 plöglich ein Schiff, bas Batallion als Französisches Rriegesschiff erfannte. Es hatte ben Bischof Pompallier an Bord\*).

Der Bischof war durch dringende Geschäfte vier Jahre lang auf Neuseeland zurückgehalten, und war fast ohne Nachricht von seinen Missionen auf Wallis und Futuna geblieben. Sehn war er im Spätherbste 1841 zu Afaroa an der Halbinsel Bants auf der südlichen Insel von Neuseeland angelangt, als ihm der Markertod seines Provikars, des Paters Chanel gemeldet wurde. Da wandte sich Pompallier an den Kommandanten der Französischen Station zu Afaroa mit der Bitte, ihm eines seiner Schisse zur Fahrt nach Wallis zur Verfügung zu stellen. Der Kommandant Laveaux zeigte sich sogleich bereit dazu, und gab dem Kapitain Bouset den Austrag, mit der Kriegeskorvette Allier den Bischof nach Wallis zu bringen. Pompallier nahm den Biard, Servant und einige Andere, deren Stellen er durch neu angekommene Priester ersesen konnte, mit sich. Ende Nosvembers segelte die Korvette Allier von Akaroa ab, und gelangte

<sup>\*)</sup> Unnat. 1843. V. 47.

am 30. December nach Wallis. Außerordentlich war die Bewegung, wovon die ganze Insel ergriffen wurde, als die Rachricht von ber Ankunft bes Bischofs fich verbreitete. Der König, bie Bauptlinge und das gange Bolf ftromten jum Ufer, ale Vompallier unter vorgetragenem Rreuz, begleitet von feinen Prieftern, die Insel betrat. Der Jubel war allgemein, alle Ber= leumbungen waren mit einem Male wiberlegt, und ber Sieg ber Ratholischen Sache war entschieden. Babrend nun ber Bischof auf Wallis volle Beschäftigung fand, nahm bie Korvette Allier nebst ber Missionsbarke am 6. Januar 1842 ibren Lauf nach Rutuna, um bie Uberrefte Chanels von bort abzuholen, und ber Insel ben Frieden wiederzugeben. Der Kapitain Bouset hatte bem Bischofe feierlich versprechen muffen, dag ben Ginwohnern von Futuna in feiner Beife etwas Leibes geschähe. Bord ber Korvette mar Pater Biard und ber Bruder Rigier. Auch schifften bie aus Futuna Entflohenen, etwa 30 an ber Bahl, und an ihrer Spige Sam = Reletoni, wieder in ihre Beimath gurud. Erft am 18. Januar erreichte man bie Insel, und erfuhr bier, bag ber Ronig Niurifi bereits unter ben Tobten fei. Der Rapitain schickte einen Abgeordneten auf die Insel, und forberte die Leiche Chanels heraus, versicherte aber, bag feine Anfunft friedlich fei. Alle Bewohner geriethen in Furcht und Schreden, und wurden nur mit Muhe von bem Abgeordneten bes Rapitains bavon zurudgehalten, die Dörfer zu verlaffen, und in die Wälder zu flieben. Reiner wollte fich bazu verfieben, die Leiche bes Paters Chanel zum Schiffe zu bringen, bis endlich ber Sauptling Mapigi, ein Freund bes vorigen Ronigs, ber aber immer bem Morde bes Missionars sich widerset hatte, Diefes Geschäft übernahm. Um 19. Januar Nachmittage 4 Uhr wurden bie foftbaren Uberrefte an Bord bes Schiffes gebracht. um bann, einbalfamirt, nach Reuseeland mitgenommen zu werben. Den Mapigi begleitete Matala, Sauptling von Sigave, und etwa 30 frühere Ratechumenen Chanels. Schüchtern boten sie bem Kapitain eine ungeheure Cavawurzel, wodurch sie um Frieden baten. Der Birnschadel Chanels zeigte die lette tobt= liche Wunde. Dann verlangte ber Rapitain Die Auslieferung aller Sachen Chanels, und namentlich ber jum Gottesbienfte

gehörigen Gegenstände. Andern Tages erschienen die sämmtlichen Häuptlinge, und brachten den blutigen Priesterrock, einen Relch, ein Kreuz und verschiedene Bilder. Rur Musu-Musu, der Hauptmörder, war nicht zu bewegen gewesen, das Schiff zu betreten. Bouset verlangte die Wiederaufnahme der von der Insel Vertriedenen, und die Wiedereinsetzung Sam-Keletonis als Oberhäuptling des einen Theiles der Insel. Eine allgemeine Versöhnung ersolgte, und der Kapitain bedauerte nur, daß der Vischos nicht gegenwärtig war, um auch die religiösen Angeles genheiten zu ordnen. Die Einwohner verlangten sehr nach einem Missionär; aber Pompallier hatte sowohl Viard als Nis zier eine andre Vestimmung gegeben\*). Nachdem die Korvette in dieser Weise den vom Bischose empfangenen Auftrag erfüllt hatte, segelte sie nach Neuseeland zurück.

Biard begab fich mit ber Missionsbarte wieder nach Ballis, um ben Bifchof in feinen Amteverrichtungen ju unterftugen. Die gange Bevölferung, feit vier Jahren burch Batallion unterrichtet, brangte sich bort zur Taufe, so bag bis zum Monate Mai ichon 2300 Insulaner biefes Saframent empfangen hatten. Es wurde außer ber Sauptpfarrei St. Joseph noch eine zweite Pfarrfirche, St. Peter, brei Stunden von jener entfernt, und außerdem an den bedeutendern Orten noch vier Rapellen erbaut. Im Jahre 1844 bestanden auf Wallis zwei hauptpfarreien zu Unser lieben Frauen und zu St. Joseph \*\*); zwei Unterpfarreien gu St. Peter und St. Johann Baptift, und außerdem funf Rapellen. Auch ber König, ber schon früher zu bem Bischofe gro-Bes Bertrauen gefaßt hatte, ließ fich jett nicht mehr von ber Unnahme bes Chriftlichen Glaubens abhalten. Gegen Aufang Mais fam er an Bord bes Missionsschiffes, und erklärte ben Säuptlingen feiner Begleitung: "Alle Schäge ber Beißen haben für mich wenig Werth; bas Einzige, was ich schäpe und liebe, ift die Chriftliche Religion." Dann wandte er fich zu Batal= lion mit ben Worten: "Ich banke Dir fur Deine Liebe zu mir. Ich war unwiffend, fließ Dich von mir weg, wollte Dich fort-

<sup>\*)</sup> Unnal. 1843. V. 49-53.

<sup>\*\*)</sup> Unnal. 1846. I. 32.

jagen; Du aber liebtest mich, warest geduldig und hast Vieles ertragen; ich danke Dir." Bei diesen Worten standen große Thränen in seinen Augen\*). Er ließ sich unterrichten, und empfing am 23. Mai 1842 aus der Hand des Paters Chevron nehft mehren seiner Häuptlinge die Taufe\*\*).

Rachdem fo auf Wallis Alles geordnet war, beschloß Pompallier, den Biard einstweilen bei Pater Batallion gurudaulaffen, felbst aber mit Servant, Chevron, Roulleaux und drei Brudern Futuna zu besuchen, um bann auch Tongaund die Bitiinseln zu bereisen. Ihn begleitete ber Konig von Ballis, ber feinen Bruder Poohi aufzusuchen, und in Frieden jur Infel gurudzuführen wunschte. Derfelbe mar im December 1840, überdruffig des immer mehr machsenden Chriftenthumes, mit einigen Tonganern und 60 Wallisern auf Abentheuer ausgezogen \*\*\*), und hatte fich sudwarts nach Tonga und Biti gewendet. Wahrscheinlich fürchtete der König, Poobi möchte am Enbe ben protestantischen Missionaren in bie Sande fallen, und bann die Insel in Religionsfriege verwickelt werden. 27. Mai war der Tag der Abreise von Wallis. Das ganze Bolf weinte. Schon am 28. erreichte bas Schiff Futuna. Rahn stieg vom Ufer, die Fremden zu bewillfommnen. faß Musu-Musu, der Konig. Mit Zuverficht nährte er fich dem Bischofe und seinen Prieftern, weil er von ihnen feine Rache fürchtete, lud aber nur ben König von Wallis zur Feier bes Sonntage nach Poi ein. Denn es war feit der Anwesenheit ber Korvette eine merkwürdige Veränderung auf der Infel vor fich gegangen. Der Ort, wo Chanels Blut gefloffen, murbe wie beilig verehrt; alles Bolf verlangte nach Chriftlichem Unterrichte, und sehnte fich nach einem Priefter. Sam=Reletoni, ber un= angefochten in der einen Sälfte von Wallis regierte, hatte biefe gunftige Stimmung benutt, und überall die Infulaner gur Abschaffung bes Gögendienftes ermuntert. Als daher ber Bifchof ankam, da war gewiffer Magen die ganze Infel fein. Man

<sup>\*)</sup> Unnal. 1843. V. 37.

<sup>\*\*)</sup> Unnal. 1843. V. 53.

<sup>\*\*\*)</sup> Unnal. 1843. V. 53. conf. 40.

legte alle Gewalt in feine Sande. Da Pompallier bie Erneuerung ber früheren Burgerfriege fürchtete, fo rieth er ben Säuptlingen, weil boch ber rechtmäßige Ronig tobt fei, ftatt zweier Könige, für die Futuna zu flein sei, sich lieber Einen herrscher zu mählen. So geschah es. Alle häuptlinge mählten einstimmig den Sam-Reletoni zum Ronig. Mufu-Mufu, ber ohnehin feine Unsprüche auf die Berrschaft hatte, lebte von nun an wieder als mächtiger Häuptling. Bald barauf wurde ber Ronig Sam=Reletoni und die Roniginn, und zehn Tage später 114 Insulaner getauft. Un ber Stelle, wo Chanels Blut geflossen war, im Dorfe Poi, wurde ber Bau einer Pfarrfirche begonnen; eine zweite Pfarrfirche ward in Sigave erbauet. Außerdem wurden fpater noch mehre Rapellen errichtet. Gervant und Roulleaux blieben mit bem Bruder Rigier gurud, und Pompallier feste am 9. Juni 1842 feine Reife nach Tonga und Biti weiter fort \*). Gervant fuhr fort zu unterrichten und zu taufen. Balb murben felbft bie Rinder Mufu= Musus in die Rirche aufgenommen. Auch die Gemahlinn Niurifis, die ben Pater Chanel todtlich gehaßt hatte, begehrte noch vor ihrem Tobe die h. Taufe, welche sie auch em= pfing. Ein Americaner, ber fich auf Futuna niedergelaffen hatte, trat um diese Zeit in den Schof ber Kirche gurud. Um 22. Februar 1843 waren bereits 840 Insulaner getauft, und über 200 Katechumenen befanden fich im Unterrichte. Indeß follte biese Mission boch noch einen schweren Sturm zu bestehen haben. Rurg nach der Abreise Pompalliers landete bier ein junger Häuptling von Wallis mit 2 - 300 Leuten seines Anhanges, um ben Sieg bes Chriftenthumes, ber auf Ballis bereits entschieden war, auf Futuna wenigstens zu verhindern \*\*). Er suchte ba=

<sup>\*)</sup> Unnal. 1843. V. 53 - 57. - 1844. V. 8.

<sup>\*\*)</sup> Ich ware geneigt, diesen jungen Häuptling aus Wallis für den Poohi, den Bruder des Königs zu halten, wenn nicht mehre Gründe dagegen zu sprechen schienen. Denn: 1. Wird dieser Häuptling in den Misssionsberichten nie mit Namen genannt, während der Name des Poohi den Missionären wohl bekannt war. 2. Es wird gesagt, dieser Häuptling sei zwei Jahre (Unnal. 1846. I. 15.) und zwar vom Frühjahr

burch Eingang zu finden, baß er bie alte Eifersucht ber beiben politischen Partheien wieder aufregte. Bu Poi hatte er fein Lager, und der Sauptling Mufu = Mufu icheint ihn begunftigt ju haben. Biele der eifrigften Unhanger des Beidenthumes ichloffen fich ihm an, und zeigten fich geneigt, die alten heidnischen Gebräuche wieder herzustellen. Der Krieg ftand mehre Male im Begriffe auszubrechen, aber die feste Saltung, Die ber Konig nahm, und die treue Unhänglichfeit ber großen Mehrzahl ber Infulaner an feine Sache, schreckte ben Sauptling vom Beginne offener Feindseligkeit immer wieder gurud. Um aber die Bewohner bes früher bem Musu=Musu gehörenden Theiles ber Infel von der Nothwendigkeit zu überzeugen, fich von dem Feinde gang gu trennen, ließ Pater Servant alle gum Gottesbienfte gehörenden heiligen Gegenstände von Poi abholen, und in ein anderes Thal bringen. Das brachte eine entschiedene Wirfung bervor. Der Ballifer fab fich balb von allen feinen Anhängern auf Futuna verlaffen, bie fich nun bemühten, burch treuen Ge= borfam die Gunft der Miffionare wieder zu erlangen. Go wurde ein gefährlicher Feind, ber entschlossen gewesen war, mit gewaff= neter Sand das Berf der Miffionare ju zerftoren, ohne Ber= gießung eines einzigen Tropfens von Blut ganglich besiegt \*). Die Insulaner begannen nun, um ihren guten Willen zu zeigen, mit großem Gifer bie Rirche von Poi gu bauen, wobei felbft bie Sohne von Mufu = Mufu aus allen Kräften mitarbeiteten. Ber= gebens bot ber feindliche Säuptling alle feine Rräfte auf, ben Bau zu hindern. Da die Kirche fich ihrer Bollendung nährte, 20g er voll Berdruß mit seiner Schaar ab. Servant versam-

<sup>1842—44</sup> auf Futuna gewesen, während wir Poohi im August 1842 mit seinem Anhange auf Wallis sinden. (Annal. 1843. V. 40). Sedoch ist sehr wohl möglich, daß die in den Annal. 1846. l. 15. gegedene Zeitbestimmung nicht sehr genau sei, und daß Poohi erst im August oder September 1842 von Wallis nach Futuna gegangen sei. Denn bei der Abreise Pompalliers von letzterer Insel am 9. Juni 1842 sinden wir dort von dem Walliser Häuptling noch keine Spur. Auch verschwindet Poohi fast zwei Jahre lang in der Geschichte von Wallis ganz, und kommt dort erst gegen 1844 wieder zum Vorschein.

<sup>\*)</sup> Unnal. 1844. V. 12-13. - 1846. I. 15-17.

melte nun alle Häuptlinge, und sprach gegen einige seine Unzufriedenheit aus wegen der gezeigten zweideutigen Haltung gegen den erklärten Feind der Insel. Sie schoben die Schuld auf Musu-Musu, welcher hervortrat, und um Berzeihung dat. So wurde eine allgemeine Versöhnung zu Stande gebracht\*). Im Jahre 1844 waren alle Insulaner getaust\*\*), und die durch so viele Unglücke heimgesuchte Insel begann allmählig wieder auszublühen. "Jest vermehrt sich, schreibt Servant, die Bevölkerung. Seitzdem die Insulaner den Katholischen Glauben angenommen haben, blüht überall unter seinem Schuse ein junges Geschlecht empor, das allmählig die in den Familien entstandenen Lücken aussüllen wird \*\*\*). "

Aber auch auf Wallis waren noch nicht alle Rämpfe beseitigt. Wir faben, daß der König im Mai 1842 auszog, um feinen Bruder Poohi, ber mit einigen Tonganern und einer Angahl Walliser seine Beimath verlaffen batte, zur Rückfehr zu bewegen. Poohi hatte sich wirklich den protestantischen Missionaren angeschlossen, und alle Walliser, die bei bem häufigen Berkehr ber Insel Wallis mit Tonga, Niua und ben Schifferinseln ben Proteftantismus angenommen hatten, um fich gefammelt. Dem Ronige scheint sein Borhaben, ben Bruder gur Rudfehr gu bemegen, gegludt ju fein. Denn im August 1842 febrte Poobi nach Wallis zurud +). Sein Anhang bestand aus etwa 60 protestantisch gefinnten Insulanern. Daß er selbst getauft war, ift nicht wahrscheinlich; seine Opposition gegen die Katholische Sache ging wohl nur aus politischen Grunden hervor. Darum suchte er auch alle Refte bes Beibenthumes auf Wallis zu feiner Varthei hinüberzuziehen. Wenngleich es ben Miffionaren, bie ben König und neun Zehntel bes Bolfes auf ihrer Seite hatten, ein Leichtes gewesen ware, biefe in beftiger Opposition gegen sie ftehende Parthei, von der wiederholt die Ratholifen gefrankt wurben, zu unterbruden, fo ift nie fo etwas von ihnen versucht

<sup>\*)</sup> Unnal. 1844. V. 13.

<sup>\*\*)</sup> Unnal. 1846. I. 17.

<sup>\*\*\*)</sup> Unnal. 1845. I. 44.

<sup>†)</sup> Unnal. 1843. V. 40.

Die Protestanten übten ungestört ihren Privatkultus aus, und felbst bie Beiben überließ man ruhig ihrem eignen Bieberholt traten bie Missionare befänftigend bazwischen, wenn die über erlittene Unbilben ergurnten Sauptlinge die 3hrigen zur Bernichtung ber Gegner bereits unter bie Baffen gerufen hatten\*). Diefes milbe Benehmen bewirfte, daß bald ein . Theil ber Protestanten, welche bie Ratholische Religion nur aus ben Berleumdungen ber Englischen Miffionare fennen gelernt batten, fich in ben Schoff ber Rirche aufnehmen ließ, und bag felbft biejenigen, die in Poobis Dorfern wohnten, geneigt waren, ihrem Beispiele zu folgen. Das scheint biesen Säuptling veranlaßt zu haben, mit feinem gangen Unhange, ber meiftens aus Beiben bestand, Wallis abermals auf langere Beit zu verlaffen; benn erft in den Berichten vom Jahre 1844 geschieht seiner wieber Erwähnung. Gehr wohl ift es möglich, bag er mit seinem Anhange fich auf Futuna warf, wo die alte Eifersucht ber Partheien ihm Aussicht auf Erfolg gab, um dann burch bie Mannschaft biefer Insel verftartt, auf Wallis eine um fo gebieterischere Stellung einnehmen zu fonnen. Über bie um biefe Beit auf Rutung stattgehabten Borgange und über ihren Ausgang ift bereits berichtet worden. -

Im Oftober 1842 legte der Französische Kapitain Mallet, über dessen Reise von Sidney zu den Sandwichinseln bereits früher gesprochen wurde, mit der Embuscade bei Wallis an. Die wegen Poohis Unternehmungen noch immer gefährdete Lage der Inseln Wallis und Futuna mag vorzüglich dazu beigetragen haben, die beiden Könige zu veranlassen, sich in Französischen Schutz zu begeben. Daß der Rath der Missionäre bei diesen Verhandzungen mitgewirft habe, unterliegt keinem Zweisel, obwohl darüber nirgends Etwas berichtet wird. Wenn Frankreich, wie es bis jetzt gethan hat, wirklich nur eine Schutzerschaft ausübt, und sich in die innern Angelegenheiten der Inseln gar nicht einsmischt, so ist dagegen nichts einzuwenden; es kann vielmehr zur dauernden Beruhigung der Inseln, die aus früherer Zeit noch viel politischen Gährungsstoff in sich tragen, sehr förderlich sein.

<sup>\*)</sup> Unnal. 1843. V. 37-39. - 1846. I. 16.

Der König von Wallis regiert, wie bisher, sein Bolf ganz selbstständig und frei, und selbst in der Thronfolge wurde nichts geändert, obwohl der muthmaßliche Nachfolger des jezigen Königs sich auf die Seite der Protestanten hinneigte. Die Missonäre aber trugen Sorge dafür, daß nügliche Gewächse auf den Inseln angepflanzt, und so die Mittel zum Unterhalte des Bolfes vermehrt wurden. Besonders gedieh die Baumwolle, die der Bruder Joseph mit großem Ersolge anpslanzte, und zu bearbeiten lehrte. Auch die Citronen und Orangen, deren sie gleich bei ihrer Ankunst eine große Menge säeten, wuchsen an allen Theilen der Insel mit unglaublicher Schnelligkeit empor.

## d. Errichtung des Apostolischen Vikariats von Central-Oceanien.

Sobald bas Christenthum auf Wallis und Kutuna festen Ruß gefaßt hatte, ernannte Pabst Gregor XVI. ben Pater Batallion jum Apostolischen Bifar von Central Decanien, b. h. von den Inseln Wallis, Futuna und Rotuma, ferner von Tonga mit den andern Freundschafteinfeln, von den Biti = und Schiffer= inseln, also von einem Gebiete, bas außer Wallis und Futuna nur Protestanten und Beiden enthielt. Bum Gig bes Apostoliichen Vifare ward Tonga auserseben, wo aber ber Eingang ber Ratholischen Religion erft erfämpft werden mußte. Die Ernennung, welche vom Jahre 1842 batirt ift, follte ber Bischof von Amata, ber eine andere Bestimmung für bie Subfee erhalten hatte, bem Pater Batallion überbringen. Dieser gelangte. nachdem er mehre Inseln des Oceans besucht hatte, am 1. De= cember 1843 mit dem Frangofischen Rriegesschiffe Bucephalus nach Wallis\*). Alles Bolf ftromte jum Ufer, und Batallion fuhr mit einem Kahn bem Kriegesschiffe entgegen, und nahm ben Bischof mit seinen Missionaren in Empfang. Da aber ber leichte Rahn zwischen den Rorallenriffen steden blieb, eilte fogleich eine große Schaar von Insulanern zu Gulfe, und ichob tief im Baffer watend ben Rahn mit ben Sanden vorwarts. Da er jedoch

<sup>\*)</sup> Unnal. 1845. 1. 26.

abermale fich festfeste, nahmen fie bas Schiff mit ber gangen Reisegesellschaft unter lautem Freudengeschrei auf ihre Schultern, und fetten es erft vor ber Rirche mitten unter ber jubelnben Die Runde, bag Pater Batallion Bifchof Menge nieber. werden folle, verbreitete fich wie ein Lauffeuer burch bie gange Infel, und erwedte allgemeine Freude. Die Weihe fand am 3. December bem Fefte bes b. Franciscus Xaverius flatt. Bas tallion erhielt ben Titel von Enos in P. Gerade feche Jahre früher hatte er an eben biesem Tage jum ersten Dale auf Bals lis die h. Meffe gelesen \*). Der neu geweihte Bischof hatte bei ber Ankunft bes Bucephalus weber Schube, noch einen Sut, noch einen anbern, als gang zerfetten Rock \*\*). Der Tag ber Weihe war für die ganze Insel ein Fest. Was der Bischof von Amata an den Insulanern am meisten bewunderte, war der beis tere, findliche Sinn. Es ift schon bemerkt worden, daß die Wallifer eine ganz ungemeine Liebe jum Gefange haben. Gin ichoner Gefang vermag fie vor Entzuden gang außer fich zu bringen, fo daß die verftodteften Bergen von der Macht des Gefanges befiegt, unfähig werden, bem Christenthume Widerstand zu leisten. baben die Miffionare zu benuten gewußt. Faft aller religiöfe Unterricht wurde in Verfen vorgetragen, und von ben Ratechumenen fingend wiederholt. Der Rirchengesang wirfte Bun-Die Insulaner begannen aber febr bald, in ihrer Beise felbst Lieder zu bichten, und die Melodie bagu felbst zu verfertigen. Die Loblieder auf den Papft Gregor, auf ihren Bischof und auf die Missionare sind gabllos. Sind die Insulaner von ber hite und Arbeit bes Tages auch noch so ermüdet, so bringen fie boch gerne ben größten Theil ber nacht machend gu, wenn fie nur Gelegenheit haben zu fingen. In ben schönen mondhellen Nachten liegen fie, in Chore getheilt, unter Rofuspalmen, und fingen in allen Thalern ber Insel wechselweise ihre mit unglaublicher Leichtigkeit von ihnen felbst gedichteten Lieber, und die Chore laffen fich burch ben Beifall und burch

<sup>\*)</sup> Unnal. 1845. I. 35.

<sup>\*\*)</sup> Unnal. 1. c. 34.

bas Gelächter ber Menge nicht im allergeringsten in ihrem Ernste und in ihrem festen Takte erschüttern \*).

Nur zehn Tage verweilte der Bischof von Amata auf Walslis, und setzte dam seine Reise nach Reu-Caledonien sort. Er ließ die Priester Mathieu, Roudaire und Grezel auf Wallis zurück, nahm aber den Pater Viard mit sich nach Neu-Caledonien\*\*). Sobald die Nachricht von Viards bevorstehens der Abreise sich verbreitete, war Alles niedergeschlagen und trau-rig; denn dieser Priester war allgemein beliebt. Der König und die Häuptlinge kamen zum Bischof Batallion, und fragten, ob es Sünde sein würde, wenn sie den Pater Viard raubten. Was wollet ihr thun? fragte verwundert der Bischof. "Wir wollten ihn in einen Wald bringen, und ihn dort an einen Baum binden, bis das Schiff abgesahren sein wird." Als der Bischof antwor-

<sup>\*)</sup> Annal. 1846. I. 6—8. — 1845. I. 35. — Als ber Bischof Batals lion eine weite Bisitationsreise burch seinen ganzen Sprengel antreten wollte, bat ihn die Königstochter bringend auf Wallis zu bleiben. Als ber Bischof erklärte, seine Pflicht ruse ihn anderswohin, dichtete sie folgendes Lieb, das alsbatd gesungen wurde:

<sup>&</sup>quot;Bifchof, gehe fort; ich aber weine.

Sibt es etwas Betrübenberes, als unsern Vatet sagen zu horen: Kinder, betet unaufhörlich für mich; wenn ihr Maria die Krone des Rosenkranzes darbietet, vergesset desjenigen nicht, der euch zu Kinzbern Tesu Christi gemacht hat. . . Höret meine legten Lehren, ich muß von euch scheiden.

Satte uns ein empfinblicherer Schlag treffen konnen? Ihr Eltern von Duvea, lasset uns weinen; er entfernt sich; seid alle nur Ein herz, um ihn zu beweinen.

Geht unser Bater fort, was wird bann aus seinen Kindern wers ben? Wann wird unser Bater zurücksommen? Uch! wird er es je wieder? Weinet!

Doch ber himmel hat befohlen. Man hat ihm eine heilige Botschaft gebracht. Es ist ihm gesagt worden: Bischof, ein Theil ber Erbe ist bir allein angewiesen worden burch den Bater aller Christen.

D Bater, entferne bich; aber gebenke beiner Kinder, und komme zuruck, sie zu segnen; benn sie sind ohne alle Kraft, wie bie junge Pflanze, bie frisch hervorkeimt. \* U. s. w.

<sup>\*\*)</sup> Annal. 1845. I. 36.

tete: "Man bürfe sich bem Willen Gottes nicht widersegen,"
gingen sie alle weinend fort, und die ganze Nacht hindurch hörte
man auf der Insel den klagenden Rus: "Unser Vater ist todt,
lasset uns weinen\*)." "Über 300 Jünglinge, schreibt Douarre,
beren seder einen Speisekord für den Pater trug, begleiteten ihn
zwei Stunden weit. Allein die Abschiedsstunde war gekommen,
und schon nahten wir uns dem Kahn. Da drängte sich alles
Volk an's Gestade, und erhob ein Jammergeschrei. Mehre sans
ken ohnmächtig hin. Wir waren bereits abgesahren, als plöslich
eine Menge Insulaner in's Meer sprang, und schwimmend den
Kahn begleitete, um noch einmal den guten Vater, der ihnen
entrissen wurde, zu sehen\*\*)."

Bon iest an fielen die letten Trümmer bes Beibenthumes auf Wallis schnell zusammen. Auch ber alte Minister bes Ronige, biefer erbitterte Feind bes Chriftenthumes, ben ein Schiffsfavitain feines wilden Aussehens wegen "ben alten Tiger" nannte, befehrte fich, und befam in der h. Taufe ben Ramen Sonorius. Er zeigte überall bie gartefte Aufmertfamfeit für Die Miffionare, und suchte in den Berfammlungen den jungen Leuten Chrfurcht vor ihnen einzuflößen. "Was mich betrifft, fagte er einft, fo bin ich ein Bruder bes alten Baumes, ber am Rande des Abgrundes fieht. Ich habe euch früher ein fehr bofes Beisviel gegeben; bier aber find nun die Führer, die euren Rahn in ben himmel leiten werben." - Rur Gine Sorge beunruhigte bie Miffionare. Der Bruder bes Rönigs, Poobi, war wieder auf ber Infel, und übte in feinen Dorfern, wo übrigens fein Unbang äußerst gering geworden war, gegen bie Katholiken manche Unbilde aus. Im November 1843 wollte Einer seines Unbanges bie Ratholifen seiner Rachbarschaft zwingen, ben Sonntag an bemfelben Tage, als bie Protestanten, zu feiern. Diefe find nämlich von einer andern Seite ber zuerft in die Subfee gekom= men, als die Frangosen, und feiern den Sonntag, wo die Frangöfischen Missionare erft ben Samstag haben. Der Bruber Jofeph, ber sich widersette, wurde von dem Protestanten beftig

<sup>\*)</sup> Unnal. 1845. I. 37.

<sup>\*\*)</sup> Unnal. 1. c.

angegriffen, und verwundete biefen, indem er mit einem bolgernen Werkzeuge, womit er gerade an einem Kaffe arbeitete, einen Schlag abwehrte, leicht am Ropfe. Das Bolf, bas ben Auftritt mit angeseben batte, ftromte fogleich mit Gefdrei bergu; bie gange Bevölferung fam in Bewegung, und wollte die Protestanten mit Gewalt von der Insel vertreiben. Es bedurfte ber gangen Auftorität bes Bischofe, ihren Born zu entwaffnen. Ronig beschied ben Poohi vor fich, um ihn wegen des Benebmens feiner Leute gu Rebe gu ftellen. Der Bifchof erinnerte ibn, wie großes Unglud er über sich und die Seinigen hatte bringen fonnen, und wie er seiner Seits immer mit so viel Aufmertsamfeit und Milbe behandelt worden fei, obwohl er einem andern Glauben folge. Schweigend entfernte fich Poohi. Um Abende, als der Bischof eben im Gebete begriffen war, flopfte es an feiner Thur. Poohi ftand bavor, und verlangte eine Unterrebung. Er erklärte bem Bischofe: "Dag er alles Geschehene beweine, und aus der edlen Milbe, welche die Ratholische Reli= gion ihren Prieftern einflöße, wohl erfenne, daß fie die mahre Religion Jesu Chrifti, ber Stamm ber protestantischen Religion fei. Er habe ichon länger über Alles reiflich nachgebacht, und sei entschlossen, ben Ratholischen Glauben zu bekennen." - Seit biefer Beit wohnen Poohi und die fammtlichen Protestanten bem Unterrichte ber Ratholischen Missionare bei, und geboren zu ihren eifrigsten Ratechumenen \*).

Am 17. Mai 1844 landeten auf Wallis abermals fünf Missionäre der Maristenkongregation, darunter drei Priester, Caslinon, Favier und Breheret, alle für die Mission von Central-Oceanien bestimmt. Da nun die vor sechs Monaten angekommenen Mathieu und Roudaire bereits ansingen die Landessprache zu reden, so beschloß der Bischof, diesen beiden einstweisen die Sorge für Wallis zu überlassen, selbst aber mit den neu angekommenen Priestern die zu seinem Sprengel gehös

<sup>\*)</sup> Die letten Missionsnachrichten enthalten die Nachricht von der Befehrung Poohis noch nicht; sie ist vom «Katholiken» 2 tes Novemberheft 1846 S. 190 aus Französischen Blättern mitgetheilt, und scheint
gegründet zu sein.

renden Inselgruppen zu besuchen, und bort neue Missionen zu gründen. Er miethete baher bas Französische Schiff Adolph, und verließ am 11. Juni 1844 unter der Trauer der ganzen Besvölferung die Insel Wallis\*).

#### e. Die Miffion von Conga-tabu.

Schon etwas früher, als bie protestantische Parthei auf Tonga = tabu, unterftust burch ben Englischen Rapitain Croder und die Mannschaft ber Favorite unter ben Mauern von Bea eine entschiedene Riederlage erlitten hatte, faßten die Ratholischen Missionen an zwei Punkten, die zu Tonga in naber Beziehung ftanden, festen Fuß, auf Neuseeland nämlich und auf Wallis. Der Bischof Pompallier hielt von Neuseeland aus fein Augenmerk auf Tonga gerichtet. Da er aber erfuhr, daß zwischen Wallis und Tonga eine fehr innige Beziehung ftattfinde, fo schickte er gegen Ende bes Jahres 1839 von Reuseeland aus den Pater Chevron mit bem Bruder Attalus nach Wallis, und gab ihm ben Auftrag, unter Weges an ben Bitiinseln und an Tonga zu landen. Um 4. Januar 1840 gelangten diese beiden Missionare zu ber sudöftlichen Rufte ber Sauptinsel von Biti, und un= tersuchten, nachdem sie nur mit Mube einem Schiffbruche entgangen waren, die ganze Gruppe. Auch Tonga wurde von ihnen besucht. Sie fanden bie Insel in großer Aufregung. Die protestantische und heidnische Parthei ftanden sich einander feindlich gegenüber, und faft unter ben Augen ber beiden Ratholischen Misfionare wurde ein Gefecht geliefert, worin zehn Beiden ihren Tob fanden. Als bas Schiff bie Anker lichtete, zogen bie Truppen des protestantischen Sauptlings am Ufer entlang zum neuen Rampfe gegen bie Beiben aus.

Als dann bald darauf die Niederlage der Protestanten bei Bea erfolgte, glaubte Pompallier mit der Gründung einer Mission auf Tonga nicht länger säumen zu dürsen. Nachdem er auf Wallis und Futuna durch seine Anwesenheit den Dingen eine entschiedene Wendung gegeben hatte, schiffte er sich mit Chevron

<sup>\*)</sup> Unnal. 1846. I. 31 - 32.

und Attalus nach Tonga ein \*), wo er am 2. Juli 1842 anlangte. Eine Anzahl Tonganer, Die fich auf Ballis aufgehalten hatten, und mehre Ballifer waren in feiner Begleitung. Die Ersteren waren es, bie bem Pater Chepron und dem Bischofe nabere Aufschluffe über bie Lage ber Dinge in ihrem Baterlande gaben. Chevron begab fich am erften Morgen nach ber Landung mit bem Bruder Attalus jum Häuptlinge von Bea, und bat um Aufnahme und Schut. Die beibnischen Säuptlinge versammelten sich, und bewiesen sich gegen bie Missionare freundschaftlich. Aber alsbald lief ein mit Drobungen begleiteter Befehl bes protestantischen Säuptlings von Niukalofa ein, die Fremdlinge fortzuschicken. Nicht die Macht biefes Bauptlings an und fur fich, sondern feine Berbindung mit bem Könige von Bavao machte bie von Bea unschlüffig; jedoch erklärten fie, die Fremdlinge nicht ohne Grund vertreiben gu wollen. Das genügte bem Pater Chepron. Er blieb in Bea, und so war die Mission von Tonga begründet. Pompallier versprach, bald eine Verstärfung zu senden, und fehrte, nachdem er 13 Monate auf seiner Reise zugebracht hatte, nach Reusee= land zurück\*\*).

Die Protestanten geriethen, als das, was sie lange mit großer Besorgniß vorhergesehen hatten, nun wirklich in Erfüllung gegangen war, in große Bewegung. Wiederholt ergingen hestige Drohungen an die heidnischen häuptlinge, mit der Aufforderung, die Katholischen Missionäre zu vertreiben; so daß diese in Erwartung eines neuen Krieges die Feste Bea in Bertheidigungszustand seinen "Wenn wir, sagte bei dieser Gelegenheit ein häuptling, als heiden die Bekehrten angrissen, um sie zu zwingen, ihre Prediger fortzusagen, so wäre das begreislich; daß aber Christen uns angreisen, weil wir den wahren Missionär aufnehmen, der aus Liebe zu uns Alles verlassen hat, und hierher kam, uns zu lehren, demselben Gott, den sie anbeten, zu dienen, das ist unbegreislich \*\*\*). Der Protestantismus batte auf Tonga viele

<sup>\*)</sup> Unnal. 1843. V. 56 - 57.

<sup>\*\*)</sup> Unnal. 1843. V. 57-58.

<sup>\*\*\*)</sup> Unnal. 1. c. 58.

Jahre hindurch ganz unbelästigt durch die Aussicht der gebildeten Europäischen Rationen gewirft, und außer den vielen blutigen Schlachtseldern eine Menge Spuren von Gewaltthätigkeit und Unterdrückung zurückgelassen; darum machte die Milbe und Freundslicheit der Katholischen Missionäre überall einen wohlthätigen Eindruck, ohne daß man darum schon geneigt war, ihre Lehre anzunehmen. Selbst der Fatasei schenkte dem Chevron großes Zutrauen. Dieser Fürst lebte, nachdem der König Georg sich von Bavao unabhängig gemacht, und dann die regierende Familie Finau auf treulose Weise auch der Herrschaft dieser Inselberaubt hatte, wieder auf Tonga, wo er eine Art von Anerkennung sand, und deshalb in den Berichten des Paters Chevron "Oberkönig" genannt wird.

3m Oftober fam ber Pater hieronymus Grange von Neufeeland nach Tonga, und nahm beim Pater Chevron in Bea seinen Wohnsig\*). Er fand die ganze Insel noch in großer Aufregung. Man erwartete mit jedem Tage ben Ausbruch bes Krieges. Doch scheint die starte Befestigung von Bea die proteftantische Parthei von einem Angriffe abgeschreckt zu haben, so baß allmählig eine Beruhigung ber Gemuther eintrat. Dennoch aber fant die Religion äußerst schwer bei biefem Bolfe Eingang. Die Tonganer selbst find ein stolzes Bolf, das die Fremden verachtet. Ibre Insel ift ber Mittelvunft ber Erbe; alle aus ber Fremde ankommenden Menschen find ihnen nur Barbaren. Bubem hatten fie die Europäer bereits von so unvortheilhafter Seite fennen gelernt, daß fie eine große Berachtung gegen fie im Ber-Die Ratholischen Missionare hatten sie nur aufgezen trugen. nommen, weil fie es für schimpflich hielten, die Gafifreundschaft ju verleten. Dieselben mußten baber oft genug die Worte boren: "Sie sind Fremde; sie fommen, das Beste, was wir haben, wegqueffen, und fich über und luftig ju machen, bis fie gulet unfer Land erobern." Jenes findliche Singeben an ben höher gebilbeten Fremben, bas wir auf allen andern Inseln ber Gubsee fanben, war hier nicht mehr zu bemerten, und viele ber schönften Buge im Charafter ber Insulaner waren burch bie Schuld ber

<sup>\*)</sup> Unnal. 1845. I. 15-16.

Europäer bereits verwischt. Bei alle bem aber blieben bie Tonaaner ein febr tüchtiges und verständiges Bolt, von bem, wenn es einmal nach felbftftändiger Prufung ben Ratholischen Glauben angenommen haben wird, noch immer Großes erwartet werden fann. Das Erfte, was baber bie Miffionare fich ju erwerben hatten, war Achtung vor ihrer Person. Man unterschied fie bald von den protestantischen Predigern. In Bea versammelte fich eine kleine Anzahl zu ihrer Predigt und zu ihrem Unterrichte, und es bauerte nicht lange, fo hatten fie in jedem Stamme ber Insel einige Anhänger. Als sie einen Stamm, ber 4 Stunden von Bea entfernt wohnt, das erste Mal besuchen wollten, murben sie mit Pfeifen und Bischen aufgenommen, und fein Bewohner des Dorfes wollte ben Ermudeten, und von Sonnenhige Erschöpften ein gaftliches Obdach gewähren. Im Jahre 1843 batten fie jeboch ichon feche Täuflinge unter biefem Stamme, und ftanden mit den übrigen Einwohnern im freundlichen Bernehmen. Sie besuchten auch ben protestantischen Theil ber Insel, und murben zu Riufalofa mit Steinwurfen empfangen. Aber es ge= lang ihnen, mit bem Sauptlinge Tubo felbft in perfonliche Beziehung zu treten was die Folge hatte, daß dieser fie gutig bei fich aufnahm, und sein Bolf aufforderte, ihnen mit Achtung gu begegnen\*). Bei ber naben Berbindung Tongas mit Sapai und Bavao konnte es nicht fehlen, daß nicht einzelne Bewohner dieser Inseln die Ratholische Religion fennen lernten und lieb gewan-Da ber König Georg wohl sab, baß seine ganze usurnen. pirte Macht erschüttert werden fonne, wenn die von seinen Infeln vertriebenen Familien auf Tonga ben Ratholischen Glauben annähmen, fo fam er felbft nach letterer Infel berüber, um bie Protestanten zur fräftigften Gegenwehr zu ermuntern, und einen ber Seinigen, ber Ratholisch geworden mar, zur Rudfehr in bie Beimath zu zwingen. Das lettere jedoch gelang ihm nicht \*\*).

Bis zum Sommer 1843 waren 25 Personen, jedoch meistens in Todesgefahr, getauft. Am Feste Petri und Pauli ben 29. Juni empfingen auf einmal 30 Erwachsene bas Saframent

<sup>\*)</sup> Annal. 1845. I. 19.

<sup>\*\*)</sup> Unnal. l. c. 17-18.

ber Wiebergeburt, und somit war die erfte Gemeinde gebilbet. Es befanden fich unter ben Täuflingen neun Kamilienväter, aber nur brei Frauen. Mehre von biefen waren Protestanten gewesen. Bum Baue einer Rirche in Bea hatten fich bie Beiben mit ben Chriften vereinigt. Dieselbe ift von Solz erbaut, und hat eine Lange von 72, eine Breite von 30 fuß. 3wolf Gaulen von festem Solze tragen ein 30 Fuß hohes Gewölbe, bas von ben Insulanern aufe funftvollste geschmudt worden war. Der feierlichen Kirchweihe wohnten 600 Tonganer bei. Gin feierlicher Segen am Abend ichloß diesen benkwürdigen Tag. Die Achtung, welche die Miffionare ichon bei vielen Insulanern genoffen, murbe burch einen gang besonderen Umffand noch vermehrt. Der große Romet, ber im Jahre 1843 erschien, und in ben schönen Rächten ber Tropenlander einen wunderbaren Glang verbreitete, erregte auf Tonga eine große Bestürzung ber Gemuther. Man befragte Die protestantischen Prediger; Diese aber wußten feinen Aufschluß über bie Erscheinung zu geben. Der Rapitain eines Englischen Schiffes, bas auf ber Rhebe lag, war auch zweifelhaft, und rieth ben Insulanern, zu ben Katholischen Missionaren zu geben; benn biefe feien gelehrt, und wurden im Stande fein, ihnen Aufichluß zu geben. P. Grange erffarte ben Abgeordneten, Die Erscheinung sei ein Romet; er habe schon breimal einen folchen Er zeigte ihnen einen Simmelsatlas, und bestimmte bie Beit, wann ber Romet gang über bem Borigont fieben muffe. Das erregte großes Staunen; und 14 Tage hindurch bauerte bas Berzuströmen ber Neugierigen aus allen Theilen ber Insel, bie alle in bem Buche bes Paters Grange ben Rometen feben, und seine Beschreibung boren wollten. Dieser Borgang fonnte nicht anders, als fehr gunftig fur bas Gebeiben ber Mission wirfen. Aber die Folgen wurden noch viel erspieflicher gewesen fein, wenn nicht ein anderer Umftand die Achtung, welche bie Insulaner ben Missionaren bereits gollten, wieder gemindert hatte. Das war nämlich ihre außerfte Armuth. Schon im zweiten Jahre waren sie auf ber Insel, und noch war fein befreundetes Schiff wieder nach Tonga gefommen. Ihre Rleibung war völlig abgenutt, und oft litten fie ben empfindlichsten Sunger. Es war immer miglich, die Eingebornen um Nahrungsmittel anzugeben,

weil biese badurch in ber Meinung, die Missionare waren arme Berbannte, ober gar von ihrer Beimath ausgestoßene Berbrecher, nur noch mehr bestärft wurden. Ein Sauptling, ber ihnen Wohnung gegeben hatte, betrachtete fie bafur als feine Stlaven, und verlangte von ihnen die erniedrigendften Dienfte. Go wuchs bie Berlegenheit ber Miffionare mit jedem Tage, bis im Berbfte 1843 der Bischof von Amata auf seiner Reise nach Wallis und Reucaledonien mit bem Kriegesschiffe Bucephalus bier anlangte. Ein Begleiter bes Bischofs ichreibt: "Beim Anblide ber großen Armuth, worin wir die Missionare trafen, wurden wir bis gu Thranen gerührt\*)." Der Bischof versah sie mit bem Nöthig= ften, und besuchte in Begleitung ber Offiziere fast alle Sauptlinge ber Insel. Die letteren wurden an Bord bes Schiffes bewirthet. Auch Tubo, der protestantische Säuptling war bort. Bei ber Tafel äußerte er: "Wir find noch zu wenig unterrichtet, um entscheiben zu können, welches bie mahre Religion sei; es ware wunschenswerth, wenn eine öffentliche Besprechung veranftaltet wurde, bamit Jeber wiffen fonnte, nach welcher Seite er fich entscheiben folle." Die Katholiken erwiederten, bag ihre Priefter wiederholt eine Gelegenheit bagu gesucht hatten, bag fich aber die protestantischen Prediger bei ihrer Ankunft im Innern ihrer Baufer verschlöffen. Die Anwesenheit bes Schiffes bob bas Unsehn ber Missionare nicht wenig, so daß balb auf ber Insel Tonga bie Bahl ber Getauften hundert, die ber Ratechumenen zweihundert betrug \*\*). Dagegen aber verdoppelten bie proteftantischen Prediger auch ihre Anftrengungen, um bem Bolfe Dißtrauen gegen bie Ratholischen Missionare einzuflößen. Sie benutten die Anwesenheit des Frangosischen Kriegesschiffes, um überall ben Berdacht zu verbreiten, als wolle Frankreich mit Nächstem die Insel besetzen. Die Frangösischen Priefter wurden als politische Emiffare bezeichnet, und bie Besetzung von Tatti jum Beweise, wie begründet diese Furcht fei, angeführt. Bei einem auf seine Nationalität so eifersüchtigen Bolke, als die Tonganer find, wirkte biefes Mittel, die Ratholischen Missionare auch

<sup>\*)</sup> Unnal. 1845. I. 29-30.

<sup>\*\*)</sup> Unnal. 1845. 1. 31.

bei ben Beiden zu verdächtigen, und ben Fortschritt ber Religion zu hemmen, mehr, als alles andre, was man bisber angewendet hatte. Dennoch aber machte ber Glaube, wenn auch nur langsam, beständige Fortschritte. Die von der Insel Wallis mit berübergefommenen Gläubigen leisteten bierbei vortreffliche Dienste. Sie ließen fich, auch wohl mit einzelnen befehrten Familien vereint, unter ben beibnifchen ober protestantischen Stämmen nieber, und suchten rund um fich ber ben Katholischen Glauben zu verbreiten. Go gelang es zwei neubefehrten Cheleuten, in einem bisber gang beidnischen Stamme 40 Personen zu befehren, die fich gang nach ihnen bildeten\*). Der Glaube faßte nun wohl an verschiedenen Punkten zu gleicher Zeit festen Fuß, aber an eine Befehrung großer Maffen fonnte noch nicht gedacht werden. Selbst diesenigen, die auf die Seite ber Missionare getreten maren, machten oft fo große Gingriffe in beren Rechte, daß biefelben all ihre Auftorität gebrauchen mußten, um nicht unter bie Vormundschaft ber Säuptlinge zu gerathen. Giner ber mächtigften Manner ber Insel, mabricheinlich ber Sauptling von Bea, untersagte öffentlich bei einem großen Bolfsfeste allen Getauften jebe Theilnahme am Tange, mahrend er ben andern bas Tangen Die Missionäre aber batten früher gewisse anständige gebot. Tange für erlaubt erflart, mabrend bie Protestanten jeden Tang für eine Tobsunde hielten. Darum traten Chevron und Grange vor ber gangen Versammlung auf, und widersprachen dem Baupt= linge. Diefer aber fprang auf, und rief mit gorniger Stimme: "Was meinen benn bie zwei Weißen? Sat fie nicht bie Meeres= welle an unser Ufer geworfen? Bei wem wohnen sie? Saben fie nicht bei mir ihre Berberge?" Da erhob fich Einer von ihnen, und sprach vor dem ganzen Bolfe: "Ja wohl wohnen wir bei Dir, und bafür sind wir Dir Dank schuldig. wiffe, daß wir nicht hier find, um Deinen Willen zu thun, fondern Dir und Deinem Bolfe die Wege bes Beiles ju zeigen. Beigest Du uns geben, gut, so find andere Bauptlinge bereit, uns aufzunehmen. Anderen Beigen magft Du gebieten, nicht aber benen, die vom Allerhöchsten gesendet sind. Wir werden

<sup>\*)</sup> Unnal. 1846. I. 29.

mit dem Segen, den wir bringen wollten, fortgehen, und nur den Fluch Gottes hinter uns lassen." Da senkte der Häuptling den Kopf, und schwieg. Am Abende kam er, und warf sich weisnend den Missonären zu Füßen. Diese aber nahmen ihn mit gewohnter Freundlichkeit auf, und versicherten, daß Alles verzessen sei. Ganz bewegt sagte er: "Unsre Voreltern waren böse, und wir sind wie sie. Besehlet in Zukunft nur, und ihr sollet sehen, ob ich nicht zu gehorchen weiß\*)." Dieser Vorfall zeigt uns, wie viel gute Keime troß aller Verderbniß noch immer in diesen Naturen schlummern, die, wenn einmal das Christenthum den Sieg wird errungen haben, noch eine schöne Zukunst hoffen lassen.

Seit ber Errichtung bes Apostolischen Bifariats von Central-Oceanien war Tonga jum Site bes Bischofs ausersehen. Sobald baber auf Wallis eine gehörige Bahl von Prieftern angefommen war, beschloß ber Bischof Batallion, eine größere Rundreise burch seinen Sprengel zu machen. Er verließ auf bem gemietheten Frangofischen Schiffe Abolph am 11. Juni 1844 seinen bisherigen Aufenthalt, besuchte zuerft Futuna, gelangte nach einer Fahrt von 22 Tagen nach Tonga \*\*). Sein Erscheinen bewirkte bier nicht die Wunder, die fonft bas Auftreten eines Bischofs unter ben Subseevolfern zu begleiten pflegen. Die Urfache bavon lag theils barin, baß die Mission selbst noch nicht weit genug gediehen war, theils auch in dem Umstande, baß ber Bischof und alle seine Priefter Frangosen waren, die feit ber Besetzung von Tatti und den Markefen nur ungern unter ben Sübseevölkern bes helleren Stammes gesehen werden. Englischen und Americanischen Missionare wußten biesen Umftand trefflich ju benugen, um bem schnelleren Bordringen ber Ratholischen Religion in diesem Archivel einen wirksamen Damm entgegenzusetzen \*\*\*). Dennoch aber war bie Anwesenheit Batal= Lions auf Tonga nicht fruchtlos. Die bereits Gewonnenen wurben geftarft, Die Reuunterrichteten getauft, und 60 Insulaner

<sup>\*)</sup> Unnal. 1846. I. 23.

<sup>\*\*)</sup> Unnal. 1846. I. 33.

<sup>\*\*\*)</sup> Annal. 1846. I. 14.

liegen fich neu zum Unterrichte anschreiben. Nach einem Aufents halte von drei Wochen entfernte sich ber Bischof wieder, nachdem er fich bas Dorf Mua mitten unter ben Beiben gu feinem funftigen Aufenthaltsorte ausgewählt hatte \*). Er fah ein, bag, um Tonga zu befehren, größere Unftrengungen, als bieber, gemacht werden mußten. Bor allem leuchtete ein, bag ben Miffionaren in zeitlicher Sinficht eine unabhängigere und wurdigere Stellung verschafft werden muffe, weil fie fonft ben Launen ber Einwohner zu fehr preisgegeben, in ihrem Birfen gebemmt murben, und sogar oft die brudenbste Roth leiben mußten. glaubte, durch Tauschhandel am leichteften fich bie Lebensbedurf= niffe verschaffen zu konnen. In welcher Beife biefer Tauschhanbel geführt werden solle, darüber wird am Schluffe bieses Werfes bie Rebe fein. Dann auch erfannte man, bag gur Beminnung eines bleibendern Ginfluffes ber Beginn einer regelmäßigen Bobenfultur, und die Anlegung fester Wohnsite und fteinerner Rirchen nothwendig fei. Über ein Drittes, mas wenigstens febr wünschenswerth ware, später noch ein Wort \*\*). Der Bischof fceint bereits mit dem Pater Calinon feinen bleibenden Wobnfit auf Tonga genommen zu haben \*\*\*). Der Glaube macht beffanbige Fortschritte+), obschon er noch immer mit großen hemmniffen zu fampfen hat. Daß die Gegner des Ratholischen Glau= bens gerade hier alle ihre Kraft zum Widerstande aufbieten, fann um so weniger befremden, da auf Tonga es sich entscheiden wird. welche Religion in ber nächsten Zufunft in Central = Deeanien bas Übergewicht baben foll.

# f. Die Miffion auf den Vitiinfeln.

Von diesen noch wenig bekannten Inseln ist bereits früher gesprochen. Ihre Einwohnerzahl ist schwerlich mit irgend einer Genauigkeit zu bestimmen, da sie sehr verschieden angegeben wird. Am wahrscheinlichsten nimmt man sie zu 200,000 Seelen an, obe

<sup>\*)</sup> Unnal. 1846. L 32. V. 40.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Unnal. 1846. V. 25-43.

<sup>\*\*\*)</sup> Unnal. 1. c. 40.

<sup>†)</sup> Unnal. I. c. 41.

wohl es sehr wohl möglich ift, daß felbst diese Annahme bei näberem Bekanntwerden ber Inseln noch als viel zu hoch erscheis nen wirb. Sicher kann man rechnen, bag bie Bitiinseln fur fich allein mehr Bewohner haben, als alle übrigen Infeln von Central-Deeanien zusammen. Die Protestanten baben bier namentlich auf den kleinern öftlichen Inseln durch Gingeborne, die fich auf Tonga, Sapai und Bavao aufhielten, und bort mit ben Miffionaren in Berührung famen, Gingang gefunden, und an verschiebenen Punften Missionen gegründet. Katholischer Seits waren es ber Pater Chevron und der Bruder Attalus, die, auf der Reise vou Reuseeland nach Wallis und Futuna begriffen, ju Unfang bes Jahres 1840 zuerft biese Inseln betraten, und, nachbem fie bei ber Sauptinsel ber Gefahr bes Schiffbruches entgangen, bie gange Gruppe untersuchten\*). Gine Mission babin fonnte aber noch nicht eröffnet werben, theils weil es an Prieftern fehlte, theils weil man auf ben Inseln selbst noch gar feinen Anknupfungspunkt fand. Als aber bie Mission auf Tonga festen guß gefaßt hatte, wurde auch alsbald eine Mission nach Biti beschlossen. Der Bischof Bataillon fand auf Tonga vier Bitiinsulaner, die ben Ratholischen Glauben angenommen hatten. Diese nahm er mit fich, als er im Sommer 1844 von Tonga aus die Bitiinseln befuchte. Er landete zuerst bei ber Insel namufa, beffen Ginmobner durch Insulaner von Tonga und Bavao zum Theile für den Protestantismus gewonnen waren, ohne boch etwas mehr, als allgemeine Begriffe vom Christenthume zu besiten. Der Bischof hatte nicht vor, hier zu bleiben. Aber viele Einwohner famen auf bas Schiff, und baten fo bringend um Missionare, bag er fich entschloß, die Patres Roulleaun und Breberet auf Namufa zurudzulaffen, mit ber Weisung jedoch, bag, wenn ein anberer Punkt ber Inselwelt ihnen eine reichere Erndte in Aussicht stellte, sie sich borthin begeben sollten. Bei ihnen blieb ber Bruber Unnet, ferner zwei Ratecheten aus Ballis, und bie vier befehrten Bitier. Diefe neun Personen bilbeten ben erften Stamm ber Ratholischen Rirche in diesem bevölferten Infelreiche. Einwohner von Namufa hatten dem Bischofe erklärt, wenn er

<sup>\*)</sup> Unnal. 1842. III. 34 - 42.

ihnen Missionäre ließe, den Katholischen Glauben annehmen zu wollen\*).

Weitere Nachrichten find von dieser Mission, die einer sehr großen Ausbehnung fähig ift, ba fast alle Ginwohner sich noch jum Beidenthume befennen, noch nicht eingegangen. Gben fo miffen wir noch nicht, ob es bem Bischofe schon gelungen ift, auf ben Schifferinfeln eine Mission zu grunden. Jedenfalls muß bie Mission von Central=Dceanien, die von einem so fleinen Punfte aus begonnen worden ift, und bis 1840 nur zwei, bis 1844 etwa gehn Priefter gablte, in neuefter Zeit bedeutend an Ausdehnung gewonnen haben, ba ihr fortwährend große Unterftugungen aufliegen. Bu Anfange Octobere 1844 gingen vier Priefter aus ber Gesellschaft Maria auf ber Corvette "Beroine" nach Central-Dreanien unter Segel \*\*). 3m December 1844 reiseten abermals zwölf Mitglieder berselben Gesellschaft, barunter mehre für Central = Oceanien bestimmt, zu der Gudsee ab \*\*\*). 3m November 1845 verließen dreizehn Maristen auf dem Schiffe Arche d'Alliance Acht von ihnen waren für Mitteloceanien und Neucale= bonien bestimmt +). Die Bahl ber Missionare muß gegenwärtig wenigstens 25-30 betragen, und wird noch immer vermehrt, fo baß zu erwarten ift, daß das Apostolische Vicariat von Central= Oceanien in der nächsten Bufunft bedeutend machsen wird, wenngleich gerade hier ber heftigste Gegenkampf von Seiten bes Protestantismus zu erwarten steht.

#### §. 8.

## Die Miffion von Men : Caledonien.

Errichtung des Apostolischen Vicariats daselbft.

Nachdem aus dem großen Apostolischen Vicariate von West-Decanien diesenigen Theile, in benen die protestantischen Missio-

<sup>\*)</sup> Unnal. 1846. 1. 34.

<sup>\*\*)</sup> Unnal. 1844. Vl. 68.

<sup>\*\*\*)</sup> Unnal. 1845. I. 61.

<sup>+)</sup> Unnal. 1846. I. 67. u. f. w.

näre seit vielen Jahren sesten Fuß gefaßt hatten, ausgeschieden, und zu zwei eignen Sprengeln erhoben worden waren, verbreitete sich die Katholische Missionsthätigkeit mit großer Schnelligkeit auch über die mehr nordwärts gelegenen Inseln, welche, wenn man einige Versuche der Spanischen und Deutschen Missionäre abrechenet, noch nie der Fuß eines christlichen Missionärs betreten hatte. Alle diese Inseln sind von Negritos bewohnt, mit Ausnahme der Carolinen und Mulgravesinseln, auf denen die hellere Ainoische Bevölkerung, obwohl mit Negern untermischt, die überwiegende ist. Nur auf den südlichsten und westlichsten Regerinseln ist ein an manchen Orten nicht unbedeutender Bestandtheil von Ainoischer Bevölkerung den Regern beigemischt.

Der erste Punkt, worauf die Missionsgesellschaft ihr Augenmerk warf, war Reu-Caledonien, theils weil diese Insel von allen Regerinfeln ben sublich am meiften vorgeschobenen Poften bilbet, theils weil fie ihrer Ausbehnung und Lage wegen eine vorzügliche Wichtigkeit hat. Die Größe mag 300-360 Meis Ien betragen. Die Bahl ber Einwohner ichagt man auf 50,000, eine Angabe, die vielleicht bei näherer Untersuchung bes Landes fich als noch zu boch herausstellen durfte. Mit Tonga unter fast gleicher Breite liegend mußte Neu-Caledonien bei ber immer weiteren Ausdehnung der Rolonisation an der Oftfufte von Neuholland ichon in nachster Bufunft in ben Bereich ber Schifffahrt fonmen, und bem Ginfluffe ber Europäischen Rultur fich öffnen. Bis dahin war aber das Land fast gar nicht bekannt; nur eingelne Ruftenpunkte waren von Europäern auf furze Beit besucht worden. Die Katholischen Missionare sind die ersten Europäer, Die bleibend hier ihren Gig genommen, und nabere Nachrichten über bas Land gegeben haben. Gelbst die Englischen und Americanischen Matrofen, Die auf allen oceanischen Inseln bes weißen Stammes fich niedergelaffen haben, magten fich nicht hierber.

Der Papst Gregor XVI. erhob im Jahre 1843 Neu-Calebonien zu einem eignen Apostolischen Bicariat, und übertrug die Mission dahin dem Priester Douarre aus der Kongregation der Maristen. Derselbe wurde zu Nom unter dem Titel eines Bischofs von Amata i. p. geweiht, und segelte am 4. Mai 1843 auf der Französsischen Fregatte Urania von Toulon ab. Eine

gablreiche Gesellschaft von Missionaren begleitete ihn \*). Die gange Geiftlichkeit von Toulon folgte bem Bischofe bis gum Bafen, wo Tausende von Menschen versammelt waren, und fniend um seinen Segen baten. Die Urania hatte auch ben neuen Gouverneur von Takti, Bruat, an Bord. Bu Balparaiso wurden bie Missionare mit ber gewohnten Berglichkeit empfangen. Bischof firmte bort 5,000 Menschen, und taufte einen jungen Oceanier von ben Markesasinseln. Bon ba fegelte bas Schiff nach Sta. Chriftina, ber hauptinsel ber fublichen Markesagruppe, wo sie die Mission im Aufblüben begriffen fanden. Unter einem uralten Baume wurde ein feierliches Umt gehalten, bem bie Infulaner und die Mannschaft bes Schiffes beiwohnten. Bon ba ging die Reise nach Nukahiva, wo der Admiral Dupetit Thouars mit ben fünf Fahrzeugen seines Rommandos anwesend Derselbe stellte bem Bischof sogleich ein Kriegesschiff, ben Bucephalus unter bem Kapitain La Kerrier Bebufs ber Beiterreise zur Verfügung. Fünf Missionare blieben auf ben Martesen zurud. Um Tage Maria Opferung waren fie im Angesichte von Tongastabu, wo sie die Missionare Chevron und Grange fanden, und mit allem Röthigen unterflütten. 3m Anfange Decembers gingen sie in Wallis vor Anker, wo Douarre ben Bataillon jum Bischof von Enos weihete, und fich bann gu seiner Mission nach Neu-Caledonien vorbereitete. Auf Wallis blieben abermals drei Priefter aus der Gefellichaft bes Bifchofs; bafür beschloß Douarre aber, ben Pater Biard, welcher ber oceanischen Sprachen sehr kundig war, mit sich zu nehmen. Berdem blieben nur der Priefter Rougepron und die Bruder Tavagnat und Marmoiton bei ihm. Um 21. December 1843 landete ber Bucephalus an der Rhede Ballade auf der Sudoff= füste von Neu=Caledonien\*\*). Der Bischof warf sich mit seiner Begleitung auf ben Boben, und nahm im Namen ber Kirche von Diesem neuen Lande Besits. Um Beihnachtstage wurde auf einem unter freiem himmel aufgeschlagenen Altare jum erften Dal in biefer Weltgegend bas h. Megopfer bargebracht. Die Mannschaft

<sup>\*)</sup> Unnal. 1845. 1. 26.

<sup>\*\*)</sup> Unnal. 1845. I. 34-38.

bes Schiffes sang: "Ehre sei Gott in ber Höhe, und Friede ben Menschen auf Erben", während zahlreiche Wilde mit tiesem Schweigen der heiligen Feier, die für sie nicht unverständlich war, beiwohnten.

Die Insel ift von einzelnen Stämmen bewohnt, die von eignen häuptlingen regiert werben. Die Stämme bes füblichen Theiles ber Insel steben unter bem Dberhauptling von Bubet, einem Orte im Innern ber Insel, etwa 12 Stunden von Ports Ballade. Db fein Ginfluß fich vielleicht über bie ganze Insel erftredt, ift noch ungewiß. Der Säuptling am Port = Ballade nahm ben Bischof freundlich auf, und wies ihm einen Plat zum Baue eines Hauses und einer Rapelle an. Die Missionare hatten Samereien und Weinreben aus Europa mitgebracht, welche die Bruber im Garten faeten und pflanzten. Die Schiffsmannschaft half bei ber Errichtung eines hölzernen Saufes. Da ber Bischof borte, baß zu Budet im Innern ein Oberhäuptling wohne, beschloß er schon im Anfange Januars, fich babin zu begeben. Ginige Wilbe begleiteten ihn, und fo brang er mit bem Pater Rougepron schon tiefer in bas unbekannte Land vor. Er fand im Innern bobe, fable Berge, aber ziemlich weite und einiger Magen angebauete Thaler mit guten Beideplägen. Der nugbaren Pflangen waren wenige: an vierfüßigen Thieren fehlte es fast ganz. ben langen Querthälern floffen bedeutende, mafferreiche Fluffe, was auf die Sohe ber Berge ichließen läßt. Ginen, über ben man nur schwimmend zu feten vermochte, vergleicht Douarre an Breite mit ber Seine. Der Dberhäuptling nahm ben Besuch bes Bischofs fehr gut auf, und bat ihn bringend, einen Priefter bei ihm wohnen zu laffen. Der Bischof ließ ben Rougepron gu Budet gurud, und ging allein mit feinen Wilben wieder nach Port Ballade, wo die Missionare ihre fleine Wohnung bezogen. Die Sprache ber Neu-Calebonier fanden fie fehr schwer, so baß fie es erft in anderthalb Jahren babin brachten, fich einiger Ma-Ben geläufig ausbruden zu fonnen. Es fehlte ihnen ein Dolmetfcher, fo daß fie oft große Mübe hatten, um auch nur die Bebeutung Gines Wortes zu lernen. Dabei fanden fie ben Charafter ber Insulaner bei weitem nicht fo gut, als ben bes helleren Stammes. Sie waren im bochften Grade Diebifc, fo bag bie

Missionare täglichen Beraubungen ausgesetzt waren. Dabei waren fie fo trage, daß fie das fruchtbare Land fast unbebaut liegen Die wenigen Rahrungsmittel waren in brei Monaten aufgezehrt; für die übrige Beit des Jahres wurde nicht geforgt. Im vierten Monate begann schon die Noth, die bann bald eine faum zu beschreibende Bobe erreichte. Die Insulaner verzehrten in biefer Beit, um ihr Leben gu friften, Die efelhafteften und unverdaulichften Gegenstände. Oft schaffte ein gludlicher Kischfang ihnen Lebensmittel, die aber bann in furgefter Beit verschlungen wurden. In ber außerften Roth befriegte ein Stamm ben andern, um Gefangene zum Frage zu gewinnen, und zerftorte babei auf bie unfinnigste Beise bie Pflanzungen. Selbst bie Brodfruchtbäume und Kokuspalmen wurden bei dieser Gelegenheit nicht verschont. Die Missionare, die einen folden Buftand bes Landes nicht erwartet hatten, famen baburch in die äußerste Roth. hatten nur wenige Vorrathe vom Schiffe bekommen, und biese waren febr bald burch bie gabllofen Ratten gerftort. Unfangs er= bielten fie Lebensmittel von den Insulanern, aber bald hatten diese felbst Mangel, und wollten nicht mehr geben. In der dringendften Berlegenheit brachen fie bie Perlen von ihren Meffelden, und tauschten bafür Lebensmittel ein. Als auch diese zu Ende waren, geriethen fie wiederholt in Gefahr, zu verschmachten. Barte Rohlftrunke, Die ber Bruder noch im Garten fand, maren einmal die Nahrung für einen ganzen Tag. Um Refte bes beil. Franz Laver im Jahre 1844 waren fie bem Berhungern nabe. Da erschienen unerwartet Leute aus einer Entfernung von brei Stunden, die ihnen Lebensmittel brachten. Als diese die Jamswurzeln vor ihnen hinwarfen, blidte Rougepron ben Bijchof an, und beibe konnten fich ber Thranen bes Dankes nicht enthal-Dazu war ihr Leben wiederholt in Gefahr. Rougepron entging einmal nur mit harter Berwundung einem Angriffe burch einen im hinterhalte verstedten Wilden. Gegen ben Bischof wurden Steine geschleubert, und wiederholt bie Langen erhoben. Im November 1844, als die Missionare eben großen Mangel an Lebensmitteln hatten, brachte ein Insulaner einen großen Kisch, worüber sie sich nicht wenig freueten. Kaum hatten sie aber bavon genoffen, als sie wahrnahmen, daß sie alle zusammen

vergiftet sein. Dhne alle Bulfe, verlaffen von allen Menschen, lagen fie auf ihren Lagern, und nahmen jum Gebete ihre Buflucht. Nachdem fie große Leiden ausgestanden hatten, fonnten fie erft in ber vierten Woche fich erholen. Endlich am 28. Geptember 1845 erschien ein Frangosisches Schiff, beffen Unblid fie mit außerordentlicher Freude erfüllte. Es war die Rriegescor= vette "ber Rhein" unter Rapitain Berard, ber fie mit allem Nöthigen versah. Die Mannschaft bes Schiffs bauete eine Ra-Die Missionäre hatten ihren Wohnort von Mahamata, welches am Port Ballade liegt, eine halbe Stunde landeinwärts nach dem Dorfe Baiao verlegt, wo auch die neue Ravelle zu fteben fam. Sie hatten schon angefangen, Rundreisen bis tief ins Innere ber Insel zu machen. Während fie hinfichtlich ber Sprache auf große hindernisse stießen, murde ihnen plöglich eine gang unerwartete Erleichterung zu Theil. Sie fanden nämlich auf Calebonien eine Anzahl Walliser, die vor Zeiten wegen politischer Partheifämpfe ihre Insel verlaffen, und, nachdem fie lange von Infel zu Infel umbergeirrt waren, endlich auf Caledonien eine neue Beimath gefunden hatten. Diese schlossen sich bald an Pater Biard an, und wurden seine Freunde. Durch fie erlernte er bie Sprache, stellte ein Lexicon zusammen, und hatte bald bas Bater Unfer, ben Englischen Gruß, Die Behn Gebote und bas Apostolische Glaubensbekenntnig übersett. Dann wurden auch Gefange in Calebonischer Sprache verfaßt. Dieselben brachten auch bei ben Regritos eine außerordentliche Wirfung bervor. -Ein frankes Rind, bas unter bem Namen Joseph getauft wurde, genas alsbald. Die Frau bes großen häuptlings von Roto wurde auf dem Todesbette getauft, und erhielt ben Ramen Ma= ria. Um Tage Maria himmelfahrt famen zwanzig Insulaner, um dem h. Megopfer beizuwohnen; sie hatten schon einige Kennt= niß vom Glauben. Bon jest an begann ein regelmäßiger Unterricht, wozu bie Insulaner fich von felbft aus verschiedenen Stammen versammelten. Etwa 15 Stunden von Port Ballade bie Rufte aufwärts wohnt ber mächtige und friegerische Stamm von Reugiene. Der Säuptling war im Rriege mit einem Nachbarftamme. Pater Biard ging zu ihm, um ben Frieden zu vermit= teln, und der Säuptling empfing ihn, umgeben von 7-800 mit

Langen und Reulen bewaffneten Rriegern, mit vielen Chrenbezeu-Der Friede war bald bergestellt. Dann führte ber Säuptling ben Biard zu feiner Wohnung, bie 2 Stunden von bem Orte entfernt war. Un ber Saustbur empfing ben Missionar bie Gattinn bes Säuptlings, und reichte ihm ihren Säugling bar. Der Briefter nahm bas Rind auf feine Arme, liebkofete es, und ertheilte ihm mit Bewilligung ber Eltern bie b. Taufe. fette er fich auf eine bingebreitete berrliche Matte, und es begann ein vertrauliches Gespräch über verschiedene Gegenstände. wünschte, daß ber Missionar die Lieder fange, die man in Baiao gebort. Sie erregten großes Enguden. Man wollte wiffen, was bas Crucifix an feiner Bruft bedeute, und er verfundete ihnen Bieles aus bem leben und ben lehren bes Erlofers. Allein ichon brach bie Racht an, und Biard hatte fein Brevier noch nicht gebetet. Da bat er, man moge ihn eine Zeit lang ju bem gro-Ben Beifte fleben laffen um Segen und Glud für fie. Alle Unwesenden beobachteten mahrend seines Gebetes ein tiefes Stillschweiaen. Dann trug man gefochte Bananen, Pifang und Rofusnuffe auf, und setzte bas Gespräch bis tief in bie Racht fort. Biard am andern Morgen erwachte, fab er in ber Sutte bie Refte eines Menschenschenkels, die am Morgen verzehrt mer-Als dem Säuptlinge darüber Vorstellungen ge= ben follten. macht wurden, erflärte biefer, er habe nicht gewußt, daß man fein Menschenfleisch effen burfe, und versprach, es solle von nun an Soldes nicht mehr geschehen. Dann führte er ben Missionar burch seine ganze Bölkerschaft, bei welcher Gelegenheit alle kleinen Rinder getauft wurden. Beim Abschiede begleitete ber Sauptling ibn mit einem Theile seines Stammes. Er felbft trug feinen fleinen Sohn auf dem Arme, und war beim Abschiede fehr ge= rührt. — Bald barauf besuchte Biard bie Infel Bolabio, mo bie Erwachsenen unterrichtet, und die Rinder getauft wurden. Auf Bolabio ftebt ein ungeheurer Fels. Er ift nach ber Meinung ber Neu-Caledonier ber Thron bes Gottes, ber über bie Guten und Bofen nach ihrem Tode hier Gericht halt. Am Ruße bes Berges fieht ein uralter Baum mit bichtem Laub, unter bem ber Gott wohnt. Bon ba ichiffte Biard uach Arama, wo er aut aufgenommen wurde, und viele Kinder taufte.

Leiber murbe ber Pater Biard, ber gewiß zu ben vortreff= lichsten und glücklichsten Missionaren ber Gubsee gebort, im Jahre 1845 nach Reuseeland, wo er zuerst gewirft hatte, zurudberufen. Die Corvette "ber Rhein" brachte ihn nach Sidney, wo er vom Erzbischofe Polbing am 4. Januar 1846 jum Bischofe von Orthofia und jum Coadjutor bes Bischofs Pompallier geweiht wurde, und bann ju feiner neuen Bestimmung abreisete. Die Mission von Reu-Caledonien war aber vorzugsweise durch fein Berdienst bereits fest begründet. Der Bischof von Amata und Pater Rougyron verftanden bamals ichon bie Sprache bes Landes, und begannen im Anfange Juli 1845 ihre Apostolischen Reisen auf ber Infel. Das Bolt mar ben Missionaren nicht mehr fremd. Eine Angahl Ratechumenen war bereits jum Empfange ber Taufe hinlänglich unterrichtet. Roch mehre hatten bie wichtigften Gebete und fromme Gefange gelernt, und gegen 270 Kinder waren getauft. Der "Rhein" brachte neue Misfionare nach Caledonien, beren Bahl feitdem burch neue Ankommlinge noch vermehrt fein muß, fo bag zu einem Emporbluben bieser Mission alle Aussicht vorhanden ist\*). Wenn es ber Ratholischen Kirche gelingt, sich auf dieser wichtigen Insel unter ber Regerbevölkerung festzuseten, so ift damit ein bedeutender Schritt geschehen für die Bekehrung aller Regritos ber Gubfee, beren Infeln viel größer, volfreicher und wichtiger find, als die Infeln weißen Stammes. Denn alebann fonnen bie auf Neu = Calebonien bereits geübten Missionare sich über die andern Regerinseln verbreiten, und werden an ben befehrten Eingebornen felbst eine bebeutende Hulfe haben. Die Mission von Reu-Caledonien ift bie erfte bleibende Unternehmung ber Urt unter ber Negerbevölferung ber Subfee, und wird, wenn fie Erfolg haben follte, von einer weitgreifenden wohlthätigen Birfung fein. Sie fieht im übereinftimmenden Busammenhange mit ber Errichtung bes Bisthums Perth und ber beiben Apostolischen Bifariate von Sonda und Port-Effington auf dem Festlande von Australien, deren Sauptzwed ebenfalls bie Befehrung und Rettung ber Regerbevolferung ift.

<sup>\*)</sup> Bergl. Unnal. 1846. V. 7-19. 19-24.

Die neuesten Nachrichten melben, daß in der Nähe von Ports Ballade an der Küste von Neus Caledonien die Französische Corsvette "Seine" mit 20 Kanonen in der Nacht des 4. Juli 1846 gänzlich gescheitert ist. Die Mannschaft, aus etwa 200 Köpfen bestehend rettete sich nur mit Mühe auf Kähnen zur Küste. Die Missionäre waren sogleich bemüht, Lebensmittel und Untersommen für die Gestrandeten zu versorgen. Die Kranken und Schwachen wurden durch ein Englisches Schiff nach Sidney gebracht; die übrigen sollen, dem Vernehmen nach, durch ein Französisches Kriegesschiff abgeholt werden.

#### S. 9.

# Die Miffion auf den Salmonsinfeln.

Errichtung des Apostolischen Vikariats von Melanesien und Micronesien.

Das zweite Inselreich mit Regerbevölferung, welches aus dem Apostolischen Bifariat von West = Decanien ausgeschieden, und ju einem eignen Apostolischen Bifariate erhoben wurde, maren bie Salmonsinfeln, die zusammen zwischen 4-500 DM. groß recht eigentlich in der Mitte der Regerinseln liegen, und nach Dften und Nordoften mit ben Mulgravesinseln und ben Caroli= nen in Berbindung fteben. Die Miffion babin übertrug ber Papft Gregor XVI. bem Johannes Baptifta Epalle, einem Pries fter aus der Kongregation Maria. Derfetbe war 1809 gu Marlhes in der Diozese Lyon geboren, hatte vier Jahre als Misfionar auf Neuseeland gewirft, und war, vom Bischofe Poms pallier zum Provifar ernannt, in Angelegenheiten ber Reusee= landischen Mission zu Ende des Jahres 1842 nach Rom gefommen. Dort wurde er gum Apostolischen Bifar fur bie Salmones inseln bestimmt, und am 21. Juli 1844 zum Bischof von Sion in P. geweiht. Der neue Sprengel befam ben Namen Melanefien und Micronesien. Die Abreife Epalles zu feiner Bestimmung verzögerte fich um mehr als feche Monate, weil er fein Schiff

fand, das diese unbekannte Inselwelt besuchte. Endlich schiffte er sich am 2. Februar 1845 zu London nach Sidney ein. Ihn bestleiteten 13 Missionäre, darunter 7 Priester. Zu Sidney miesthete sich Epalle auf ein Englisches Schiff ein, das des Hanbels wegen die Salmonsinseln besuchen wollte. Der Kapitain und die ganze Mannschaft waren mit wenigen Ausnahmen Prostestanten.

Um 1. December 1845 war bas Schiff im Angesichte von San = Chriftoval, der füdöstlichsten Insel des Salmonarchivels. Um 2. December warf bas Schiff Unfer in einer bisher unbefannten Bai unterm 1590 öftl. Länge, und bem 100 13' fub. B. Un ben perschiedenen Buchten biefer Bai lagen Wohnungen grup= pirt, bie bem Gangen fast bas Unsehen einer Stadt gaben. Der Bischof flieg mit zwei Missionaren und vier Englischen Matrofen and Land, und untersuchte die Ufer ber Bai. Das Land hatte überall fleine Berge, boch nirgends eigentliche Bergfetten; es hatte frisches Waffer, und ichien fruchtbar. Die Einwohner ichienen nicht feindlich gestimmt. Doch wollte ber Bischof nicht bier bleiben, sondern fich lieber im Mittelpunfte feines Sprengels nieberlaffen. Das Schiff fegelte also die Oftfufte von San-Christoval und von Guadalcanar entlang, und erreichte am 12. December Die Hauptinsel Isabella. Beim Ginlaufen in die Bai "ber 1000 Schiffe" famen gegen 300 Reger auf 60 Fahrzeugen auf bas Schiff zugefahren. Sie hatten ein fraftiges Unfehn, ihr Blick war voll Feuer und Leben, ihre Bewegungen rasch und gewandt. Sie luden die Schiffsmannschaft ein, zu landen. Auf die Anzeige aber, daß sie zum Safen "Aftrolabe" sich begeben wollten, schlus gen fich die Insulaner den Kopf, und schrien: Mate=mate\*), was von ber Schiffsmannschaft wenig beachtet wurde. Um Safen bes Aftrolabe flieg ber Bischof mit zwei Missionaren, begleitet von bem Schiffslieutenant Blemy und vier Matrofen ans Land, um einen bequemen Ort zu einer Riederlaffung auszumählen. Bahrend zweier Tage untersuchten sie bie nachste Ruste von Ifabel und einen Theil der Insel St. Georg. Indeg bauerte ber Besuch

<sup>\*)</sup> Mate heißt in allen oceanischen Sprachen «Tod», wahrscheinlich verwandt mit dem Bebräischen muth.

ber Insulaner an Bord bes Schiffes fort. Sie boten Früchte, zum Theil gang unbefannte, zum Berfaufe an. Auch brachten fie ein Rind mit dem Bemerken, daß es gut zu effen fei. Alle maren völlig bewaffnet, und trugen außer langen gangen und Bogen mit vergifteten Pfeilen prachtvolle Schilbe aus Schilbfrotenschalen. Gegen ein Studchen Gifen ober gegen fonftige Rleinigkeiten gaben fie felbst ihre Waffen bereitwillig bin; nur ihre Schilde mißten fie um feinen Preis. Gie zeigten ben Miffionaren bie befreunde= ten Stämme an, und luben fie ein, borthin gu fommen, aber einen Punkt der Rufte bezeichneten sie mit dem Rufe Mate-mate. Auf biesen Punkt bin ließ der Bischof am dritten Tage ben Rabn Ienfen. Zwei Matrofen blieben bei bem Fahrzenge, ber Bischof mit ben Prieftern Chaurain und Fremont, nebft bem Bruder Prosper ging ans Land. Der Schiffslieutenant und bie beiden Matrofen, die ihn begleiteten, hatten ihre Waffen in bem Nachen gelaffen. Daß Epalle gerade zu biefem Puntte ber Rufte fich begab, geschah beghalb, weil er glaubte, es muffe bier wohl ein mit ben andern Stämmen in Feindschaft lebender Stamm wohnen, weßhalb bie Insulaner ibn mit Mate = mate bezeichnet hatten. Er hoffte, fein Wert mit ber Stiftung bes Friedens beginnen, und bann beiden Partheien in gleicher Weise sich freundschaftlich naben ju fonnen. Um Ufer ftand ein Saufe von etwa 300 bewaffneten Insulanern. Gin junger Mann von hohem Buchse und auffallend weißer Befichtsfarbe, mit einem prachtigen Schilbe und einer langen Lange bewaffnet, ichien ihr Anführer gu fein. Der Bifchof ging mit feiner Begleitung ju ihnen, und fuchte fie freundlich angureden, bemerfte aber febr bald eine feindliche Stimmung bei ihnen. Man fab, daß fie fich in feindlicher Absicht um ben Bi-Schof zusammendrängten. Diefer nahm es mahr, und wich einige Schritte gurud. Aber mahrend er fich umwendete, erhielt er von rudwarts einen machtigen Schlag mit einem Europäischen Beil auf dem Ropf. In Diesem Angenblide erhoben die Wilben ein gräßliches Rriegesgeschrei, und fturzten theils auf ben Bifchof, ber halb besinnungstos unter einem Schmerzeneruf beibe Banbe auf feine Bunde hielt, theils auf beffen Begleiter los. Gin zweiter Schlag fredte ben Bifchof ju Boben. Der Schiffelieutenant Blemy erreichte verwundet ben Rahn. Der Pater Fremont

fant von zwei Schlägen fcwer verwundet zu Boben. Prosper erreichte schwimmend ben Rabn; auch Chaurain entging laufend ben Sänden ber Mörber. Indeg bemerkte man aus bem Kabrzeuge, wie die Wilben über ben jum Tobe verwundeten Biichof berfielen, ihn schlugen und beraubten. Da sprang Pater Chaurain von Reuem ans Ufer, und mahrend bie Matrofen burch ihr Gewehrfeuer bie Wilden in die Flucht trieben, fcbloß er ben Bischof in feine Arme. Er versuchte ihn fortzubringen, während die Wilden einige Schritte von da entfernt im Behölze ein furchtbares Gefdrei ertonen ließen, aber feine Rrafte reichten nicht aus. Prosper und ber ichwer verwundete Fremont famen zu Sulfe, und fo gelang es ihnen, ben Berwundeten in Die Barke zu ichaffen. Ale biefe beim Sauptschiffe anlangte, ergriff allgemeine Beffurzung bie Bemannung. Der Schiffsarat erklarte, daß keine Soffnung für die Beilung des Bischofs vorhanden fei; auch die Berwundung bes Schiffslieutenants erfannte er für lebensgefährlich. Die ganze Schiffsmannschaft fchrie um Rache, und ber Kapitain ruftete feine Mannschaft zu einer Lanbung. Die Missionare aber widersetten sich fo entschieden einer folden Sandlung, bag er ben Schein annahm, als gabe er ben Plan bazu auf. Indeß feste er eine Barte in Bereitschaft, Die ans Land fahren, und frifche Lebensmittel, woran bas Schiff Mangel litte, einfaufen follte. Aber bie Missionare errietben seine Abficht, und protestirten aufe neue gegen jede Sandlung ber Rache, als bem Geifte einer Ratholifden Miffion widersprechend. Da fie aber fürchteten, fie möchten bie Mannschaft nicht guruchalten fonnen, fo legten fie eine schriftliche Protestation in biesem Sinne, batirt vom 18. December 1845, ein, und baten ben Rapitain, Dieselbe in sein Tagebuch einzutragen. Das hatte Wirfung; unwillig legten die Matrosen ihre Flinten bei Seite. Indeß litt ber Bischof unaussprechliche Schmerzen. Er hatte nicht weniger als fieben Wunden empfangen, darunter allein brei tödtliche. Um 19. schien er bem Tode nabe zu fein. Um 11 Uhr Bormittags öffnete er bie Augen. Man reichte ihm ein Kruzifix, bas er zwischen seine Sande nahm. 11m halb 4 11hr Nachmittags wurde fein Athem ichwer. Die Priefter und Bruder fnieten im Rreife um fein Lager; ber Rapitain, ber Schiffsarzt und ein Offizier hatten unter bem Ausbrucke bes tiefften Schmerzes ihre Augen unverwandt auf ben Sterbenden gerichtet. Die Matrofen waren fiill; man hatte mabrend vier Tage fast feinen Laut an Bord bes Schiffes gebort. Ginige Minuten por 4 Uhr fließ ber Bischof ben letten Seufzer aus, um jenseits die Martyrfrone zu empfan-Run erft ließ bie gange Umgebung ihrem Schmerze und ihren Thranen freien Lauf. Gin mertwürdiges Schauspiel bot bas Schiff am 20. December ba. Auf bem Berbede mar ein Altar errichtet, burch Borhange nach ber Seite ber Insel zu gebedt, bamit bie Aufmerksamkeit ber Insulaner nicht rege gemacht wurde. Bor bem Altare ftand bie Leiche bes Bischofs. Fruh Morgens um 41/2 Uhr begann die b. Meffe. Die ganze Mannschaft bes Schiffes, lauter Englander und Protestanten mit Ausnahme bes Schifffarztes wohnten in ehrfurchtsvoller Saltung bem beiligen Opfer bei. Auch zwei Reger aus Reu-Calebonien waren zugegen. Dann ward die Leiche unter Leitung bes erften Schiffsoffiziers in ein Boot gebracht, welches alle Missionare bestiegen. In eine andere Barke flieg ber Rapitain mit ber Mannschaft bes Schiffes. Um 6 Uhr Morgens erreichten bie Fahrzeuge bie fleine unbewohnte St. Georgeinsel bem Safen bes Aftrolabe gegenüber. Auf biefer einsamen Insel bes Oceans befindet fich nun bas Grab bes erften Apostels und Märtyrers bes Salmonsardipels. Rreug, fein Denfmal bezeichnet die Statte. Doch die Rirche hofft, baß in nicht ferner Zufunft eine zahlreiche gläubige Christenschaar auf biesem Inselreiche, auf bas bie Sonne bes Glaubens bie Welt umfreisend ihre ersten Strahlen geworfen hat, ihm ein nie vergängliches, lebendiges Denkmal bauen wird \*).

Schon zwei Tage nach bem Tobe ihres Bischofs begannen bie Missionäre wieder das Land zu untersuchen. Sie hielten es nicht für rathsam, schon setzt auf Isabel sich niederzulassen, und begaben sich nach San-Christoval zurück. Hier gelangten sie am 3. Januar 1846 zu einem prächtigen bisher unbekannten Hafen, bem sie den Namen Sta. Maria beilegten. Im hintergrunde desselben fanden sie ein freundliches Dorf, wo sie sich niederzustassen beschlossen. Sie kauften von den Insulanern ein Stück

<sup>\*)</sup> Unnal. 1846. VI. am Enbe.

Landes, und baueten sich ein Haus, wozu die Wilden größten Theils das Holz herbeischafften, und Dächer aus fünstlich zusams mengefügten Palmblättern bereiteten. Sie lebten bisher mit den Insulanern in gutem Vernehmen, und hofften, auf SansChrisstoval Eingang zu sinden. Ein neuer Bischof für die Salmondsinseln scheint noch nicht ernannt zu sein.

**§.** 10.

### Schluß.

a.

Gewiß gehört die Sübseemission zu einer ber aller interessan= teften Erscheinungen ber neuen Rirchengeschichte auch beghalb, weil in ihr drei große Europäische Nationen, die seit der Reformation in dieser Weise noch nie vereinigt gewirft haben, Einem Biele entgegenstreben. Die Spanische Mission überragt zwar an Rühnheit und Grofartigfeit, fo wie an bedeutenden Erfolgen bei weitem die Frangösische und Brittische, aber sie gehört mehr ber Bergangenheit, als Gegenwart an. Wohl ift fie bis auf unsere Tage bin noch immer auf bem Gebiete, worauf fie fich einmal festgesetzt bat, fortgeschritten, und hat barum auch in ber neuesten Beit zahlreichere Bekehrungen gemacht, als die Frangösische und Brittische Mission, aber nach Außen hat sie seit 100 Jahren ihr Gebiet wenig mehr erweitert, und ber fühne Unternehmungegeift, ber früher die Spanischen Missionare auszeichnete, scheint gelähmt Doch wiffen wir, daß die Missionare Spaniens noch immer febr tuchtig find, und bag es auch gegenwärtig in Spanien nicht schwer wird, Männer für eine große Katholische Idee ju begeistern. Spanien follte es für eine Ehrensache halten, baß wenigstens die Missionen auf den Carolinen durch Priefter seiner Nation erneuert würden. Auch auf viele Inseln ber Regritos bat Spanien, bas fie entbedte, gegründeten Unspruch. Will auch ber Staat feine Rechte bort nicht geltend machen, fo follten Bischöfe und Priefter sich die Ansprüche nicht nehmen laffen, auf die-

sen Inseln das Evangelium zu verfünden. Als der Verfasser vor Rurgem in einem Zeitungsblatte las, baß 16 Spanische Missionare auf einmal nach ben Philippinen unter Segel gegangen, ba bestärfte sich in ihm die schon seit langer Zeit gehegte Soffnung, daß Spanien babin ju bringen fei, es einmal recht flar Bu begreifen, welche Stellung es in ber Gubfee einzunehmen berufen sei. Im Besithe der Marianen hat es den Schluffel zu den Carolinen und zu den Mulgravesinseln in seinen Sanden. Über 4 Millionen Ratholifen bes Decanischen Stammes wohnen in ben Spanischen Besitzungen auf ben Philippinen, und selbst bie Regritos find bem Spanischen Einflusse nicht mehr verschlossen. Reine Nation ift im Stande, auf die Bekehrung ber großen Inselgrup= pen auf beiben Seiten bes Aquators einen wohlthätigern Ginfluß zu üben, als gerade die Spanische. Möge die Propaganda in Rom bazu mitwirfen, bag von Zebu, Manilla und Agana aus bie Missionen nach Suben bin recht balb erneuert werden. lienische Missionare konnten sich bier an die Spanischen anschließen, und wie oft nicht die Idee die That, sondern umgekehrt die That die Idee wedt, so könnte auch hier die That das Wiedererwachen eines großen Gedanfens im Spanischen Bolfe befördern , ber feine reichen Früchte sowohl für bie Sache bes Ratholischen Glaubens, als auch für bas Bolf, bas ihr biente, hervorbrächte.

#### b.

Die Französischen Missionen begannen etwas später, als die Brittischen auf Neuholland. Sie erregen durch die Raschheit ihs rer Erfolge, durch die Hingabe und die schnelle Vermehrung ihrer Arbeiter unsere Bewunderung. Raum seit 10 Jahren begonnen umfassen sie bereits einen großen Theil der Südsee. Nicht nur haben sie die protestantischen Missionen auf einem Voden, wo diesselben seit 50 Jahren einheimisch waren, überstügelt, und an manschen Orten sogar deren Fortexistenz in Frage gestellt, sondern sie sind auch während der kurzen Zeit ihres Bestandes bereits in Gebiete eingedrungen, auf welche jene sich niemals hinausgewagt haben. Dabei entwickeln die Französischen Missionsgesellschaften in Ostasien eine große Thätigkeit, und schließen sich hier den grosßen Spanischen Missionen in Tongsting, Kanton und Foskien

an. Sie unterhalten bereits eine Mission auf ber Insel Lieu-fieu. bie auf ber Grenglinie von Oceanien liegend bas Eindringen in Javan erleichtern foll, und die Erneurung ber alten Mission auf Kormosa ist von der Propaganda bereits angeordnet. — Die in Diesem Werke bargestellte Geschichte ber Französischen Mission umfaßt eigentlich nur bas Wirfen von 30-40 Prieftern. Gegenwärtig find in den Missionen der Gudsee wenigstens 130-140 Frangofische Missionare, und es wird nicht lange bauern, so werben 2-300 baselbst thätig sein. Wenn bie Erfolge in bemselben Berhältniffe machsen, wie die Rrafte, bann haben wir fur bie nachste Bufunft für die Gubsee noch bedeutende Umgestaltungen zu Gunften ber Ratholischen Sache zu erwarten. Jedoch ift auch nicht zu verkennen, daß gerade bie Frangofischen Missionen febr großen Gefahren ausgesett find, und daß fie durch Rlippen bindurchzusteuern haben, durch welche ber Franzose seines Charaftere megen weit schwerer, als andere Nationen gang ohne Unftof bindurchzugelangen vermag. Die Gefahr liegt bier in bem Berhältniffe ber Miffionare zur Frangofischen Regierung. Es ift wahr, die Frangosische Marine bat der Sache der Missionen manche fehr wesentliche Dienste geleistet. Sie hat auf ben Sandwichinseln und auf Tatti der blinden Berfolgungswuth der Proteftanten Einhalt gethan, hat fich willig zum Transporte ber Miffionare erboten, und ift in vielen wichtigen Angelegenheiten jum Schute der Missionare fraftig aufgetreten. Lutteroth und anbere haben barum Franfreich als bienendes Werfzeug ber Provaganda bezeichnet. Aber Frankreich ift fo weit entfernt, ein Werfzeug ber Propaganda zu fein, daß es vielmehr aus allen Rräften dabin ftrebt, Die Missionsgesellschaften zu feinen politifchen Zweden zu gebrauchen. hier mogen die Miffionsgesellichaf= ten in Frankreich wachen, und sich wohl huten, sich von dem blendenden Schein augenblicklichen Bortheiles, oder burch Frangofifche Nationaleitelfeit in eine schiefe Bahn hineinleiten zu laffen. Sie mögen sich wohl buten, ihre Abhängigkeit von ber Propaganda ju Rom irgendwo ju lockern; benn nur burch biese konnen fie ihre Unabhängigkeit von ben Planen ber Regierung, und bas Bertrauen ber Katholischen Bölfer sich bewahren. Wollten fie Sand in Sand geben mit ben Planen ber Regierung, fo wurden fie nicht nur ben Bugang zu ben Bergen ber heibnischen Botter fich versperren, sondern fie wurden auch den Glauben der von ihnen befebrten Inseln und Bölferschaften febr leicht abnlichen Miggeschicken preisgeben, als benen die Ratholischen Bevolferungen bes Libanon burch die Schuld ber Frangofischen Politif unterlegen find. Franfreich gebraucht gerne im Auslande ben Ramen einer Ratholischen Ration, um die Genugthuung zu haben, als Bertreter ber Ratholischen Intereffen angesehen und geehrt ju werden, und das Bertrauen fleine= rer Ratholischer Bölfer zu gewinnen; aber es ift auch jeden Augenblick bereit, biejenigen, bie ale Ratholifen feinem Schute vertrauet haben, auf die gewiffenloseste Weise zu opfern, wenn es biefelben zu feinem 3mede nicht mehr gebrauchen fann. Darum muß ben Missionsgesellschaften ber Gedanke eines Frangosischen Protektorate in ber Subfee gang und gar fremd und ferne bleiben. Gin foldes murbe ber Katholischen Sache im Falle eines Arieges unersexliche Berlufte bringen, und der Lyoner Gesellschaft die Theilnahme der andern Ratholifden gander fofort entziehen. Wenngleich in dem Benehmen ber Picpusgesellschaft bin und wieder wenigstens der Schein einer Übereinstimmung mit ben Planen ber Frangofischen Politif nicht forgfältig genug vermieben, und baburch ber Ratholischen Cache nicht geringe Rachtheile bereitet worden sind, fo muß doch jeder Unbefangene eingestehen, daß bis jest nirgends ber Fall vorliegt, bag ein Frangöfischer Missionar sich wirklich als Werkzeug für Die Plane ber Regierung habe gebrauchen laffen. Namentlich ift bas Benehmen bes Bischofs Pompallier auf Neuseeland in ber That musterhaft zu nennen. In eine überaus schwierige Lage amischen zwei sich widerstrebende politische Partheiinteressen binge= ftellt, von ber einen Seite mit Migtrauen beobachtet, von ber andern Seite mit Ehren überhäuft, weil man von ihm einen großen Gewinn für die politischen Interessen hoffte, hat er vom Anfange an feine Stellung richtig begriffen, und über allen Partheien fiehend hat er nur feine bobere Sendung zu erfüllen ge= ftrebt, und so ift es ihm gelungen, ohne die Frangosen gurudzu= fionen, bas Bertrauen ber Britten im hohen Grabe zu gewinnen, und selbst ba, wo blutige Rriege gang Reuseeland mit Trummern bebeckten, unter Freund und Feind gleich geachtet und geehrt bie Mission eines Apostele fortzuseten. Er ift auch unter ben Franzosen gerade bersenige gewesen, der über die Vorurtheile seiner Mation sich hinwegsetzend die hohe Bedeutung der Brittischen Mission für die Südsee mit klarem Blide erkannt hat. Pom=pallier hat sich vom Ansange seines Ausenthaltes in Neuseeland an nicht als Franzosen, sondern als Brittischen Bischof betrachtet, und hat in dem engen Anschlusse an den Erzbischof Polding zu Sidney seine Stüze gesucht. Die Maristenkongregation zu Lyon mag sich Glück dazu wünschen, einen Bischof, wie Pompallier, der dem Brittischen Bischof Polding sich würdig an die Seite gestellt hat, zur Südsee gesendet zu haben.

Übrigens find wir weit bavon entfernt, zu verlangen, baß ber Missionar burchaus alle Borliebe für fein Bolf, und alle Theilnabme für die Intereffen beffelben aufgeben folle. eine Ration sich vorzugsweise zum Träger des Katholischen Glaubens, und jum Borfampfer ber Kirche zu machen ftrebt, fo ift bas ein Ruhm und ein Berbienst für bieses Bolf, und es ift etwas gang natürliches und von felbit fich Berftebendes, bag bie Rirche fich bafür bantbar beweiset. Aber nie vergißt fie barum ihre höhere, von Gott ihr gegebene Sendung, und es widerftrebt ihrer Burbe, fich um eines genoffenen irbifchen Schutes wegen ben 3weden einer irdischen Macht bienstbar zu machen. Bolf, unter bem ein Missionar wirft, erfenne es flar, bag feine Sendung von Gott und von der Rirche, nicht aber von einer weltlichen Regierung ausgehe. Die Frangofische Mission ber Gubsee hat in dieser hinsicht eine um so größere Gewissenhaftigfeit und Sorgfalt nicht allein vor Gott, fondern auch vor ben Menfchen anzuwenden, als ihre Gegner gerade bas Benehmen Franfreichs in ber Gubfee als einen Borwand ergriffen haben, um die Diffionare zu verbächtigen, und ihrem Wirfen eine Schrante gu feten. Man will auf ben Inseln feine Frangosen, wohl aber Ratholische Priefter. Die Wefahr aber, daß die Sache ber Ratholischen Rirche mit ber Sache ber Frangosen in ber Subfee verwechselt wird, ift in neuester Zeit durch einen besonderen Umftand noch vergrößert worden. Es hat fich nämlich in havre eine "Frangösische hanbelogesellschaft" für Dceanien gebitbet, bie einen regelmäßigen Schiffsverfehr mit der Gudfee herftellen, und überall Sandels= verbindungen zwischen Frankreich und ber Deegnischen Inselwelt

anknüpfen will. Es foll auf jedem neubekehrten Archipel ein Etabliffement zum Tauschhandel mit den Eingebornen gegründet, und bann die Ansiedlung braver Sandwerfer und Aderbauer begun-Endlich foll außer ben Schiffen, welche zwischen ftiat werben. Savre und ber Gubsee fahren, eine Anzahl von Fahrzeugen angeschafft werben, um die Berbindung ber Inselgruppen unter einander zu beleben. Dag baraus für bie Missionen großer Nugen erwachsen konne, liegt am Tage. Denn nichts war ihrem Gebeiben bisher so hinderlich, als die große Schwierigkeit für die Missionare, ben Ort ihrer Bestimmung zu erreichen, und, wenn fie einmal bort angelangt waren, zur rechten Zeit Unterftugung und Berftarfung ju befommen. Auch fann burch die Errichtung Europäischer Stabliffements die Unabhängigkeit ber Missionare in Bezug auf ihre zeitlichen Bedürfniffe nicht andere, ale bedeutend baburch gefördert werden. Aber, wird nicht andrer Seits und das ift eben das Bedenkliche — die Handelsspekulation die= fer Frangofisch = Decanischen Gesellschaft, wird nicht die Politik ber Frangofischen Regierung für ben Bortheil, ben fie ben Missionen gewährt, auch von biefen verlangen, bag biefelben ihnen in bie Bande arbeiten, und wird nicht badurch die ganze Frangofische Miffion ber Gubfee eine gewiffe politische Farbung befommen, ben Englischen Missionen ähnlich? Der Kaufmann Marziou ju Bavre, ber zuerft ben Gebanken einer Dceanischen Gesellschaft faßte, fand für fein Unternehmen bald vielen Anklang sowohl bei andern Raufleuten, als auch bei Staatsmannern. Ja bie Regierung geftattete bem Berrn Marceau, Lieutenant ber foniglichen Marine, ohne aus bem Staatsbienfte auszuscheiben, mit Beibehaltung seines Gehaltes, und mit Unsprüchen auf bas Avancement, bas erfte Schiff ber Gesellschaft nach Decanien zu führen. Bereits find brei Schiffe zur Subsee abgegangen. Das erfte "bie Arche bes Bundes" trug außer einer großen Angahl Miffionare eine Gefellschaft von Aderbauern und Sandwerfern. Die Miffionsgesellschaften find ausbrudlich von jeder Theilnahme an den Sandelsspefulationen ausgeschloffen. Möchte es ihnen gelingen, auch in anderer Sinsicht ihre Unabhängigfeit in ber rechten Beise au bewahren. -

c.

Was der Katholischen Sache in der Südsee eine besonders lichte und erfreuliche Zukunft eröffnet, ist das Empordlühen der Brittischen Katholischen Mission. England ist nicht mehr aussschließlicher Vertreter des Protestantismus, es ist namentlich in seinen Koloniereichen in den letten 15 Jahren eines der Hauptträger der Katholischen Glaubensverdreitung geworden, und wird, wenn es in derselben Weise, wie bisher, fortschreitet, es hierin den allerthätigsten Nationen gleichthun. Die Brittische Mission auf Neuholland ist, was die Kaschheit ihrer Ersolge, und die Großartigkeit ihrer ganzen Anlage betrifft, mit den alten Missionen der Spanier zu vergleichen. Die Gründung des großen Missionsseminars in Irland wird ihre Kräfte noch bedeutend vermehren. Dabei ist es als ein sehr glückliches Ereigniß zu bestrachten, daß die Mission der Italiänischen Passionisten sich mit der Brittischen Mission vereinigt hat.

Für bas Gebeiben ber Sache ber Ratholischen Rirche in ber Subfee ift es von ber größten Wichtigkeit, daß es recht fichtbar werde, wie die Ratholische Mission nicht ausschließlich burch Frantreich vertreten wird, und wie bas Intereffe ber Ratholischen Rirche ein anderes, ein höheres und weiteres ift, als das der Französischen Politif. Schwerlich wurde ber Glaube auf den Sandwichinseln einen fo gludlichen Gingang gefunden haben, wenn nicht Brittische Missionare mit ben Frangosischen zusammengewirft Die beiben ersten Begründer ber bortigen Mission Ba= chelot und Short gehörten ben beiben rivalisirenden Rationen an, und ihre Übereinstimmung brachte bei ben Gingebornen eine fo gunftige Wirfung bervor. Dann war es abermals ein Britte, ber Priefter Walfh, ber bie Miffion zuerft wieber aufnahm, und in ihr eine so entschiedene Wendung jum Guten bervor= brachte. So ift es jest zur Sicherung des Ratholischen Ginflusfes burchaus munichenswerth, daß auf Reuseeland ein beträchtli= des Brittisches Element dem Katholischen Clerus beigemischt wird. Es follte, fobalb ale es immer thunlich ift, wenigstens Gin Englischer ober Irischer Bischof für Neuseeland ernannt werden. Ein gleiches ift von ber Mission von Central = Decanien zu fagen.

Seit Jahren find diese Inseln durch vielfache Beziehungen an England gefesselt; gegen bie Bestrebungen ber Frangosischen Politif bagegen herrscht bort fast allgemein eine große Abneigung. Diese Stimmung gegen Frankreich und die Vorliebe für England ift bort bisher bas mächtigste Sindernig ber Verbreitung bes Glaubens, und die ftartfte Stuge bes Protestantismus gewesen. Man schicke nach Tonga, Biti und zu ben Schifferinfeln eine geborige Bahl Brittischer Missionare, und zeige, bag England und Irland zum großen Theile ber allgemeinen Kirche angehören, fo wird der Protestantismus der Stüpe, die ihn bisher am aller= meiften gehalten hat, beraubt fein. In berfelben Weise muß nordwärts vom Uquator bie Spanische Mission ber Frangösischen friedlich entgegenkommen, damit so die drei Bolfer, welche die Herrschaft der Sudsee sich theilen, und die in irdischer Rucksicht fo verschiedene 3wecke verfolgen, in dem Ginen und Sochsten, welches der Menschheit als ihr endliches Ziel vorgestedt ift, in der Berfammlung Aller jum Befenntniffe Gines Glaubens, jufam= Richt Franzosen, nicht Engländer, nicht Spanier menwirfen. können ben Missionen ber Gudsee bieses Geprage ber Allgemeinbeit verleihen, und die bort thätigen Kräfte in bas rechte Gleich= gewicht stellen, sondern allein das über Alle waltende Rom.

d.

Die Katholische Kirche von Australien besteht gegenwärtig aus:

- 1. Dem Erzbisthum Manilla.
- 2. Dem Bisthum Neo = Segovia.
- 3. Dem Bisthum Neo = Caceres.
- 4. Dem Bisthum Bebu.

Alle zusammen umfassen die Philippinischen Inseln nebst Passawan und Mindanao; ferner die Babuyanen, Batanen, Bashisinseln und die Marianen, und zählen etwa 4,500,000 Katholissche Einwohner. Alle gehören zur Spanischen Mission. —

- 5. Das Erzbisthum Sidney nebst den Missionen auf Norfolf und Denwich.
- 6. Das Bisthum Abelaide.
- 7. Das Bisthum Hobarttown auf Bandiemenstand.

- 8. Das Bisthum Perth.
- 9. Das Apostolische Bifariat von Sonda.
- 10. Das Apostolische Vikariat von Port-Essington (Victoria). Alle diese sechs Sprengel gehören zur Brittischen Mission, und sind sämmtlich vom Papste Gregor XVI. neu errichtet. Sie mögen zusammen 100 120,000 Katholiken enthalten.
  - 11. Das Apostolische Bifariat ber Sandwichinseln.
  - 12. Das Apostolische Bifariat Tatti mit den Markesas= und Gambierinseln \*).
  - 13. Das Apostolische Bifariat Central-Deanien (Tonga-tabu).
  - 14. Das Apostolische Bifariat Reuseeland.
  - 15. Das Apostolische Bifariat Neu-Caledonien.
  - 16. Das Apostolische Vifariat Melanesien und Micronesien (Sal- monsinseln).

Die sechs letten Sprengel gehören zur Französischen Mission, und sind ebenfalls sämmtlich vom Papste Gregor XVI. errichtet. Bis zum Jahre 1843 rechnete man etwa 50,000 Katholisen, darunter 12,500 auf den Sandwichinseln, und gegen 30,000 auf Neuseeland. Seitdem muß aber diese Jahl noch bedeutend angewachsen sein. — Die Jahl der Protestanten in ganz Australien mag sich mit Einschluß der Kolonisten auf Neuholland und Neuseeland auf 400,000, und die der Heiben auf den Spanischen Inseln auf 1 Million, auf Neuholland gegen 400,000, auf den übrigen Inseln der Südsee auf 1,200,000—1,400,000 belaufen.

<sup>\*)</sup> Neue Nachrichten aus Rom melben, daß abermals ein Priester in Oceanien, der P. Maigret, auf den Sandwichinseln zum Apostolischen Vikar erhoben sei, melden aber nicht, welche Bestimmung er erhalten habe. Auf den Sandwichinseln war schon der Bischof Duboize von Arathia in P. Ich vermuthe, daß entweder die Sandwichinseln in zwei Sprengel getheilt worden sind, oder daß die Markesen, von den Gesellsschaftsinseln und Gambier getrennt, ein eignes Vikariat bilden werden.

## Drudfehler.

```
Seite 19 Beile 2 ftatt: ale folde lies: ale folden
     29
             21 ---
                     gereicht lies: gereicht hat
             25
                     murben lies: morben ift
     29
     47 Unmert. ** - Ribbon lies: Rippon
                 - Rriegesich aar lies: Rriegerichaar
     59 Beile
              4
                    Lulfe lies: Lutte
             17
     63
             19
                     Cart lies: Caret
     81 -
                    fich lies: fie
             19
                     communication, avec lies: communica-
             15
     96
                       tion avec etc.
                    befteht lies: beftanb
    101
              3
                - Marino lies: Marini
    111
              3
                     To : Rine lies : Fo : Rien
    127
              7
                     neben ben ließ; neben bem
    135 ---
              2 von unten ftatt: wurden lies: wurbe
    143
                          - Urftanbe lies: Urftamme
    154 — 11 —
    195 und 196 ftatt: Ramdamda lies: Ramehameha
    209 Beile 14 ftatt: Mautelus lies: Rautilus
              3 - Rrieg lies: Sieg
    213
            3 von unten ftatt: geiftliches lies: geiftiges
    224 —
    245 - 19 ftatt: umfah und fand lies: umfahen und fanben
              3 und 16 ftatt: Tubotao lies: Tubotoa
    256
    292 -
            8 statt: ihr lies: ihre
    365 - 4 von unten hinter: einer ber Miffionare von Gambier,
                  ift: Caret, einzuschalten.
```

Unbre meniger bebeutenbe Druckfehler wird ber Lefer felbft berichtigen.

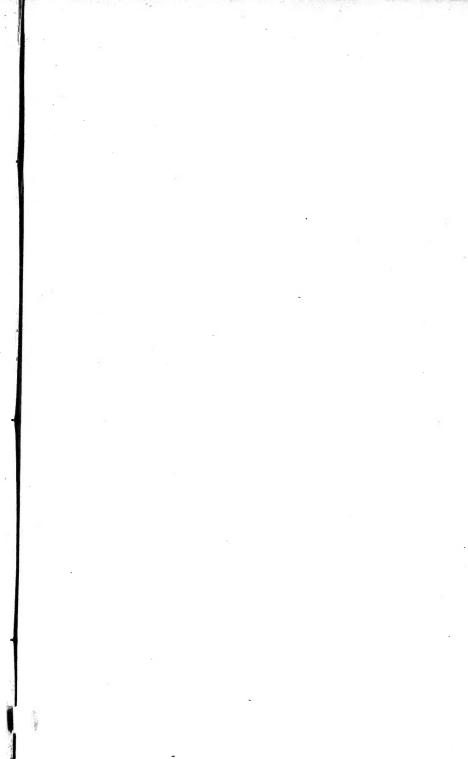

# Date Due

| Remington Rand I | nc. Cat. no. 1139. | , |  |
|------------------|--------------------|---|--|



021 M58

| Michelis, E.       | 0al<br>M58      |  |
|--------------------|-----------------|--|
| Die Völker der Süd | see.            |  |
| DATE DUE BOR       | BORROWER'S NAME |  |